

Seld. O. EK 6 23 Y2. 27

a Google

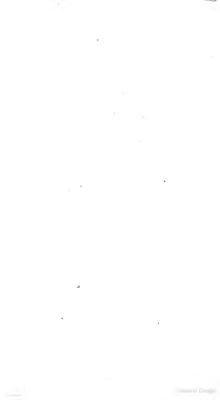



# Archiv

### der Gesellschaft

#### für altere beutsche Geschichtkunde

à u r

Beforderung einer Gesammtaudgabe ber Quellenschriften beutscher Geschichten bes Mittelaltere.

herausgegeben

#### J. Lambert Buchler,

Broßherzeglich Babifchen Legations : Nathe bei ber Gesanbifchaft am Bunbestage, Ritter bes Babifcen haus. Drbens vom Ichringer Bomen, orbenti, constituenben Mitgliebe und beftänbigen Secretarber Gefellschaft, und

#### D. Carl Georg Dumge,

Grofherzoglich Babifchen General : Lanbes : Archiv : Rathe, orbentlichen confituirenden Mitgliede der Gefellschaft, und Rebacteur ber Gefammtausgabe.

ou gejammining.

Erster Banco.

Frantfurt a. M., 1820. In ber Unbredifchen Buchhanblung,



# Inhalt bes erften Banbes.

| 1) Borerinnerung von ben Berausgebern 1                  |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 2) Antunbigung einer Gefammtausgabe ber                  |  |
| beften Quellenfdriftfteller beutfder Be-                 |  |
| fdichten bee Mittelaltere. In Deutschlanbs               |  |
| gelehrtes und gebilbetes Publifum, von Dr. Dumge 9       |  |
| 3) Rurge Gefdicte ber Gefellicaft und ber Res            |  |
| fultate ihrer Birffamteit, von Dr. Dumge 53              |  |
| 4) Dentichrift an bie bobe beutiche Bunbesversammlung,   |  |
| mit ber Antunbigung und ben Ctatuten ber Gefellicaft     |  |
| übergeben in ber Gigung vom 12. Muguft 1819. (Berfaßt    |  |
| von Dr. Schloffer) 73                                    |  |
| 5) Statuten ber Gefellicaft, fur Deutschlands altere Ge= |  |
| fdichtefunbe und Bergeichniß ber Ditglieber 80           |  |
| 6) Befdluß ber hoben Bunbesverfammlung auf bie bers      |  |
| felben übergebene Dentidrift ber Befellicaft. (Auszug    |  |
| aus bem Prototoll ber neun und zwanzigften Sigung vom    |  |
| 12. August 1819)                                         |  |
| 7) Bemer tungen über bie Musgabe ber Quellenfdrifts      |  |
| fieller ber beutiden Gefdichte bes Dittelalters (mit     |  |
| Bem. b. D.) von Gr. Ercell, bem f. b. Gen. Minifter und  |  |
| Bunbestags: Gefanbten Frhen. v. Aretin 91                |  |
| 8) Radtrag aufzunehmenber Quellenfdriften, theils voll:  |  |
| ftanbig, theils auszugeweife. Bon Gr. Greell. bem frn.   |  |
| Staatsminifter Frhen. vom Stein 101                      |  |
| 9) Berge ichnis ber Banbichriften von Siftorifern bes    |  |
| Mittelalters auf ber tonigl. Bibliothet gu Dresben.      |  |
| Bon bem fonial. Ribliothefar Dr. Chert                   |  |

| 11  | Ceite                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10) | Des Presbnter Siffribs Chronit, (Charatteriftit ber:                                                     |
|     | felben nach ber Sanbidrift ber Dresbner Bibliothet). Bon                                                 |
|     | bem f. Bibliothetar Dr. Cbert                                                                            |
| 11) | ueberfict bes Briefmedfels. (Juli - Dat. 1819.                                                           |
|     | Dit Bitte ber Berausg, an bie DB. Correfponbenten) . 125                                                 |
| 12) | Bergeichnis ber feit Ericheinung ber Statuten ber                                                        |
|     | Befellichaft ale ausmartige, aufferorbentliche                                                           |
|     | und Chren mitglieber, ber Wefellicaft beigetretenen                                                      |
|     | und aufgenommenen neuen Mitglieber 141                                                                   |
| 13) | Biterarifde Reife, burch einen Theil bes vorbern                                                         |
| ,   | Somabene und ber Schweig, aus Muftrag ber Befells                                                        |
|     | fcaft fur altere beutiche Gefdichtet. (Bon Dr. Dumge                                                     |
|     | und Dr. Mone). Erfte Mbtheilung, (Bon Beibelberg bis                                                     |
|     | Conftang)                                                                                                |
| 14) | Discellen. 1) Aufnahme und Buebigung bes Unter-                                                          |
| ,   | nehmene ber Gefellicaft, in ben Ronigreichen Baiern unb                                                  |
|     | Mirtem beeg, Bon bem Bectet bee Befellich ER Budlet.                                                     |
|     | s) Bitte bes t. Biblioch Dr. Jad in Bamberg, um Unter-                                                   |
|     | Berfammlung, im Jahe 852. 3) Buverfatige Radride                                                         |
|     | über Die Ethaltung ber verjuglichften Dentmale bes uratten                                               |
|     | Dome in Godlar. 4) Anjeige bee von bem Drf Bufding                                                       |
|     | in Brestau geftifreten ichlefifden Bereins, jur Unter, fühung ber berausgabe einer Cammlung altbeutider  |
|     | Dentmale ber Gefdichte u. stunft. (Bon bem Cecr.                                                         |
|     | b. G. ER Dudler). 5) Deto v Greifingen, (Angeige bon                                                     |
|     | Danbidriften beff.) Bomt b. Dofeath ben bobeneider<br>in Bagtentirden. 6) Bur Literaenr ber bentiden Ges |
|     | foidte. Bon bem tonigl. baie. Drof. u. Biblioth, Dr. Gies                                                |
|     | ben tees in Canbebut                                                                                     |
| 15) | Bemertungen gu ber Untunbigung einer Gamm:                                                               |
|     | lung ber Quellen beuticher Gefchichten bes Mittelalters.                                                 |
|     | (Bon bem ton. bair. Bigeprafibenten Frhrn. v. Arctin                                                     |
|     | a. c. Chrenmitgliebe ber Gefellichaft 181                                                                |
| 16) | 3. G. Gatterer's nabere Radricht von ber neuen                                                           |
|     | Musgabe ber gleichzeitigen Schriftsteller über bie beutiche                                              |
|     | Gefdichte. (Dit Unm. b. Rebact.) 203                                                                     |
| 17) | Literarifche Reife burch einen Theil bes vorbern                                                         |
|     | Schwabens und ber Schweig, aus Muftrag ber Befell:                                                       |
|     | fcaft fur altere beutiche Gefchichtstunbe. (Fortfegung.                                                  |
|     | Conftang und bie Schweig) 226                                                                            |
|     |                                                                                                          |
|     |                                                                                                          |
|     |                                                                                                          |
|     | W.,                                                                                                      |

| Ceite                                                      |
|------------------------------------------------------------|
| 18) Discellen. Radridt von ben Befanbeheilen eines         |
| Cober im Stifte Cr. Daul in Rarnthen, von torn. P.         |
| Compafium bafelbit                                         |
| 19) Borfolag und Bitte, einige Borarbeiten får             |
| bie Gefammtausgabe ber Quellenfdriften beutfcher Ges       |
| fcichten betreffenb, von Dr. Dumge 283                     |
| 20) Xusau ber Sanbidriften beutid er Geidichtsquellen,     |
| aus bem Catalogo Codicum Manuscript. Biblothecae, Re-      |
|                                                            |
| giae Parisiens. T. I-IV. 1740-1744 293                     |
| 21) Mustug que bem Bergeichnis ber bandfdriften ber Pro-   |
| fan:Schriftfteller ber taiferl. Bibliothet gu Biten. Dits  |
| theilung bes frn. Regierungerath Delius in Berninges       |
| robe a. c. M. b. G                                         |
| 22) Bergeichnif ber auf ber Stabtbibliothet gu Frant:      |
| furt am Main befindlichen Sanbichriften, bie für bie       |
| Cammlung etwa benutt werben tonnten, von frn. Bi-          |
| blioth. Dr. und Prf. DR atthia a. c. DR. b. G 322          |
| 23) Radricht bes durfurfil, beff. Dberhofrathe und Biblio: |
| thetars, frn. Bolfel in Caffel von ben in bortiger         |
| durfarftl. Bibliothel vorhandenen banbidrif=               |
| ten berjenigen Quellenfdriftfteller, beren Titel in ber    |
| Antunbigung ber Gefammtausgabe angegeben finb 325          |
| 24) Bergeichniß berjenigen in ber herrichaft lichen Bis    |
| bligthet su Rulba fich befindenben Manuferipte             |
| hiftorifder Schriftfteller bes Mittelalters, .             |
| weiche ber Gefellichaft fur Deutschlands altere Gefdichts: |
| tunbe etwa gum Gebrauche bienen tonnten 327                |
| 25) Radtraglide Eiterar Rotigen, gu ben Bemers             |
| tungen gur Antunbigung einer Gammlung ber Quellen:         |
| foriften beutider Gefcichten bes Mittelalters. (Archiv     |
|                                                            |
| heft 3. p. 181.) Bon bem R. B. Biceprafibenten Frhra.      |
| v. Aretin, in Reuburg, a. c. M. b. G 329                   |
| 26) ueberficht bes Briefmedfels. (Dctober 1819 bis         |
| 3anner 1820.)                                              |
| 27) Caroli Dümge et Francisci Mone, Sociorum,              |
| Adnotationes des codicibus manuscriptis historicis et      |
| anecdotis in itinere brevi Allemannico repertis 375        |
|                                                            |

3

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bei |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | ). Kurşe Nachweifung ber in beutscher Sprache verfaßten<br>älteren Danbschrift en bert. Wibliothef zu München,<br>welche die Geschichte Deutschlands im Wittelalter detersfen.<br>Migsetheilt durch Hen. Docen, kön. baier. Wiblioth u.<br>Abjunct ber Idn. Academie der Wilfinglich, im München                                                                                          |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42  |
| 30) | Ueber einige Banbidr. beutider Gefdichtsquellen. Mit, getheilt burch or. Dr. Mone, Prf. u. Univ. Bibl, Gecret. zu Beibelberg und a. c. Mitglied ber Gefellichaft                                                                                                                                                                                                                          | 434 |
| 31) | Mit : unb Rachlefe von Geschichtsquellen und beren Sands foriften. Bon Dr. Damge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440 |
| 32) | Angeige ber Danbidriften ber t. Bibt. gu Dan-<br>nover, jur Geididte bes beutiden Mittelalters. Mit-<br>getheilt burd ben. Dr. Pert, ausw. correp und Ehren-<br>mitglieb ber Gesellicaft                                                                                                                                                                                                  | 466 |
| 3)  | ueberficht berQuellenfchriften gur Karolin gifchen Gefchichte. Bon orn, Dr. Perg ale Anlage gu feinem Schreiben d.d. hannover ben 4. April 1820.                                                                                                                                                                                                                                          | 175 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181 |
|     | Erfer Jahresbericht bes best. Becerdare ber Ge-<br>fellicat fir für attere beurch es Efglotetum<br>be, vorgelegt in der Robresson in Generaldiereiten<br>ber Gelestliche ben 24. Jamuer 1800. als uberfigt ber<br>Reluttate ber Wirtjamtte ber Gentrabirection im Baufe<br>ber erfen Joher es feit perigter Constitution perigben,<br>noch Angeige bes Jahresberichts ber Re-<br>baction. | 10  |
|     | Discellen. 3) Mufnahme und Buirbaung bet Uteren nehmend ber Geffidder, von Gerine ne bergatel, bennie eine Kurger eine. 50 Mujnafe me u. Burbag ang bet Gofmunte fine eine Berger ber bei ber bei                                                                                                                                                     | 18  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

## Borerinnerung.

Die in biefer, ben Zweden ber Gesellschaft eigens. gewidmeten, durch ihre Anturdigung naher bezeich, neten, Zeitschrift unverandert wieder abgedrudte Antundigung des Gesammt, Unterneh, mens felbft, fo wie ber, damit im Anfange diefes Jahres an mehrere Gelehrte des In: und Auslandes verschiefte, Aufruf zur Theilnam, batten den besondern Zwed, das Unternehmen dem Jun ach fit babei betheiligten gelehrten sowell, als dem, für den Gegenstand empfänglichen, Abeile des gebildeten Publicums bekannt zu machen, und die Stimme verständiger Manner vom Fache, wie auch die Seit, in der Aufnahme überhaupt, zu vernehmen.

Die Erfolge haben im Allgemeinen ben Er: wartungen vomianbig entfprochen, in mancher Be: giebung fie felbit übertroffen.

Bei bem, burch bie frubere Untunbigung bestimmt ausgesprochenen, Zwede ber unternome menen Sammlung eigentlicher Quellens fciften beutscher Geschichten bes Mittelalters, war es zwar taum zu erwarten, baß biefer in bem Grabe migberstanben werben tonnte, um ber Gesellschaft Unträge zuzugieben, welche mit biefem bestimmt angegebenen Zwede nicht vereinbar sind; es ist bies acer bennoch bereits einige Male ber Kall gewesen.

Man hat ihr verschieden. Bearbeitungen aus Quellenschriften entboten, während fich das Unterenehmen allein auf fritische Bearbeitung der Quellenschriften, mit Ausschluß ne uerer, wenn auch noch so vorzüglicher, historischen Ausarbeitungen, beschraftet, als welche gwar, und insbesondere eine grunde liche Geschichte des deutschen Baterlandes, durch alfelbe erleichtert und befördert, keineswegs aber für die Sammlung selbst aufgen nommen werden sollen.

Eben so wenig tann sich die Gesellschaft auf Gebunterftügungen fur folde ne uere Bearbeitungen, oder gar auf theilweise Uebernahme ihres Abstabes einsassen, wozu ihr ebenfalls schon Antrage gemacht worten; sondern ihre Fonds mussen werten werten vor der hand und so lange ihrem eigenen Unsternehmen ausschließend gewidmet bleiben, bis spater entschieben seyn wird, ob ohne Beeintrachtigung desselben auch andere, nicht fur die Cammlung unmittelbar geeignete, vorzügliche Arbeiten von ihr jeweils unterstügt und besorder werden konnen.

Gine Sauptquelle jenes erftern Migverstands niffes glaubt man in dem Umstande zu finden, daß Bielen nur der, unterm 20. Februar d. 3. erlassene, Aufruf an Deutschlands gelehrte Wanner und Freunde vaterlandischer Geschichte, zugefommen, weil die, an fich nicht ftarte, Auflage der frühern ausführlichern Ankundigung grosentheils vergriffen, zwu und daher nicht allen versendeten Exemplaren jenes Aufrufs konnte beigefügt werden, so wie guich in dessen viele eingegangene Rachfragen in Betress berfelben Ankundigung aus gleicher Ursach unbefriedigt bleiben mußten.

Man hat also einen wiederholten Abbrud ber frühern Anfundigung diesem erften hefte des Archived einverleibt, sowohl aus den angegebenen Gründen und um mehrerer Berbreitung willen, als auch, damit man in dieser, dem Unternehmen bes sonders gewöhmeten, Zeifdrift bessen er ft en Plans Endwurf nicht vermisse. Da aber ein hauptzweck beies letzern war und ist, Urtheile, Erganzungen und Berichtigungen einsichteboller Gelehrten zu versnehmen, und biese, so viell möglich, für einen aufs neue zu bearbeitenden, fest zu bestimmenden Plan zu benuben, so durfte, aus einleuchenden Gründen, nur ein unveränderter Abdruck Gtatt sinden,

Die bisher, theils in geordneten, umfaffenden Auffagen, theils in einzelnen Bemerkungen eingegangenen, theils zu erwartenben und von verfchies benen Seiten bereits angefundigten Erinnerungen, Urtheile, Ergangungen, Berichtigungen und Bors schlage werben in ununterbrochener Folge einen Sauvibestanotheil ber nachftfolgenden hefte auss machen, und zwar in ber Beife, bag man bie größern Auffage zuerst liefern, die einzelnen Bemers tungen aber theils gelegentlich am schiedlichen Orte beifugen, theils auch mehrere berichen, nach Orde nung des Plan-Entwurfes zusammenftellen, alle aber mit gewiffenhafter Treue aufnehmen und, wo es nothig scheint, mit bescheidenen Bemerfungen bes gleiten wirt,

Die nach festgesehtem Bogenbetrage fur jedes heft eggenwariger Zeitschrift bei biesem erlien hefte erubrigten Blatter bat man einer kurgen ges schichtlichen Ueberficht ber Entfehung und Fortbildung ber Gefellschaft gewidmet; eine ben nachfolgenden heften außehaltene, gleichmäsig stehende hauptrubrid bildende, dron os logisch geordnete Einzelgeschichte ihrer Besmuhungen fur bas Unternehmen und belfen Fortgang wird die bie gegebenen allgemeinen Umriffe außfullen, erlautern und vervolle ftanden.

Endlich icheint vonnothen zu erinnern, bag man zwar Beiträge von Berfaffern, bie nicht genannt fenn wollen, in diefer, blos wiffen ich afte liden Zweden gewidmeten, Zitifchrift, wie in allen ahnlichen gelehrten Blattern, unbedenflich auf, nehmen werbe, jeboch bitten muffe, fich ber Rebaction namentlich zu erkennen zu geben, woge, gen man von Seiten berfelben, wie von Seiten ber Gefellschaft, die gewissenhafteste Discretion zusichert, wie auch zum Ueberflusse: baß hier ber Rame über Aufnahme ober Richaufnahme eines Beitrages, ber sich im übrigen fur biefe Zeitschrift eignet, nie und nimmermehr entscheiden, ja auch nicht ben allergeringsten Einfluß babei haben fonne und werbe.

Fur jene Muffage ober einzelne Beitrage aber, welche vermoge bes angegebenen 3medes entweber nicht vollständig (wegen ju großer Ausführlichkeit), ober gar nicht (wegen Frembartigfeit) eine Aufnahme erhalten fonnen, wird ben Berfaffern Die Richt aufahme nach brei Monaten Diefen Umftanb anzeigen. Die fraglichen Beitrage merben auf folden Fall gur fernern Disposition ber Berfaffer , gur 216. anderung oder Abfurgung, ober nach Belieben gur Burudnahme, aufbewahrt und auf erflarte Billens. meinung punktlich ausgeliefert. Gin furgerer Reits raum lagt fich bei bem bereits großen und taglich machfenden Borrathe nicht wohl annehmen, aber auch fein langerer foll Statt finden, ba Die Zeitschrift ununterbroden fortgefest wirb, und erforberlichen Falles mehrere Befte gleich nach einander erscheinen fonnen. Die Rebaction wird fich nach redlicher unbefangener Ueberzeugung in allen Fallen beneh. inen uind gewiß fo, daß fie jede ihrer Sandlungen gu rechffertigen im Stande ift. Aus biefer tirfache wird fie fid auch niemals erlauben, an den einger henden Beitragen bas geringfte felbft adyufurgen oder ju anderen, sondern bei fich ergebenden zu bedeutenden Unftanden lieber die Einrudung unterlaffen, auf der Ball uchtig fichender Beirdtigungen aber, solch ich gall nichtig fichenderer Berichtigungen aber, solche mit Befcheitenheit unter bem Zette beifügen.

Um fo mehr glaubt man fur die einzusenben Beitrage um bung alles Unwesentlich en bitten gu burfen. Ge fen und es bleibe biefed Archiv ein Sprechjaal vieler wurdigen Gelehrten, welcher mit jenen der feinern Belt, auser dem urbanen Tone, auch diese Mehnlichkeit habe und behalte, daß man nicht gur viel allein prechen wolle und nicht allgur lange über Einen Gegenstand.

Beidelberg und Frankfurt im August 1819.

Die Redaction.

# Ankundigung und Plan Entwurf

einer

Sammlung ber Quellen beutscher Geschichten bes Mittelalters.

Drei hundert Sahre, weniger nur dreigehn, find verfossen, feit Beat Bild, genannt Rhenauus, den glufang machte mit herausgabe gesammelter Quellens Schriftseller deutscher Geschichten des Mittelalters.

Nach ihm folgten im sechögenten Sabrhunderte noch sieden bergleichen Caumlungen, im siedengebnen bereu simf und im achtsehnten sechs, allein in Deutschant; wagtrechnet die große Menge solcher Schriftsleller, welche theiß in besondern Musgaden, theils vermische in allerlei andern Sammlungen von vielerlei Aiteln erschienen, theils auch noch in der handschrift fier und da verborgen liegen.

Daburch ift eine übergroße Menge historischer Queilenschriften gehalt worben, welche selbst die eifrigsten Sorcher abstrecten muß. Nande Schriften sind preie, breis und mehrmal mitgetheilt, ohne ben mindesten Gewinn für ibren Gebrauch. Denn auch die besten biefer neunzehn Sammungen sind bei tritischer Präsung nicht, frei von bem Borwurse, mehr oder minder nachlässiger Behandlung befunden worben, fo taf, mit Baco gu reben, ber vermeinte Reichthum mabre Durftigfeit erzeugt bat. a)

Es ift in ber That ju vermundern, wie bei ben Fort. fdritten ber biftorifden Rritit, jumal im achtzebnten Sabrbunderte, von berühmten Mannern fo vieles Ueberfluffige obne Untericied fonnte bem Druce übergeben werben, und faft noch mehr, wie babei bie Berlage. Sandlungen bennoch Abfat gefunden. Rur bie Beiten ber aufblubenben Biffenschaften, fur bas gange fechezebnte Sabrbundert lagt es fich mobl noch erflaren, bag alles fur neu und fofilich galt, mas man biefer Urt aus bem Staube jog. Bon ber Epoche, ba ein Peutinger feine gemuthlichen Tifdreten von Deutschlande munberfamen Alterthumern fcbrich , bis zu berienigen , ba ein Rreber toftliche Schate forberte, mag es gerne bem iconen Gifer vergieben merben, mas bes Guten ju viel gefcab; bann aber batte man in Deutschland mehr Besonnenbeit ers marten mogen. Gleichwohl mabrte bas Foliantenfallen noch ein ganges Sahrhundert, bis ber Unmuth einem beutschen Gelehrten bie Feber bagegen in bie Sanbe gab.

Es war biefer Erste ber berühmte Edhardt und feine kleine anonyme Schrift über biefen Gegenftanb b) mochte von wenigen jest noch gekannt feyn. Die von ibm vorgeschlagene Sammlung eines Thesaurus rerum

a) Interim nll mirum est, si opinio copiae, causam inopiae dederit. Organon II, LXXXV.

b) Ummögeblicher Borichlag, wie eine Bibliothet ber beutichen Geschächtlicher verfertigt werden sollt, und nas fie vor sons bertichen Ruden faber 20. 2. " pur Setureung der in Schweng kommenden Geschächtschmiererei entworfen von einem aufrichtigen Deutschen. (Odne Anzeige bes Drudorts.) Im Jahr 1705. 26 5. 8.

germanicarum ging zwar unenblich ine Große, und bie eigentlichen biftorifchen Quellenfdriften beutiden Dite telattere follten unr einen Theil tavon ausmachen; aber ju einer zwedmäßigen Bearbeitung berfelben merben febr. bebergiaenswerthe Biufe gegeben. Edharbis Stee hat übrigens viele Mebnlichfeit mit ber bes Conftantinus Borpbprogeneta, melde bem Berfaffer babei fcbeiut porgefcmebt zu baben. Ihre Musfubrung, ob folde gleich nicht mehr bie Rolgen nach fich gieben fomite, wie fie Cafaubonus bem Unternehmen bes Conftantie nus gur laft fest c) , mar boch fcon barum febr berwerflich , weil in bergleichen Banbetten alle Gigenthum. lichfeit ber Schriftsteller murbe untergegangen fenn. Daß ber berühmte Manu bie von ihm fo bitter gerügten Dan. gel fruberer Cammlungen fpater burch eigene abnliche nicht wenig vermehrte, muß mehr bem Erwerbebrange bei feinen befannten Lebenofchicffalen , ale reiner Inconfequeng, augerechnet merben, fo mie fein unebles Beneb. men gegen bie Bater von St. Germain d).

Bon bem um alle Zweige historischer Kunst hochverbienem Stifter einer Gottinglichen historischen Gefellischaft, bem vereinigten 3. Serflichen historischen Gefellischaft, ben wereinigten 3. Serflichen beit atterer, gett be Sage, daß er mit einer neuen, fritisch zu bearbeitenben, Sammlung beutschiebistorischer Quellenscheiten ben mittern Zeit umgegangen, und folde zur Ausgabe für jene Gesclischaft, neben anbern, bestimmt geweien. Daß er schon als Tungling den Gedansten faßte, eine Germania sacra herauszugeben, bezeugt die Borrede zu seinem ersten Meisterworfte o). Die damass unüberwinstlichen

c) Praef, in Polybium p. 11. sq.

d) Orig. Guelph. Tom. III. pag. 153. not.

e) Historia gentis Holzschuerorum.

Sindernisse olde eines Unternehmens für protestantische Gelehrten tonnte jugendlicher Feuereifer leicht steerschen. Ernstlicher meinte es wohl ver berühmte hallische Tevelogs Joh. Salomon Semler, den ein weinliches Grschich fier dem Erudum solcher Lucklenschriften dafür degeiltert zu haben scheint. Bundasst durch tie ihm früher übertragene Profesiur der deutschen Weichsgeschichte an der Hodfoul zu Altborf D, spater durch seine Theilundme an Banm gartens Archenschichte, insbesondere durch gefing bed Ab am von Bremen, zum vergleichenden Studium der vorhandenen Sammlungen vermocht, stieg in dem grausenden Irrganggewinde sein Ummund auf bodfte.

Diefer entlub fich balb in einer besonbern Schrift g) iber bei Mangel ber von ibm gebrauchten Sammtlungen, verbunden mit tiefgebachen Borichiden u. ibere ubbidie und eingestreuten Grundzigen bes erften zwedmäßigen Planes zu einer frudtbaren neuen Bearbeitung jener gröblich mißhanbelten, gleichfam verschuteten, Funds gruben beutfder Borgeit.

Diefe Schrift ift zwar Eils und Reben-Arteit; aber eines gründlich unterrichteten geisvollen Gefesten, bem es bei haligen Abhaftungen eines abziedenden Berufes gar wohl zu vergeben ift, wenn die im Sturmschritt geschwungene fritische Fackel, fact zu beleuchten, mit unter verfenget. Eine ihrer ersten und schoffen Früchte war gewiß die Erleicherung bes Quellenstwimmt für ben noch

f) 3. S. Semlers Lebensbeschreibung von ihm felbft. I. 164, f. 167.

g) Berfuch ben Gehrauch ber Quellen ber Staates und Rirchens geschichte mittlerer Zeiten gu erleichtern. Salle 1761. 8.

immer Einzigen Befdichtidreiber neuerer Beit, welcher Seml ern feinen Dauf mit Berglichfeit gollete b).

Darum if bodifich ju beflagen, bag ein Semfer, burch bas (leiber! febr gewöhnlich) Befigit beutich ert Gelefrten bem gade-entjogen wurde, ju welchem ihn eigene Reigung und, wenn je Einen, entschiebener Berufeigneten; während ber Poffen, auf welchen ihn bie Berv baltniffe ftellten, eine Quelle ewiger Feben und unflagischen Berbruffe far ben Beblichen geworten ift.

h) Lebensbefdreibung. I. 299.

i) hiftorifche Abhanblungen über einige Gegenftanbe bet mitts letzt Beit. Deffau und Leipzig 1782. 8. S. 349.

k) Allgeraeiner literarischer Anzeiger. 1797. N. LXVIII.

Corpus praecipuorum medii aevi scriptorum. Tomus I. qui apeciminis loco continet La m b er t i Schaffnaburgensis annales, etc. Edit. notulis indicibusque instruxit J. Cp. Krause. Halae et Lips. 1797. 8.

In bem nautlichen Jahre, ba diese Probe erfcienen, gab auch ber verstorbene Professor Bolt un an n gu Bere tim tie Antantigung einer am funfig Detobanbe berech ertem Camminug von Quellen beutscher Geschickten, und zwar bis auf bie neuesse ziet von ver Boltervandbeung an zu gählen m.). Geste und Bestatt biete Antandsung bezeichnen sie schon als eitle Ibee eines Mannes, der sich mehr gegen und grutrauete als er follte, und sowerlich möchen, die ihr fannten, bedauern, daß es bei er Antandsung verflieben.

Ingwischen fiellte ber ehrwurdige Beteran unter Deutschands öffentlichen Lebrern ber Geschichen, Proeffor Roesser in Tübungen, das erste Septem einer tritischen Bearbeitung der Duellenschriften mittlerer Zeiten auf a), und erwarb sich bleibendes Berbienst um jede fünftige Unternehmung dieser Art, welche, nach solchen Grundsichen burchaus behandelt, allen Binforn genugen michte. Einige Internehmung jener Grundsähe an eilf der altesten Luellenschriften o.).

Dhne Zweifel haben bie aufeinander folgenden Bemübhungen folder Manner, vielleicht mehr aber noch ber Drud fremben Uebermuthes in Deutschland, bie Be-

m) Allgera, Lit. Zeit. 1797. Intellblt. N.º 52.

n) Diss de annalium medi seri varia conditione. Tubing, 1788 4. Id. de arte critica in annal, med. aevi diligentius exercenda. Idid. 1789, 4. De annal, psed. peri interpretatione. Did. 1791. 4. Utétrarbeitet unb şu Giner Abbanbung vers fémméter, por bern gletfo unten şu nennaben Szerfe.

e) Chronica medli aeri, argumento generaliora, auctoritate celebriora, usu communiora, post Euse bi um atque Hi eronymum res sace. Iv. V. et VI. erponentia, nova editione cullegit, digessit, commodo adparatu instrusit Christian. Frieder. Rosel er, Prof. Hist. Tub. 1798. &

weise von Theilnahme vorbereitet und erzeugt, welche eine ju lange verfannte Zeit und ihre solichen, redlichen Zeugen bei und gesunden, am startften in ben Tagen, ba bas wemiafte für sie aeiseben fonnte.

Denn um so eifriger verbreitet fic, wie es ju geben pflegt, ber Glaube ber unterbrudten Richo, und einer ibere größten Priefter prebigte allen Jungern, bie ihm berufen erschienen, in Briefen Lebre, Ausbauer und hoff, unug. Bwar fiel er felbt jutcht, und ju tief, in Rieimmut; aber fein Worterbrift fich in beffrer geiten.

Bie Johann von Muller von den Geschichtfereibern bes Mittelatere bachte, wie von ben bis berigen Camminngen berselben, von den Bortheilen einer neuen fritifchen Bearbeitung, und enblich vom Plane einer gesichteten Ausgabe der Quellemschriftsteller beutscher Geschichten insbesondere, sieht man in mehreren seiner gedructen Briefe p).

Er faste, ber Erfte, 3 wed und Bortheile einer fom Ausgabe unter einen boppelten Beigetsbuntt, jundift als gefahterten und überfehlichen Quefelnichte Duefelnichte hift bium und Bebingung grundlicher Gefcichte bium und Bebingung grundlicher Gefcichte foreibung, fodann aber auch als Lecture fur das großere Publifum, mittelft zwechusgiger Uestrepungen, jum Erwecken, Erfolten und Rabren bes noch übrigen reindeutschen Gefies 4). Auf bas lettere forate indeffen friftiger, als alle

Bucher bamale vermocht hatten, diefelbe Gewalt und biefelbe lage bes beutichen Baterlantes, welche bas

p) Sámmtlide Berte VII. 341. XIII. 215. XVII. 345. 462. VII. 66 XVII. 316. 381. 408. XVIII. 10.

q) Chenbafelbft VII. 276.

Unternehnen nicht zur Aussichrung fommen ließen. Er felbit gab, wie gesight, alle hoffmung bes Unbersberbendund mit ihr natürlich gugleich den begeugten Eifer auf , ber in feinem leiten Staatsposten für so etwas ohnehirt nicht offen gedussert werben durfte.

Und fo febit es benn jest noch, nach beinahe brei Jahrhunderten feit Erscheinung ber ersten Quellenauss gabe, an ber allerwesentlichten Bedingung gründlicher Kenntnig der vaterlandischen Borgeit, der Elemente uns sere allerweschichte, des Stufenganges der Bildung und Busartung unserer Gestegebung, Gerichteverfassung, unferes stittichen und dronmischen Aufandes, mit einem Wort einer eigentlichen Geschichte Deutsch and, wie sie sie der der Bener benfet und ein gründlich untertichteter gesistvoller Ungenannter in meisterhaften Untrissen des Vertrugen an solche ausgesprochen r).

Was von den Bibliothefen bisheriger deutscher Geschiedwerke zu halten, was von andern, die etwa noch geschrieben werten, vor dem Dassen, einer fritisch der ich sigten, menschlicher Weise zu handhabenden, Luellen-Sammlung? bedarf, nach dem Angesührten, wohl seiner weitern Bemertung 3).

r) Jenaische allgem. Lit. Zeit. 1814. Nro. 208.

a) Etenim cum cujusque opificis prima hace cura sit, ut instrumento utatur bono politoque, atque imprimis non ineptuun historicum oporteat videre, ut pur os ha hea 1 fon tes, cosque certis signis diginoscat et ex iis tuto haurist; quid tandem de innumeris istis scriptoribus sentiamus, qui ex isto rudeto historiam medii aevi, imprimis Imperii Romano-Germanici; corradere ausi suat, atque etiam nunc audent, anteaquam instrumenta ista sua, h. e. monumenta antiquitatis, non dican, atit purgaverint, sed omnino a se invicem discernere et dijudicare solide ditilerini? — Roes ler Diss. de annal. med. aeti ad uum historicum diligentus praeparandis, p. 14 etc.

Inbeffen water fich berjenige gröblich taufchen und großel Unrecht begeben, ber die Eriolglofigiet jo wieler Benühungen jur Ibbulie eines so bringenden Bebufnigfes dier Gleichgultigfeit ober gar einem Borurtheile beutsche Gleberten beimessen wollte. Gesteben wir es vielmehr gung offen, dan neben jeweitigen Zeitunflad neben wie bet bet ab untalte haben ber ist geogre wissen bauptschich das uralte hauptbindernis großer wissen batteten Unternehungen im beutschen Baterlande, der Mangel hoherer, entsprechender Unternehungen im beutschen Baterlande, der Mangel höherer, entsprechender Unternehung, bie Ursache grwes fin bis zu bieser Enme.

Die lebte in Deutschland ein Gelehrtenverein in einer Metei von St. Maur, ohne Songen für jede äußere Les bendschüfuß, im Belife aller wissenschaftlichen Hilben mittel, im freier, foniglich unterflühter Berbindung mit Bibliofeten, Altaiven und Gelehrten bes In: und Auslandes, und in ber freissen Ausge zu gelehrten Beschäftigungen, erleichtert durch Sandbienste in blos mechanischen, gitraubenden Webengeschäften, Alfheirsten und Ausfigsemaden und orden "Bedwagung unwichtigern Beschwechsels, und was überhampt abzieht von gesammeltem Arbeiten.

Reine foniglide Deuderei feberte ibre Sariften mit toniglidem Anfrande, feine Regierung belobure freigebig www mit Jartgefibl, wie manche bed Austandes, gunat bie frangbifche, gelehrten Bertienft. Es gad und giete noch jest in Paufchland Staatsbeannte, welche Wiffen fich aft spar verfolgen und anfeinden won gangem Dergen!

Benn aber jenes außere hinderniß wegfiele, weun nicht Buchhanbler die Macenaten waren und ihre wohlbes rechnete Munificeng die targe Befohnung verwendeter Anatwachen; wenn ein dan bestimmter Fond von teiner Bidermeffe abhangig, durch feine Rebenumfiande gefahre

bet, in gerechtem, partheilosem Berhaltuiffe bie, andern Arbeiten ju eutziehente, Bemibung vergütere; nur dannt würben Deutschande Geleberten eine Schamach auf sich fol laden, wenn nicht in ihrer Mitte ein Unternehmen gebeiben sollte, welches im beutichen Baterlande vor andern zu erwarten fenn mochte.

Und Diefe Betingungen — fie find gegeben, bennt mehrere eble beutsche Manner fasten mit Liebe ben Gebanten, und vereinigten fich zu feiner Ausführung.

'Eine Folge bavon ift, aus besonberm Auftrage, gegenwartiger Anfrus an Deutschlands Getehrten, ber anspruchlose Entwurf eines Planes jur Beurtheilung und Berichtigung und endlich die Bitte um entsprechende warme Theilundme.

Groß ift allerdings bie Anfgade und bodfi fcwierig ihre beinn; aber lettere ift ununganglich, wenn jemale eine Befeichte Deutschland foll gelehrt und geschrieben werben. Bedoch fein uferlofer Decan, wie sich Monte bequi en bachte 1), wenn nur unverbroffen gestenert u) wird; auch nicht nur Steine sind zu verschlingen, sondern der gesunden oder ber gestenden Dereise wohl auch nicht wenig zu genießen.

Demnach ohne weiters jur Gache.

<sup>4)</sup> aQuand on jette les yeux sur les monumens de notre histoire, et de nos lois, il semble que tout est mer, et que les rivages mêmes manquent à la mer; tous ces écrits froids, seces, inica pides et durs, il faut les lire, il faut les devorer, comme la fable dit, que Saturne devoroit les pierres» Espr. des lois. XXX. II.

u) «Sunt certe ignavi regionum exploratore«, qui ubi nil nisi coelum et pontus videtur, terras ultra esse prorsus negant».
 Baco de aurment, scient. III. 4.

3med und Umfang ber Gammlung.

Der 3med biefer Cammlung ift, alle Quellenidrifts fieller beutfcher Befdichten bes Mittelaltere bem biftoris fden Forider in moglichfter Medtheit und Gigenthumlich. feit juganglich und jebe anbere Musgabe ber aufzunele menben Schriften ober jete Bergleichung berfelben gur Berlaffigung bee Tertes ibm entbebrlich zu machen; fo bag er fich im Stubium biefer Quellenidriften barant volltommen verlaffen tonne. Bu foldem Enbe follen biefe Quellenschriftfteller nur in fo weit geliefert merben, ale fie wirtlich fur Quellenfdriftfteller geache tet merben fonnen, ober mit Mudicheitung alles teffen , mas fie ermeislich blos aus anbern abgefdrieben, und mit unbedingter Musicheibung besjenigen, mas ibre Berichte von einer frubern Beit, ale tem Aufange bes fecheten Sabrbunberte berichten , in fo ferne nicht bas Durchichimmern einer erhaltungewerthen Gage ober eigenthumliche mertwurbige Borftellungeweife bas Gegens theil empfehlen.

Tenn ber Geifi und Character ber vorziglisder muter biefen Duelleuschriftstellern soll meglicht ethalten, und hervorstechende Eigenthimlichteit in Behandlung ihres Stoffes aus demjenigen, was der Plan nicht aufzunehnen gestattet, vonigstens in einigen Sauste jugen bewahrt und davon zwecknäßiger Gebrauch gemacht werben.

Die Sammlung wird fich nicht nur auf Geschichts (dreiber beichaufen, sondern auch Biographien, versteht fich, nur ausgezeichnet wichtiger, der vaterlans sichen Geschichte vorzugsweile angehrenten, Mainter, begleichen auch wichtige Brieffammlungen um

faffen, wie die eines Wibald von Corvey und Peter be Lineis. Dagegen werben von Bocalchbronifen nur biejenigen in biefer Samufung eine Settle erhalten, welche für bas Gemeingut beutscher Geschichte Ausbeute gewähren und nur in so weit bies ber Rallifi.

Endich werben als abgeschriebene Stellen behanbelt alle biejenigen, worin biefelben Abfalchem mir' ben felben Umfahren berichtet werben und bloße Berichiebenheit ber Worte, wenn baburch sonlt nichts alterirt wirb, geben keinen Grund jur boppelten Aufnahme folgen Berichte; sohnern es wirb in solden fklien unter bem Terte bemerft, bag und von welchem and bern bie ausgulassiende Stelle abgeschrieben, und vo fie in einer andern Musgabe besselben befielben Schriftstere gu finden, bamit Integritaterigoriften bestanftigt, jugleich aber auch jebem bie Bergleich grieft ich abgreich werde, bamit dagulbuffge Untergreiber bei fich, baß ber gleichen Ausstellen, bamit algubuffge Unterverdungen vermieben und um einiger Worte welfen bei iber ffeinern Stelle ang uwenten, bamit algubuffge ihnerverdungen bermieben und um einiger Worte willen teine Velden gemacht werben.

Ale abgefchrieben fann aber, felbft bei bem eigenen Gestandnife bes Abfdreibere, nicht behandelt werben, was aus einer Quelle genommen, bei nicht mehr juganglich, und was iberhaupt bei andern nicht mehr ju füben, ober nicht fo, wie bei dem Abfdreiber, ju finden ift.

Mittelft einer firengen Beobachtung biefer Ansfeitungsgrundigte boffet man and basjenige, was auswartige Quelleitschriftleller für bie Gefchichen Deutschlands im Mittelalter besonders liefern, in Ausjugen mit aufrebenen zu fonnen, ohne tie Samtlung über bie angenommene 3abl von zwo anig Banten in großem Quartformat, ben Band ju vier Alphabe, ten, auszubehnen, abgerechnet ein, erft nach geschloffener Sammlung ju liefernbes, auch fur fich felbft beftebenbes, \* Directorium.

#### II.

#### Anordnungemeife.

Aus bem erflatten 3wede, die vorzisglichern Quellenforifitieller in ihrer eigenthumlichen Bollftanbigteit zu liefern, folgt von feilft, daß diefelben im Aufam men bange muffen erhalten werben. Es läßt ich daher weber die Anordnungsweise der Bater von St. Naur, mod die bes verdeinten Noedler in seiner Ausgabe ber Chron. medli aevi bei dieser Cammlung besolgen, weil daburch weniger ober mehr biese Schriften zeifladelt wurden.

Aber auch abgesehen von biesem Umstande hat eine Bertheilung solder Quellenschiften unter gewisse Zeitabschmitte in jeder hinficht febr geringe Bortheile, in mancher hinficht aber sogar wefentliche Nachtheile.

Bunachft ift bem Quellenstudium felbit damit febr nenig gebient, weil bem eigentlichen Siftorifer baran geigen feyn muß, nicht nur bie, in bem gegebenne Schriftsteller enthaltenen, Gaden, sonbern auch biefen selbst, seinen Charatter, feine Darftellungs wei se zugleich vollfandig fennen zu lernen, was burch eine Bertheilung ber gegebenen Luelle burd mehrere Bande nicht sonberlich beforbert werben fann.

Eine zweite Barnung bagegen ift bas Difflide und Ungwerläßige einer folden Bertheilung an fich felbit bei einer noch fo febr ichmankenben Beitrechuung für jenn Peeriobe; nicht zu gebenken, baß auch in bem Falle, no biefer Punft im Reiten fepu würbe, unmöglicher Beife fammtlide Quellenfdriften fur ben angenommenen Beitraum ohne wefentliche Rachtheile tonnen abgebrochen merben, baber auch Bouquet, wie alle gefer feiner Sammlung wiffen, mit biefer feiner Unordnungeweife felbit in bauffge Berlegenheiten und in Biberfpruche geras then, ba es fich nicht thun lief. Wer aber modte vollends bem Siftorifer, auch vorausgefest, bag ein von ibm gur Bearbeitung erfiefeter Gegenftand , mas bie Beitcomputas tion betrafe . bem Unfang und Enbe einer folden Abtheis lung eutfprache, mer mochte ibm rathen ober gutrauen, baß er fein Quellenftubium fur bie Aufgabe auf bie ges gebene Abtheilung befdrante und auf die vorberges benben? Bie manches fann ihm noch bie folgente, wie mandes bie Fortfebung beffelben Schrifts ftellere bieten, mas ibm jur richtigen Beurtbeilung bes Borbergebenten unentbebrlich ift? Ueberhaupt faun folche Studleferei feinem Danne von Geift gufagen und frommen, vielmehr wird ibm baburd fein Studinut gerateju erichmert und verbittert. Endlich aber murte bei folder Unorbnungemeife, fomobl bas Fortidreiten tiefer Cammlung felbit, ale auch bie Bestimmung bes Inhaltes ihrer einzelnen Banbe unnuger Beife aufgehals ten und erfchwert werben. Um einen ober ten anbern Schriftfieller vollftanbig nuten zu tonnen , mußte man Jahre laug marten, und bie Ericheinung eines jeben Bantes murbe von ber Bollenbung ber, unter mehrere, im gangen Deutschlande gerftreueten, Ditarbeiter vertheils ten, Beitrage fur bie gegebene Abtheilung abbangen und, wenn tiefe eingegangen, bei witerfprecheuten Beitbeffimmungen, bie nicht fehlen tonnen, neuer Aufenthalt eine treten.

Man will baber fur gegenmartig ju veranftale tenbe Sammlung bie aufunebmenten Gorififteller und andre Quellenschriften in vier Claffen orbnen, um bas Erscheinen berfelben ju beforbern, und bestimmt

- a) für die erfte Claffe die vorzugemeife fo zu nennens ben eigentlichen Gefcichtfcreiber;
- b) fur bie zweite bie, meift auszugsmeife gut liefernben, fleinern Chronifen und Unnalen und einzelne Bruchftude aus benfelben nach oben ertlaten Grunbfagen;
- e) fur bie britte Claffe bie Biographien; enblich
- d) für bie vierte Claffe bie Epistolographen und einzelne wichtige Briefe, und andere abnliche Schriften (miscellanea).

Bei jeber biefer Claffen wird man bie dron o logifde Ordnung in hinficht bes Zeitalters der Schriftfieller und Schriften felbi beobachen; für eine möglichg genaue dron ologifde Ueberficht ber in allen entbaltenen Rachrichten wird in dem bereits erwähnten, qulet folgenben, Directorium besonders gesorgt werben.

Das Ericheinen eines Banbes von Schriften aus einer biefer Classen wird von dem entsprechenden Borrathe abhangen, und es sollen, wenn bergleichen für zwei oder berei Bande zu gleicher Zeit fertig werben sollten, so beie Bande mit, ober aleich nach einander ersteinenen.

## III.

#### Bearbeitungemeife.

Bon biefer fann bier nur in so ferne bie Rebe fepn, bat bie Raupt puntte angegeben werben, welche bei Bearbeitung biefer Quellenschriften berächsichtigt werben sollen, mabrend natutider Weife bie fritifige Bearbeitung an sich selbt ben Einschen eines jeben Theilnehmets überlaffen werben mus.

1) So viel möglich Bergleichung ber Sandfchriften, so viel ihrer nur zu baben. Die Regierungen Dentschlands und ihre hoben
Staatsbeamten werben für biese Unternehmung ihre Unterstütung nicht versagen, da ein
glädticher Ersolg, reiner Vewinn für die Geichtiefunde aller Thesie des großen, weiten Baterlanbes ist. Es wird also nur darauf antomuen, die
vorbandenen Sandschriften von einem ges
gebenen Schriftseler und ihren gegenwärtigen
Bewaderungsort fennen au sernen.

Leider! gewähren die frichern Nachrichten über diesen Hunet, nach inzwischen vorgegangemen Wamberunfgen so vieler Handschieften, jest meistenst nur die Uederzengung, daß sie damals ersstirt haben und, aus geographischen und politischen Bergleichungen, mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit, wo sie iset kein wöcketen.

Diefem Berinfte gwerlaffiger Nachrichten fann und wird aber ber humane Geist bentig er Auffeber folder gelehrten Schafe burch freiwillige theiluebmende Augeige abbessen und tie, das Detonomische bes Unternehmens im weitesten Ginne leitenbe, Direction wird bafür sich verwenden, daß bergleichen unter gebriger Sicherheit ben herren Mitacbeitern mitgesteilt werden. Geine en aber auf entschieft werden.

2) noch manche ungebrauchte, noch manche ganz unbekannte Handichtiften verborgen, deren Hervorziefung bei biefer Gesegneitet zu winschen und zu hossen ist. Eine kritisch gegebene Anzeige derselben würde zundask bald andweisen, ob kavon reine Ausbeute zu ers

Druogus.

Hiltrudis, conj. Tassilo Karlomannus dux Baj. monachus.

Pippinus, rex Italiae. Karolus. Lud
Bernardus, rex Ital. Karolus, fmp, senex

Pippinus. Heribertus.

Bernardus.

qui primus erat re (ber Roble.) Karlomannus, Karolu

Ludovicus balbus Karlomannus, Karol simplex et mitis. diaconus, apostata. lenis. Karolus. Karlomannus. Ludowicus.



warten und eine Bergleichung mit bem Borhandenen, womit fo viele Gelehrten zugleich beschäftigt find, wurde balb ergeben, in wie weit es wirflich ber Rall fen.

- 3) Bergleidung ber Musgaben, nicht nur unter fic, fonbern auch mit ben geges benen Sanbidriften. Denn mebrere, ja bie meiften, befondere bie altern, Sammler baben ibre Sanbidrift, ober Sanbidriften, gar nicht naber bezeichnet, und es fann baber eine Ausgabe riche tiger fenn, ale eine Sanbidrift, mas aber nur nach forafaltiger Bergleichung entichieben merten mag. Ucbrigens muß jeber gelehrte Mitgrbeiter bie von einem Schriftsteller vorbandenen gebrude ten Musgaben gur Ginfict und Bergleichung fich felbft ju verfchaffen fuchen, wogu in Deutschlande gablreichen , mobl verschenen Bibliothefen Die Belegenheit nicht feblet. Mur bei notorifc feltenen Musgaben und ausnahmemeife mirb fic bie Direction bafur vermenben.
- 4) Die in ben Ramen gum Theil herrichenbe Bersichiebenbeit und Ungewifibeit.

hier ware vorzüglich auf bas Gegentheil binpuarbeiten, von zweien ober mehreren ber richtight deinenbe zu möblen; barum aber bie andern nicht den zu unterdrüden, sonbern fur bas Regifier bes Directoriums aufzunehmen, bamit biese auch benjenigen brauchbar werbe, welche sich bei Ansihipungen unter anderm Ramen in andern Schriften, barin umsehen wollen. Gen biese gilt von ben, in solden Quellen überhaupt bluss wortommenben, Perfonens und Ortenamen, bie manchual unglaublich entiellt sind und eben baburch gange Stellen oft unverftanblich maden.

Ber aber viele ober die meiften biefer Quellens ichriften gelefen, was überhaupt ju ihrer grunds lichen Bearbeitung im Einzelnen erfordert wird, weiß mit geringem Aufwande von Zeit und Muhe bem Uebel ju begegnen.

- 5) Baterland und Stand. Der lettere wird immer wenige Mabe verursachen, besto mehr aber zuweilen bas erstere. Wo es nicht auszumitteln, mag wichtigern Untersuchungen feine Zeit baburch entzogen werben; 3. B. gleich ber folgenden.
- 6) Ueber ben Zeitpunkt ber Abfassung. Die befer Frage wird jugleich entschieben, wie viel von bem gegebenn Inhalte eigentibmilich fepn mochte, wenn feine andere Eriterien anwendbar find. Bon febr vielen bat man obnehin verläßige Annte iber biefen Punkt,
- 7) Bestimmung ber gebrauchten Zeitrech, nung. Ein oft sebr fowieriger, juweilen unheil, barre limfand, ber in ber Negel bann nungaufs ohngesahr burch Bergleichungen ju muthmaßen. Eine Berwandlung ber Zeitangaben nach Rom is dem Maclenber in bie allgemein ubliche und verstandliche, wurde manchem selbst gea lichten Tefer feine Arbeit erleichtern; auch bie Zablen am Rande.
- 8) Geographifche Ersauterungen. Bon forgafattiger Ridflicht auf biefen Puntt hangt ein immer noch semeralich empfundene Bedefring in seiner Fortbauerab, eine Erbbeschreibung Deutscha Lande in ben mittlern Zeiten. Die Rransposen fin find bieren unenblich weiter als wir, wie

bie geographischen Register ber Bouquet, ichen Samulung begungen. Seit ber Ericheinung ber Chronif von Gottweih ist zwar viel bafür geschen, besonbere burch bie gelehrten herausgeber ber Germania sacra, allein noch immer bleifet ju wünschen, besonbere für bas nord-ische Deutschland.

- 9) Bollftanbigfeit bes gegebenen Ctudes. Dars uber fonnen in ber Regel nur aute Sanbidrife ten entideiten; es banbelt fic aber bier naturlich nur von Bollftanbigfeit bes Gigenthumlichen. Gine anbere Frage ift, ob bie Fortfeger eines Schrifts. fellere . teren oft mehrere find und notorifc une tericbiebene, mit bem Schriftfteller ben fie fort. feben, ober ale befonbre Schriften, nach ibrer Beitfolge, follen geliefert merben ? Fur bas erftere, wie fur bas lettere fcheinen gleich gute Grunte zu fprechen. Doch mocht ich nicht s. B. rathen, einen Albertus Argentinensis von bem Mathias Neoburgensis ju trennen, um ber 25 Jahre willen, bie ber lettere bingugefügt. Sollten aber beibe beifammen bleiben, fo mußte letterer bem erftern, ale Berfaffer bes meit großern Theiles, Die Gbre bes Ramens billig überlaffen. Die Mehrheit einsichtsvoller Gelehrten wird barüber entideiben.
- 10) Burbigung bes Sauptinhalts, für meide Theile beuticher Geichichten bas Gegebene vorzüglich brauchbar? Geift und Sharacter ber Darftellung, Glaubwürdigfeit, Partheilichfeit u. f.w. Gegenstante, worther bie beuticen Berause geber größerer Sammlungen sich febr felten geaußert, bie meiften ganglich geichwiegen haben.

Dagegen enthalten bie Einleitungen vor jes bem Bande ber Bouquet'ichen Sammlung mufterhafte Berichte.

11) Rritif ber Sprace und bee Styles; befamtlide ein wichtiger Punct bei Schriftfellern biefes Beitaltere, nicht felten ein trefflices Sulfes mittel jur berfiellung bes Tettes.

Grammatifde Grundfabe find hier nicht ents scheibend, und noch meniger aber barf man fich, wie Semler, auf tritifde Empfindung wertaffen, fonft ergeht es einem leicht wie biefem mit ber Potio Paulina.

- 12) Anmerkungen; burdaus nur unentschliche jum Berftanbniffe bes Tertes. Wertwarbige Zeufsferungen, auffallente Umfande werben fich im Texte felbst burd verschiedenen Schriftsah beben laffen, aubers burch furze Nachweijungen hinlangtich bebach fewn.
- 13) Jugabe bes Bearbeiters. Außer einer tur; gen Einleitung, worin Rechenschaft über bie vorstehenben Punter, mit Ausnahme bes gwölfen, füglich ihre Stelle findet, wird jedem Schriftleiser ber erften, dritten, und vierten Classe, je nach Erforberniß, ein geographisches, ein Sach und Namenregister und ein Gloffar beigegeben. Für Entide ber zweiten Classe liefert zur jeden Mittarfeiter bergleichen für bie von ihm bearbeiteten Artisel, sie werden aber als bann vereinigt einem Bande vorgeseht und bas Ablötigt daus fonft beforget.

#### IV.

#### Bertheilung unter Die Berren Mitarbeiter.

3bre Angabi foll nicht beschänft werden; mer Luft und Beruf in sich fiblet, benadrichtige unmittelbar bie Direction. Selbft wenn ber Borrat ieiumal bollig vertheilt spun sollte, wird einer ober ber andere noch einiges abgeben. Bo voll möglich olb ber Selbstwabf übertaffen bleiben; weil aber bier theise Sollisonen uns vermeiblich, theise manche Gegenftande auch unbesetzt bleiben fönnten, so ift nöblig, hierüber ausgleichende Bestimmungen anzunebnen.

Folgende mochten billig erfcheinen.

- 1) Bei collibirenber Bahl entscheibet ber Umfland, wer von ben collibirenben sir ben gegebenen Ergensand erweislich bad meiste son gethan ober vorbereitet habe, ju welchem lettern auch zu rechnen, wenn einer mit na be 
  verwandten Forschungen sich erweislich mehr beschähtiget. Burche sich 3. B. ein Eich horn, bie Quellenschriftseller zur Geschichte ber 
  Belfen ertiefen, ober ein Raumer bie bes 
  hobenstaufsschen Zeitalters, so wurde nicht 
  feicht ein Anderer ben Borgung für sich begründen.
- 2) So viel einer mablt, fo viel empfangt und übernimmter auch ohne Baht, indbefoudere von ben flei nern Gefrouifen und Unnalen und ben vitae sanctorum. Denn die Goldförner in ben Sammlungen eines Ughelli, Surins, der Bollandiften, Mabillonifden Unnafen durfen burchaus nicht vernachfäfigt feiben v).

v) «Quoiqu'on puisse reprocher aux auteurs de ces vies, d'avoir été quelque fois un peu trop credules sur les choses que

- 3) Es ift febr ju municen, baß bie Quellenfchrift fteller bes norbilden Deutschlandes von Gelehrten die fer Gegenb übernommen werben und umgefebrt bie bes fublicen; ja es tonnte gewissemaßen eine geographische Bertheilung größtentheils bewirft werben, mit weientliden Bortbeilen, eben für mittlere Erbeichreibung und anderer Qocalacenfande. Endbei
- 4) Bas einer übernommen, gibt er ohne Borwiffen der Direction nicht an andre ab und nicht ohne ihre Bewilliauna.

Ulebernommenes loszufünden, ihmen redlice et bei guter Zeit geschem und, was etwa unbearbeitet, sogleich zu ihrer weitern Tipostivon gestellt, was aber angesangen und mehr oder weniger vors gerückt, nur in dem Falle bonorier werden schnnen, wenn bergenige, der es alsdann übernehmen wird, won den Borarbeiten des sich ernehmen wird, won den Borarbeiten des schapen weichten Berch macht macht will, wo alsbann der Ulebernehmende und Elgebenhe sich über den Berch zu verschen, das honorar aber nicht eher, als nach Allas der in and Allsieferung der vollendeten Arbeit, von der Direction entrichtet wird, an jeden der beiden, nach Maaß ber ibs angeschaft Ulebereinhunft.

Im Falle bes ibbtlichen Abganges eines Mitarbeiters wird bie Direction feinen hinterbliebes nen, ofne obige Bedingung, bas etwa geleifter, nach billiger liberaler Schabung verguten und gu

Dieu a certainement faites, si elles ont été dans l'ordre de ses desseins, on ne laisse pas, d'en tirer de grandes lumières sur les moeurs en les usages de ce temps - làr (Monteup L. C.)

weitere Dissossion an fich nehmen. Man muß von ben Gessunungen eines jeben nachfolgenden Uebernehmers erwarten, baß er in solchem galle bergleichen Rachloß unbebenflich annehmen und mit Liebe besongen werbe. Uebrigens berpflichet sich jeber Mitarbeiter bei ber Obrigseit seines Wohnortes zu besongen, daß auf ben Seterbenssal alsbalb die Anzeige an die Direction erlassen werbe, ober wenigstens seiner feiner Freunde einen, ober die Seinigen damit zu beauftragen; die ihm über, ellenem handheristen uber burch ibe Direction uberschaften gedruckten Ausbegaben sind alebann in sichern Berwahr zu nehmen und zur Berfügung ber Direction in felen.

V.

Lifte ber ju burdmufternben Quellenfdriften.

Es bebarf taum ber Bemerfung, bag ibr Entmurf nicht bie Cache eines einzigen Mannes fenn fonne, und bag ber gegenmartige nur erfcheine, bamit man Bemerfungen baraber vernehmen und aus ibnen bann erft eine eigentliche Bifte gufammen feken fonne. Die vitae sanctorum find aus begreiflichen Urfachen weggeblieben. Das Samberger'iche Direcs torium liegt jum Grunde. Manche Quellen find barin freilich gar nicht einmal angezeigt, 3. B. bie in bes Labbe Biblioth. mss. enthalteuen, mehrere noch ungebrudte, aber in Sanbidrift befannte, Chronifen : Cassinense. Ebracense, Windbergense etc.; allein biefe Mangel merben wohl noch gehoben merben. Rathlich fcbien mir, bei Berten, wovon mir befannt, bag fie noch in einer oder mehrern Sanbidriften vorhanden, foldes anzuzeigen; ibre Aufbemabrungeorte babe ich

aus icon bemertten Urfachen weggelaffen. Mogen Unterrichtete ergangen, berichtigen, wegnehmen! Einer muß wenigstene gur Sprache bringen, worüber anbre fich gu erflaren haben und gu erflas ren hiemit gebeten fint.

# Beilaufige Ueberficht der hauptquellenschriften deuts fcher Gofdichten des Mittelalters.

Rur einen betrachtlichen Theil tiefes Beitraumes bes fibet Deutschland gar feine beimifchen Quellenfdrifts fteller feiner Befchichten, fur einen noch weit betrachtlis dern fint feine eignen Quellenfdriftfieller lange nicht gureichent. Reines Reiches Beichichten fint, in biefem Reitraume befonbere, mit benen ber Rachbarreiche im Cuben und Beften fo aufe engfte verfclungen, bag bie Gefdichten bes einen ein großer, wefentlicher Theil ber Befchichten bes anbern fint. Bon Anbeginn bie Befchich. ten ber Gothen und Longobarben in Stalien, bie ber Franten in Gallien und Stalien , welches lettere bis gu Ente biefes Beitraume mit Deutschland verbunden erfcheint. In Folge biefer Berbindung muß ber beutiche Beidichteforider felbit an bie Quellen ber Beidichten bes Bnjantinifden Raiferreiches und julest in Rolge ber Rreuginge an bie Fundgruben bes Drients, wo fich viels leicht einft bie Urgefdichten Germanifder Bolfer mit benen ber Thaten und Rampfe ihrer belbenmutbigen Entel an unbewußt beimifder Statte mit Bewußtfenn fdmefterlich umfangen werben a).

Orient murbe ein preismurbiges Unternehmen von unberedenbarem Bortheil fenn. Gie wird aber bann erft bas

a) Eine Sammlung aus ben Bygantinern fur bie Gefdichten Deutschlands in Italien und im Drient wurde ein preiswurbiges Unternehmen von unbe-

Die Gallifden Coriftfteller biefes Beitaltere muffen baber wenigstene bie gur Epoche bee Bertrage gu Berbun ale Quellen beutider Beidichten betrachtet unb benutt merben, um fo mebr, ba bie beimifden beutiden Schriftsteller, fo emfig biefelben fich unter einander felbit abaefdrieben, in Unfebung jener febr enthaltfam gemefent und ber Rhein gleichsam ihrer Cammler . Induftrie naturs liche Grangen gefeset. Ueberbies aber ift es auch allen Rennern biefer Schriftftellerclaffe langit ausgemachte Bahrbeit, bag ben Ueberfdriften ihrer Berte nicht obens bin ju trauen, und mande, bie nach bem Ramen in Gals lien gefdrieben fcheinen, gang ober jum Theile menigftene Deutschland angeboren, umgefehrt anbre mit beutiden Bunamen ben gallifden Nachbarn b). Bon ben Stalifden Befdichtequellen mochten manche Deutsche land jum Geburteort haben. Daß viele toftliche Sand. fdriften babin gewandert, ift aus ben Werfen eines Muratori und Ughelli ju erfeben; wie fie babin gefommen , auch febr erflarbar. Die papftlichen Legaten, tie in mittlern Beiten Deutschlands Rlofter fo fleißig

Doglichste leiften, wenn mehr als ein v. hammer und mehr als ein Amader einer wolffindigern fritifchen Bererbeitung ber Bognatiner felb werben worgenebriet jaben. Dann wird auch ein zweiter Dibmar Frank für feiner rühmtichen Zorigerichen food geffert Vernde mod man de auffallens Berfcheftles noch gefter Vernde noch man de auffallens Perfektlaus, feiner Anfalden rehalbe

b) Go ift ein großer Theil ber annalen metense (nach Edharbt) beutiche Arbeit, aus ber Feber eines Abies gu Geligenflad, feber Schriebes bei bem berühnten C 3 in harb, bann Gebelmichreibers bei Ludwig bem Deutschen. Eccardt Comment. der be. Pran. berient. It. 423. Erg.; Gount B Beiträge jur Mainger Gefchichte III. 347. Die sogenanten an na les Puldenses hingegen haben bekanntlich ibr Baterland jenfeits be Bibliens.

beimsuchten, forificen war in ber Regel nach ben liechliden Angelegenheiten, es ift aber nicht zu zweisen, baß auch Sandscriften gestelen. Die große handschriften plinderung in beutschen Kibstern burd bie Italische Clerifet zur Zeit ber Kofinislischen Kirchenversammtung verlautet in vielen Schriften jener Zeit e).

Mus biefer boppelten Urfache muß eine Sammlung beuticher Quellenichriftfteller bes Mittelalters, foll fie einem Sauptzwede, bem moglichft erleichtenten Bebrauche fur ben Forider beutider Gefdichten, entipreden, nicht nur in ihren beimifchen Bestandtheilen von aller unmefents lichen Beimifchung gereinigt und gefichtet, fonbern auch aus andern gleichzeitigen Quellen berichtiget und erganget werben; benn ohne folde Borforge murte ber funftige Beidichtidreiber Deutschlands (er foll noch erft fommen) bennoch nicht bem Zeitaufwande und ber Arbeit eines erfcopfenben Quellenftubiums, felbft mit Daranfebung eines Menfchenalters, gewachfen fenn. Gben fo wenig vermochte man biefe Quellenfdriftfteller bem großern ges . bilbeten Publifum burd Ueberfetungen juganglich gu machen, ohne eine Menge von guden und Berthumern ju perbreiten, mas bann noch folimmer mare, ale bas bisherige Entzogenfenn.

c) Auch die Brittisch en Schriftseller biefer Zeit enthalten bes Brauchbaren fehr viel für Beutschlands Geschächten. In ben erften Sahrubertern wurden sie durch ihre ausgeschnete Appelet, spatre durch bie vielen in Deutschland angesiedetten Monde (die Schotten Wonde, o), endich aber durch ungefindigen Servindungen vor Persessen zu einstigen Senation ung einstelle Verschindung der Persessen ich sieden die Bestehn der Schotten. Wange ichrieben im Deutschlands kilbfern bestanden Ginrichtung für treue Aufverwährung der Geschächten und eine in der Wegle geöhrer Urvbefangenheit erhöhen dem Wertschirter Voderichtung

Einer ber ausgezeichnettien bistorifcen Krifter laugnet pwar geradeu, and eine Ausmah bes Wefentlichen
allgenügend möglich fen d), und er mag barin Recht
haben, ohne baß bie, auch juggebene, Behauptung bavon abhalten birfte; benn follte fie bagegen entifeciben,
und nicht nur alles, wie es ist, belaffen, sondern auch
mit neuem vermehrt werben; so möglic ber Entifchoffenste
mit en Geforach biefer Leitlenschiften verjichten, und
es scheint boch beffer, einiges ju vermissen, als vor einer
untiberschbaren Mafie verzweiselnd bas Meiste ganglich
aufgeben zu mußten.

d) a Nemo praesumat, si vel centies idem Chronicon legerit si relegerit, ea omnia pertidere atque in lucem protrabere, quae ulli unquam lectori aliquo modo prodese posnita, aut ab ipso singulariter exquiri. Tanta est enim varietas studiorum et praesertim in historia minutatumu sepere tanta ris et et tam inopinatus, tempore sic ferente, incidere potest usua, ut cullum sit in mortalibus tam acutum ingenium, quod circumspicere aut divinando ista onnia assequi possita. Ro esl er de annala med. aeri ad usum histor. diligentus przeparasida, p. 71. sq.

In gegenwartiger Ueberficht tonnen nur bie vorjuglidern Quellenfdriften aufgeführt werben; bie Musauasmeife mitzutheilenten fleinen Chronis fen und Unnalen zc. muffen einer noch befonbere vorzunebmenben Auswahl aufbehalten bleis ben. Diefer muß por allem eine Rachbulfe bes, in Sinficht febr vieler folder Quellenidriften außerft unbefries bigenben Sambergerichen Directorium vorangeben, ba fich aus ben Ungaben jest nicht erfennen lagt , welche von ben Schriften, beren Fortfegung bis tief in bas fechegebnte, ja fiebengebnte Sahrhundert bineinreichet, alte achte Quellen fruberer Beit , und in wie weit fie folde enthalten. Benn biefes gefcheben und beftimmt fenn wird, mochte man bie Bergleichungearbeit am beften nach Sabrzebnden vornehmen, bann, fo ju reben, mittels eines fritifden Rectificationeprozeffes, ein Sabrbuntert um bas anbre lautern , bis fur bie gange Beriobe alles Unwefentliche ausgeschieben fenn murte. Dabei mare benn 'freilich ju verhuten, bag bee Guten nicht ju viel gefcabe. Done 3meifel burfte bei biefer Bergleichung noch manches aufbehaltenswerthe Probuct, getrennt von feiner jegigen Gulle, gewonnen werben. Denn biefen Chroniten, Unnalen und Siftorien von ben frubeften Jahre bunberten bie auf bie neuern Beiten liegt gewiß nicht überall nur bas Dadwert folder fpatern Berausgeber jum Grunde, fonbern mande toftliche Quelle, bie ibnen in bie Bande fiel und bann , fo gut es geben wollte , mit bem neuern Dachwerte verfittet und verlothet murbe.

Möchen fich befonder bentiche Gelehrten, welche bem Baterlaude solcher neuern herausgeber und Fortfeber am udoften find, mit Anzeige bes barin wahrhaft Eigenthumlichen für die mittlere Geschichte Deutschlands femiben! Da man übrigens bier ju Gelehrten redet i bei welchen bas hamberger'ifche Directorium nicht nur als wohl bekannt, sonbern auch in Santen befindlich, anzunchmen, so ift binreichend, nur allein bie Namen gu begeichnen. Den Bermifferen kann baraus leicht ihre Stelle augewiesen, gegen die ber Aufmahne nicht würfig soeinenben gegründere Einiprache gemacht werben. Für bie ersten Jahrhunderte michte veniger, als für die fpatern, Nachhilfe nöbig scheinen.

- 1) Historia Waltharii, Aquitaniae Principis a)
- 2) Gesta Regum Francorum.
- 3) Historia Francorum Cameracensis.
- 4) Marcellini Comitis chronicon.
- 5) Marii aventicensis chronicon cum appendice.
- 6) Gregorii Turonensis Historia Francorum.
  7) — addit.per Fre
  - degarium.
- 8) Freculfi Lexoviensis chronicon.
- 9) Fragmenta de Regum Francorum piè gestis.
- 10) Chronicon Alexandrinum s. paschale.
- 11) Fredegarii Chronicon cum continuat. b).
  - a) Besannter unter dem Titel: De prima expeditione Atilae Regis Hannorum, ben der Entbeter biefes unschabbaren tie berbeitisseis aus hohem Alterthum seiner Aufgabe beffelben vorgespect. Wer es tennt, dos unvergleichlich treue Gemalde deuts for antisch er ber est fennt, bes unvergleichlich treue Gemalde deuts for antisch er bei bet bei Erfest an fill fich er Geron geit, wird ihm die Erfest and ver Geiße biefer Sammlung gern guertennen. Der Aretbedarf nach Flichers und Molters Ausgaben noch ber Reveison.
  - b) Die verichiebenen Fortsebungen bes Fredegar find bekanntlich schwer zu unterschieben (Rainart Praekat. ad Geregor. Turon. §. 145. ap. Bouquet st. II. p. 127.) ich saffe sie baber mit bem hauptverke zusammen und so auch in der

- 12) Aimoini Floriacensis Historia Francorum.
- 13) Gesta Francorum auctore Roricone c).
- 14) Isidori Pacensis chronicon.
- 15) Annales Francici Regni.
- 16) Annales Bultelliani,
- 17) Nazariani.
   18) Masciacenses.
- 19) Tiliano-Petaviani.
- 20) Lambeciani.
- 21) Tiliani.
- 22) — Fuldenses s. Laureshamenses cum append.
  - 23) Moissiacenses d).
  - 24) Adrevaldi Floriacensis,
  - 25) Ratisbonenses.
     26) Menckeniani.
  - 27) Chronica Tiliana.
- 28) Chronicon Fontanellense.
- 29) Hugonis Floriacensis e).

Folge. Bon ber hanbichrift bes Fredegar in ber tenigliden Bisliothet ju Paris hantet umfanblich de Brequigny mem. de Pacad. des Incerpt. ss. T. i. Hist. pag. 302.

C) Freilich feinem Lebens-geitalter nach febr ferne fichen bem-

- jenigen, mes ben seinen Rechtsichten in biesen Zeitreum med, gehört; ober man vergleicht I ean Le beuf zur le temps, où vivoit Phistorien Roricon et zur l'autorité que doit avoir ect ecrivain. Memoires de l'acad. des Inscript. T. XVII. p. 228. ss.

  d) Wediten ibs. burch Seichisten audientie.
- d) Möchten bie, burch Beschäbigung entftandenen, Luden ber hanbidrift zu ergangen fenn, welche bem bieberigen Abbrude biefer, für beutiche Geschäften hochwichtigen Quelle bie jest einzig zum Grunde liegt.
- e) Duchesne lieferte einen Theil beffelben zweimal, ohne es ju merten (T. I. pag. 16. Tom. III. pag 349-); und hama

- 30) Annales Bertiniani.
- 31) Weingartenses f).
- Fuldenses Pithocani.
- Ratpertus de orig. et casibus monast. St. Galli g).
- 34) Annales Vedastini h).
  - 35) Metenses i).
- 36) Reginonis Chronicon k).
- 37) Chronicon monast. S. Galli.

berger registrirte beibe treuherzig, ohne Bouquete Barnung anguseben. (Tom. VIII. Praefat. pag. 145. Nro. 43.

- f) Gigentlich Augienses, wie sich aus bem vollsändigen Abbruck in Hess monum. Guelf. p. 269, squ-ergiebt, wodurch des unter der Aufschrift Weingart einses von Mabillon getieferte Fragment gang unnüg grwoeben. Das davon gang verschiedene Chronicon augiense bei Baluge wird giefig unten vortommen.
- i) Daß bas von Dambergern beigespete Sterebejahr bes Ratpert ein Dudfester fey, ergiebt fich icon aus bem umftante, baß Catharbt der Zimgere, Forticher bes Ratpert, wie hamberger bei bielem auch feibst bemertt, bei anberthalb hundert Sabre früher lebte.
- b) Bergl, Jean Lebeuf notice raisonnée des annales Vedastines. Memoires de l'acad. des Inscript. Tom. XXIV. mem. pag. 687. s. 713. s.
- i) Mabillo'n ertiart sie zwar für einen bloßen Ausjug ber annal. Bertininais (Traité des études monast. p. 495. Edit. de Brussel) 3 allein gegen bas Ende scheint boch eine Aussnahme zu fepn. Bergl. mas oben bereits bavon bemerft worben.
- k) Davon waren noch zu unsern Zeiten Handschriften 1) in dem ehemaligen Reichsfrite St. Emmeram, 2) in der Abtei Reichenau, 3) in der Abtei Muren; von lehterer siehe Gerbert de Kudolfo Suerico. Praesat. pag. 2.

- 38) Annales Francorum Eginhardo adscripti I).
- 39) Wittichindus Corbeiensis eigentlich Corveyen-
- 40) Chronicon Augiense.
- 41) Frodoardi Remensis Chronicon m).
- 42) Echhardus junior de casibus Monast. S. Galli mit ben weitern Fort fegungen.
- 43) Annales Einsidelenses, vergl. mit benen bei Mabilion,
- 44) Chronicon Virdunense.
- - 46) Ditmarus Merseburgensis n).
  - Alpertus de diversitate temporum.
     Chronicon Novaliciense 6)
  - 49) Ademari Chabannensis chronicon p).
  - Sehr wichtig jur Berichtigung mehrerer andern, als Tiliani, Nauariani, Fuldeness, felbft bet Loiseliani, wie auch ber, aus lehtern gefchoften vit Zeroli M. und bes Monach. Engolism, wovon ein Beispiel bei Möser (Obnato. Geichigte 1 2000.)
  - m) Der in den bisherigen Ausgaden von vorm herein fehlende Aheil destilben wäre wenigstens die zum fünsten Jahrhundert sehr zu wänsiden, und tinnte vielleicht aus der Cotton' schen Dapbschrift am besten ergängt werden.
  - D) Sollte bie, bem berühmten Leibnis einft mitgetheilte, Int: werpifche Danbidrift burchaus nicht mehr gu erhalten fenn ?
  - Office groat fremb ichtinnete, jedoch febr michtige, Quelle bent- febr Geffichten. Der Toberut bet Muratori (o. ren. ftal. T. U. P. II. P. G. Sw.) für Geffergen nggiefeb gofffabiger und richtiger als ber bei Duchesne (T. II. p. 229 44). Sehr merknitzige Anderfeiter entfigt auch des Efferen Gerrete, bespeter gegen bas Ende. Bei hamberg ern findet fich gar teine Erredhungen.
- p) Dan begiebet fich hieruber auf bie Bemerkungen Bauquete

- 50) Chronica Lemovicensia q).
- 51) Chronicon S. Benigni Divionensis r).
- 52) Floriacense.
- 53) Monumentum Benedictino Buranum
- 54) Chronicon Hildesheimense.
- 55) Hepidanni annales s). Mit ihren Fortfegungen.
- oo nepitanni annales sy. 2001
- Chronica Ebersbergensia.
   Hermanni Contracti Chronicon, mit Forts
- fegung, t).
  58) Ivo Carnotensis ac Hugo Floriacensis,
- verschieden von Rr. 29. 59) Adamus Bremensis u).
  - (Tom. H. Praef. Nr. XXII, T. VI. Praef. Nr. XXI, T. XI. Pr. Nr. XLL) unb auf Labbé (Syllabus T. H. Nr. II).
  - q) Das Chron. Lemov. breve ift, was hamberger nicht bes mertt, ebenfalls von Labbé geliefert, und zwar viel richtiger als bei Martene. (Bibl. nova p. 334).
  - r) Mit der Ausgabe bes d'Achern wären auch zu vergleichen bie von hamberger überschenen Excerpte bei Labbé (Libl. Mss. I. 293. ss.)
  - 3) Das einft Semler ichon von ber Fehlerhaftigfeit ber Goldaft'ichen Ausgabe bemerte, ift ingwischen burch Bergleichung mit ber hanbichrift zu St. Gallen bestätiget worben.
  - 9) Die neufet Ufferm an n' fér Tuisgade nach einer handfafft ber Abets Neichen au, feinet bie Begeichung mit ben Jambe faciften zu St. Emmeram (jett wohl zu Münden) und in der Abets Muren nicht überflüftig gemacht zu baben. In keitere ift grußen ben Jahern 1003 und de hauf beifinmt bei mertt, daß bier die Berffejung des Bertholt von Conftanz auhete. Der würter Bercffeyung des Bertholt von Gonftanz auhete. Der würter Bercffeyung der Bertholt von Sich Blafien, ift in der Wurftelfenisch Bernolb von Sic. Blafien, ift in der Wurftelfen<sup>1</sup>(den Tuisgade am vollfilanbigften.
  - v) Bei Bergleichung ber Ausgaben bes A. S. Vellejus und bes Linbenbrog möchten Prenere Bemerkungen (Samml.

- 60) Lambertus Schaffnaburgensis. Mit Forts fetung.
- 61) Mariani Scoti Chronicon v). Mit Fortfegung.
- 62) Chronicon Lamperti monachi Hirschfeldensis w).
- 63) Chronicon Wirceburgense Baluzianum.
- (4) Ottonis Frisigensis Chronicon.
- (5) Sigebertus Gemblacensis, mit Fortfegung x).
- (6) Monachus Hamerslebiensis. 67) Gesta Treverorum, mit Fortsetung.
  - 68) Origines Murenses y).
  - 69) Chronica Leodiensia. Guelf.
  - 70) Bertholdus Zwiefaltensis in Hess mon.
    - verm, Abhanbl. I. 107-138) felbft auch bann noch gute Dienfte leiften , wenn bie Banbichriften noch ju haben fenn follten.
  - v) Die befte Banbidrift bavon foll in Englanb fenn; aber felbft auch bie Rrantfurt'iche lieferte noch bebeutenbe Berichtigungen ju ber, baraus abgebruckten, Berolb'ichen Musgabe; nur fonnen bie fehlenben fieben erften Capitel baraus nicht ergangt werben, fonbern biefe Ergangung mare aus England ju erwarten.
  - w) Bis jest noch ungebruckt in ber ebemaligen Abtei ju St. 3a= cob in Burgburg, vielleicht noch in ber bortigen Univerfis tatebibliothet, ober gu Dunch en. Biel foll nicht baraus gu ermerben fenn ; aber mieniel? mare zu feben boch ber Dabe wohl werth.
  - x) Die access. bes Robertus de monte fuhrt Bamberger irriger Beife boppelt auf. Uebrigere finbet fich von ben Borgugen ber Musgabe, bei b'Adery por ber bes Diftorius. ein Beifpiel in ben Origin. Guelfic. T. III. Praefat. p. 54. not. e.
  - v) Bei ber Gdrift bes D. Ruft en Deer uber ben Berfaffer biefer origines befindet fich auch bas, von bamberger gang ubers gangene, Chronicon Burglense gum erftenmal abgebruckt.

- 71) Chronica regia Coloniensis z).
- 72) Chronicon Laureshamense.
- 73) Zwetlerse mit Fortsetung.
- 74) Stederburgense mit Fortsebung.
- Historia Weingartensis de Guelfis, fci forfil. c. a)
- 76) Gotfridi Viterbiensis Pantheon b).
- 77) Anonymus Weingartensis de Guelfis, bef Şeğ l. c.
- 78) Burckhardus de casibus monasterii S. Galli.
- 79) Chronographus Weingartensis b. Sef l.c. c).
- (0) Annalista Saxo d).
  - ») Im Riefter St. Pantaleon ju Coelln tonnte auf Radfrage bie Danbidrift zwar in ber Bibliothet nicht vorgegeigt werben, es hieß aber boch, sie könnte wohl im Archive liegen.
  - 3) Die nach einer verminten Urfchrift von Belbnig veranftatter, fo wir bir in ben orig. Guelt. Tom. V. getfeferten Ausgaden, befonders bie fichtere, verbienen boch mit ber von Des nach einer dambichrift zu Wien befongten Aufgade verglichen zu meden. Die von Gefte befongte fie fle vollfländiger. Die eigentlich Urfchrift war noch zu Ansang ber 1780re Jahre in Weingarten, Deß aber fand fie nicht mehr für feine Ausgabe von.
  - b) Davon gab es noch ju unfern Zeiten eine Sanbichrift'in ber Abrei Reidenau und eine im Riofter St. Jacob ju Burgburg, leptere mit eigenbanbigen Ranbbemertungen bes berühmten Tritten beim.
  - c) Den ohngefchr gleichzeitigen Chronographus Saxo darf man nach dem, was bei Bergleichung feiner allzustart benugten Quelle, des annalista Saxo, ihm nach übrig bleiben könnte, wohl nicht mehr besonders aufführen.
  - d) Sollte welter oben aufgeführt fteben. Gine vorzügliche Danbichrift, welche Des gar fur bie eigentliche Urichrift gn halten

- 81) Otto San Blasianus.
- 82) Chronica Zwifaltensia bei Def 1. c.
- 83) Chronicon Schirense.
- 84) montis Sereni, s. Lauterburgense mit Kortfebung e).
- E5) Johannis Bromton vulgò sed
  - 86) Helmoldi Chron. Slavorum.
- 87) Arnoldus Lubecensis.
- 88) Abbatis Urspergens., al. Conradi à Lichtenau chronicon g)
  - 89) Godefridi m. s. Pantaleonis Coloniensis annales.
    - versucht war (mon. Guelf. pag. 166.) befand fich in ber Abtei Wein garten noch im Jahr 1785. Ben gann neuer Danb fand barut bie überfehrift: Eckehardus Vragiensis. Bekanntläch gab Eck harbt unter biefem Namen einen vermeinten neuen Jund aus Eckinigens Nachigs beraus; von bem Pergange, wie von bem Bertige ber Mittheltung felft jit oben icon ich maber Rachweitung gegeben worben.
    - e) Bomit ju verbinden bie, nach Menten baraus abgeschries benen annales vetero-cellenses.
    - 5) Mögfer differ Errthum, ettlårt fich aus den Memertungen bes Reinefius (Epist. ad Daumi um LXIII. pag. 1672) wonach es auch gweiftfact, od bas Chronicon einen englichen Berfalfer babe. Uberligens ift bei hamberger flatt Jarnalensis qu leften Jorentonis.
    - g) Die handscrift der heitsbrunnigen Mosterbibliothet, aus wechter einst hoder fo wiele unb bebeutende Leienten mitthetite, ist mit biefer nach Eringeisennen. Die Sebauptung bes P. B. Braun (notit. Bibl. ss. Udalr. et Afrae T. II. p. 33. se), doß nicht Conrad v. Lichten au, sondern ein gewilfer Burchgarbt von Biberach ber Berfalfer, perdeient nähere Politung. Bergl. Gemters Semertungen. (Berful) r. G. 102.)

- 90) Alberici mon. trium Fontium Chroniconh).
- 91) Luneburgifche Chronif.
- 92) Epto von Repgau Magbeburgifche Chronif.
- 93) Lamberti parvi, mon. Leodiensis Chronicon mit Fortics.
- 94) Matthaei Paris Historia major. i).
- Chronicon Moguntinense Christiani II. a. Episc. k).
  - 96) Albertus Stadensis mit Fortfes.
  - 97) Hermanni Altahensis annales.
- 98) Henrici Heronis Chron. Altahense.
- 99) Chronica Colmariensia. 100) Sifridi misnens, Chronicon 1).
- 101) Chronicon Schutteranum m).
  - h) Bon ben Sanbidriften: Sambergers guveri. Radrichten. IV. 381. f.
  - i) 3war ein ausländischer Quellenschriftsteller, aber ber beste feines Jahrhunderts. Mabillon traite des etudes monast. P. II. p. 499.
  - b) Die Spronit geft bis 1251. Chriftian Rach aber icon im Indre 1183 in Riallen, wo er, einer ber größen Schattemaner Friederich in, beffen rechter Erm und das Schrecken ber Frinde gewesen. Biographische Rachrichten von ihm liefert Schunt, Beitr. gur Mainger Geschichte III, 1 — 52.
  - 1) gabricius hat es in feiner Ausgabe febr abgetürgt, und fich baburch ben Borwurf einer Berfalichung gugegogen, wogegen er aber an Job, de cht feinen Berthetoliger gefunden.

    6. Pistorli m. rer. germ. I. p. 1617.
  - m) Annales Schutterani, verschieben von bitsem Chronicon, liegen bis jest noch ungebruckt in der Bibliothet gu Straßburg. Schoepflin Diss de linguse med. aus mira barbaris. p. 19. not. s.

- 102) Angeli Rumpleri Formbacensis Chronicon n).
- 103) Jo. Vitodurani Chronicon.
- 104) Matthias Neoburgensis o).
- 105) Henricus de Hervordia p).
- 106) Henrici de Rebdorf Chronica.
- 107) Jacob von Konigehoven Elfaffifche Chronit q).
- 108) Fasti Limpurgenses, Simpurg. Efronif r) 109) Viti Arenpeck Chronicon austriacum.
  - n) Ift bei ham bergern unrichtig geordnet. G. Frhrn. v. Aret in Literar, Sanbbuch fur bie Baperifche G. I. 136. f.
  - Sößer faßt nur bekannt unter bem Namen feines Hortferes Albertus Argeotinenis. Ehoep filing bemerkte bie Benveckstung ichon vor mehr als So Jahren (Niet. Zaringo-Ind. T. II. p. 17), suglich bie Awserkungen verfchiebener Handfrüffen (lib. p.a. 3. 46), woom bie in Netwolius eine ber befen. W. von Reuenburg beschrieb den Zeitraum vom Jahr 1270 – 1353, von hier Alb. Argent. bis jum Jahr 1378. Err flerer mor Canonitus im Eiffte auterba dim Detereffigie.
  - p) Mod ungebrudt. E. allg. liter. Anzeiger 1801. Nr. 102. S. 375.

  - e) Bon diesem tresstichen Werte ware eine möglichst vollständige Sandichrift zu wänschen zu zwerlässigen Austältungen könnten vielleicht die Rachrichten im allgem. liter. Anzeiger (1800. Kr. 129 f. 1801. Kr. 9 und 116) sähren.

- 110) Viti Arenpeck Chronicon Bojoariae s).
- 111) Andreae Presbyterii Ratisbonnens. Chronic Bayar. t).
- 112) Salberftabtifche Gachfen . Chronit.
- 113) Werner Rolewinck Fasciculus temporum.
- 114) Monachi Kirschgartensis Chronicon.
- 115) Chronica von ber hilligen Stadt Coelln u).
- 116) Ottonis Waldsass. Chronicon Waldsassense.

Landes und Driesehrenifen, besonbere bie in manchen Archiven und Bibliothefen noch modernde Stadteeshronifen; — möchte aus diesem vorzide lichfen aller Quellen, was für Deutschlands Geschichten Gemeingut ware, in treuen, zwedmäßigen Aussigen migetheilt worten! Die Gultur. Geschichte beaber, und vorziglich nur daber, die wichtigfen Bereicherungen erhalten. Gewerbe, hanbet im Aus und Binnenslande, Sitten, Aunft, Gesche, Rechtebelges baben in der Geschichte übere Entwicklung noch so viel Aushelung

<sup>9)</sup> ham berger erwähnt beffen nicht, obgleich es bei Peş (Tbe-san. T. III.) und pwar zum erstemmal, vollfändiger obgebrucktift. Leib nig lieferte nur Auszüge (s. Bransvic. T. III.) Bem Befalte seiner Schriften f. From. v. Ares tin a. handb. S. 134. f.

<sup>1)</sup> Dunbigiriften davon gab es noch in biefen Zeiten in ber Bibliothef zu St. Emmera m., wo beren zweit, eine altere und jüngere, und in der Universitätsbibliotheft zu Ing of st ab t. Ueber bie verschiebenen Urtheite ber Gelehrten vom Verfasser f. Arben, v. Aretin a. a. D. S. 137 f.

u) Die angesochtene Gtaubwürdigfeit bieses Beitbuches hat Meer: mann bei gegebenem Antaffe vertheibigt. Orig. Typogr, T. I. p. 150. T. II. p. 105.

nothig, und wann tonnte biefe geitgemaßer tommen ale eben jest ?

Eine bereinftige Sammlung beutider Befebe und Gewohnheiten in ben verschiebenen Berioben bes noch achtbeutich gewesenen Deutschanbes bebarf wesentlich solder Borarbeiten, und bann nur und eher nicht fann eine Beschichte Deutschanbe geschrieben werben.

## Lebensbefdreibungen und andere befondere Rachrichten.

- 1) Gesta Dagoberti I. Regis. Austriae ss. a). 2) Vita Sigeberti III. Reg. Austr. filii Dagob. I.
- 3) Eginhardi Vita Caroli M. b).
- 4) Theganus de gestis Ludovici pii c).
- Nithardus de dissensionibus filiorum Ludovici Pii.
- 6) Adelboldi vita Henrici S. (II).
- 7) Wippo de vita Conradi Salici.
- 8) Historia de vita Henrici IV. Imp. d).
- 9) Bruno historia belli Saxonici Henrici IV.

a) Dabei febr gu gebrauchen: Co cii Dagobertus.

b) Bomit zu verbinden Monach. Engolism. und Monach. S. Galli de vita Caroli M., auch Poeta vet. de Carolo M., besonders aber die vita C. M. ex annal. Plebeiis (Loiselianis).

c) In Berbindung mit ben Biogr. Diefes Kaifers von Ermoldus Nigellus, bem fogenannten Astronomus und bem gleichzeitigen Ungenannten.

a) Die erfte Ausgabe von Joh. Aventin ift im hechften Grabe fallen. Die einige bekannte dembfaftig, nech gegen bas Embe bes vorfign Achthunbert fin Geffte Et. Em fine 2 an, jetgle bei angestellter Bergleichung bie Ausgabe bei Reuber Iohannis same als die befte, aber boch noch wieler Berichtigungen aus gendater Danischieft Ger Danische in der

- 10) Anonymi narratio de electione Lotharii.
- 11) Otto Frisingens. de gestis Friderici I. e).
- Radevicus Frisingensis de gestis Frid. I. cum append.
- 13) Sire Raul de rebus gestis Frideriei I in Italia f).
  - 14) Nic. de Jamsilla de rebus gestis Friderici II. mit Supplem.
- Albertin. Mussatus de gestis Henrici VII. caes. vergl. mit Vecerius.
- 16) Chronicon Ludovici IV. Imperat. g).
- 17) Caroli IV. Imp. Commentarius de vita sua.
- 18) Eberhard Windeck historia vitae Imp. Sigismundi.
  - e) Bovon noch in unfern Beiten eine Sanbichrift in ber Stifte Bibliothet ju Frenfingen gezeigt murbe.
    - f) Bur Berichtigung und Ergangung ein beimifder Quellens fcriftfteller von ben Thaten und Berrichtungen ber beutiden 3talien . find gleichzeitige . Italifche Raifer in Smrift fteller aus meorfachen Grunben unentbebrlich unb in fo ferne alfo auch aufgunehmen. Heberhaupt find mir Deutschen gegen andere Rationen, befentere Staliener, Frangofen und Englander foottarm an Blographien ausges geichneter Regenten und Staatemanner, welche Deutschland gleichwohl in großerer Menge als jebes anbre berporbrachte. Befonbere ber beutfden Raifera fein Thron ber Erbe ift ofter von großen Mannern belliegen mors ben, feit Deutschland ein Bahlreich und meil es ein Babireich mar. Bei Burbigung ihrer Regierungen aber ift leiber ! bis jest mehr barauf geachtet worben , mas fie thaten, als mas fie unter gegebenen Umftanben gu thun vermochten , b. h. fur bie meiften galle vielleicht, mas überhaupt ju thun moalich war.
    - s) Samberger führt es, aus Berfehen, zweimal auf. Archiv :c. I.Bb. 2. beft.

Bebenebeidreibungen und Radridten von ausgezeichneten Raiferinnen in Dentid. land, mebr ale einmal fo viel und mobitbatiger auf bem Ebrone mirfend, ale bie berühmteften feiner Raifer; fobann von Ctaatemannern, faft ohne Muenahme geiftlichen Stanbes, liefern bie vitae Sanctorum, eine noch viel zu wenig fur Deutschlande Befdichten, auch überbaupt benutte Kundgrube. Odilonis vita 8. Adelheidis, Rotgeri vita S. Brunonis Coloniens., vita S. Bernwardi Hildesheimens., vita Meinwerei Paderborn. u. a. verbienen volle ftån bige, anbre theilmeife Mufnahme. - In anbrer reichbaltiger Musbeute lagt fich eine taum gu berechnenbe Erwerbung machen, wenn mit biftorifdem Bemifs fen ju Berte gegangen wirb; - und in biftorifdem Beifte, ber auch gering icheinenben Dingen große Unfichten abgewinnet und ihren Gebrauch fieht ober wenigs ftens abnet h)

Brieffammlungen und einzelne Briefe, wie auch andre abnliche Nachrichten mit Aus, ichluft eigentlicher Urfunden.

1) Epistolae S. Bonifacii a).

a) Dochte ber geaußerte Bunfch eines murbigen Gelehrten um

b) So bat, um ein gang neue Belifiel grofer Beteutsanteit unwichtig ichteinaber Umfande anguführen, bie von Berra Professe Bud is (Belidigte bes Mitteialtre) angeschiere Stelle im teben bes beit. Meim olb (act. Sanct. T. I. p. 386. h.) von ber Merschworung ber Beriam est en gegen beirieben, ber Retenfent in ber Jen. fitt. 3eit. 1817. nro. 226. mit solchem Gemiffen und in solchem Geffe gemtligte, wie ich an anderm Ditte burch eine, auf bie hohere Warbe eines Magister Lapicidarum hinbeutenbe, sehm merbe berteine den generalen werbe.

- 2) Epistolae Alcuini.
- Hincmari Remensis. 3)
- 4) S. Bernardi Clarevallensis.
- 5) Petri Cluniacensis.
- Henrici IV. Imperat. b). 6)
- 7) Wibaldi Corveyensis c).
- Petri Cellensis. 8)
- 9) Petri de Vineis d).

Un einzelnen Briefen und abnlichen Nachrichten bieten bie großern Cammlungen bes Ins und Anslandes, von lettern befonbere bie Bouquetiche, febr reiche Ausbeuten fur unfre Befdichten. Gine Menge berfelben find auch in altern und neuern periobifden Schriften

- b) Mehrere berfelben find gebruckt, aber viele noch nicht befannt geworbene foll bie Banbichrift in bem ebemaligen Reiches flifte St. Emmeram enthalten, melde bie Berausgabe febr verbienten.
- c) Bollte teine Doffnung fenn, bie erfte Balfte ber Banbidrift aufzufinden? Reine Brieffammlung ber mittlern Beit murbe bann biefer an Reichhaltigfeit gueichfommen.
- 4) Gine ausgezeichnet icone panbidrift berfelben befand fich vos nicht febr langer Beit in ber R raft'f den Bibliothet gu Ulm ; eine anbere in ber bes Stiftes St. Simeon gu Eriet. Lettere foll bei angeftellter Bergleichung mit ber Umbers gifchen Musgabe bebeutenbe Abweichungen gezeigt haben. Gine britte Sanbidrift in ber Bibliothet ju Bern foll bes Bafel'ichen Ausgabe jum Grunbe liegen. Db bie von Dabillon aus einer Banbidrift ber Ponigin Chriftine von Someben gezogenen Briefe (Martene et Du. rand Thes. II. p. 1137. ) für eine ber Musgaben icon bee nust worben, ift mir nicht befannt.

Mittheilung ber noch ungebrudt, befonbere in England. ju vermuthenben übrigen Briefe bes b. Bonifacius, wie auch feiner Schrift de suis in Germania laboribus, erfullt merben! S. allgem. Literar. Anz. 1790. nro. 11. S. 104.

mitgetbeilt worben und ericeinen barin noch immer, beren Sammlung ben größten Theil berfelben bem Befcictforfder allein erft juganglich machen tonnte. Gin febr perbienter beutider Gelehrter erflarte por etma zwanzig Sahren ben Borfat, ein allgemeines Repertorium folder gerftreueten Befdichtequellen berauszugeben. Db ein foldes, bem Gingelnen taum ausführbare, Unternehmen burch feine innere Comierigfeiten oter burch außere Sinberniffe vereitelt worben, ift nicht befannt; gewiß aber murbe bie Musfubrung felbft bem gelehrten Forfcher noch einen Sauptwunfch übrig laffen; benn wiffen , mas fur feine Mufgabe und mo es vorhanten , ift gmar allerbinge von wichtigem Intereffe; bagu gelangen tonnen aber, ohne alle Poften in Bewegung gu feben , wenn auch ber Mufwand moglich , ift boch bad Befte.

### Siftorifde Ueberfict

ber Entstehung, Begrundung, und ber bisherigen Borarbeiten ber Gefellichaft.

Am 20. Janner b. 3. 1819, als dem Tage, ba die Gefellschaft für Deutschlands altere Geschichte funde fich ju Frankfurt am Main sörmlich consituirte, und unter dem personlichen Borsse irred Scifiers, des Königlich, Prenssischen Staatsministers, Reiberen vom Stein auf Raffau, ihre gemeinschaftlichen Berathungen und Arbeiten begann, waren eis Monate von dem Zeichunfter ber ersten Ansaluten dazu verflossen.

Es hatte namlich ber eble Stifter ben langft genahrten, feit feiner Burdigiebung von Staatsgefchiem unter
bem Stubium vaterlanbifcer Gefchichten um erniften Borfate gereiften, Lieblingsbunnich nach einer zu veranftaltenben Gefammtausgabe ber Duellenfdriften
deutscher Geschichten bes mittlern Zeitalters
gegen bie Mitte bes hornung verfloffenen Jahre im Areife
ber Mainer Deutschanbs, bei besten bober Buntebere
fammtung, gehuffert unb im Augenbilde bie wärmfte
Ehreinahme und lebhaftes Entgegentommen gefunben.

Das Wort warb jur That und es galt fofort nur um bie Frage, welche Quellenschriften zu mablen und welcher Zeitumfang für die Saunulung anzunehmen? Die erste Meinung best Urhebers ertlatre fich zunachen um find vorziglichfen Quellenschriftsfeller von tem Zeitpuntte einer etwa so zu nennenden gemeinen Berfassung Dentich-

lande bie ju beren Uebergange Epode in bie neuere ehemalige beutide Reideberfaffung, ober von bem Beitalter bet De er ob in ger bie jum Untergange ber hoh en fia u fen. Die Ausbehnung im Drude war auf ambif Banbe berechnet.

Ein jufalliger Umftand erwarb bem Berfaffer biefes bie ehremolle Aufforberung, seine Aufichen hierüber guerft ausführlicher mitzutheilen und, nachbem es ihm geglüdt, die Stee ber Aufgabe zu einiger Zufriedenheit bes hochverbienten Gründers zu einiger Zufriedenheit bes hochverbienten Gründers zu erfaffen, alsbald auch ber Auftrag zur Ausarbeitung bes vorliegenden umfländlichern Vanentwurfes.

Es bedarf vielleicht taum ber Erinnerung, menigftens bei benen , bie mich naber fennen , bag nicht eitle Umbis tion, ober anmagliches Gelbftvertrauen, gur Untergie. bung mich bestimmten, fonbern ber Bunfc und geglaubte Pflicht, einem lange und ichmerglich empfundenen Bedurfs niffe beutider Gefdictfunde, ju beffen Befriedigung folde hoffnung fich noch niemale im Baterlande gezeigt, an meinem Theile nach Doglichfeit biefe ermirten gu belfen. Bu thun, mas jeber beutiche Gelebrte gewollt und gethan baben mußte, batte es ibm ber Bufall fo nabe gelegt; bas mar meine Ueberzeugung, bas bestimmte mich gum Sanbanlegen. Ronnte ich wiffen, welchen Ginbrud im großen Augenblide icubterne Ablebnung machen und welche Rolgen fie fur Die Sache baben tonnte? Bie viel bangt oft bei bem Beginne großer Unternehmungen bon bem Erfolge ber erften Schritte ab!

Auf der andern Seite ichien mir diese Gunst der Umfante auch die Pflicht auszulegen, wo möglich eine Ausbehunng auf die sogenene Jabehunderte, mit Enischaus des füusgehrten, und also das gange, auch für Teutschland angenommene, mittlere Zeitalter zu verauloffen; meine Sitte darum eurbe mit bem gänigen Bessiche aufgenommen. Dafür glaubte ich, aus reiftich erwogenen Gründen, bei der ursprünglich begeichneten Wahl ber vor juß licher ur Unterfloriften flechen bleiden zu michten, wöhrend gleichwohl die Ausbehnung auf drei folgende Jahrhunderte und fall noch ein halbes, auch eine Bermehrung der Anderscheiter, die, mit Ausschaft geine Directoriums, auf ungefähr zwanzig berechnet und angenommen wurde. Für die Auftrahme von einhundert vierzig und brei gen ann nen Schriftsellern, ohne die fleinen Ekoniften und Annalen und manche noch anbestimmt gelaffenen Anellen fchriften der britten und vieren Claffe, dann die mit in Anfolsa gebrachten noch underten, fonne die Jahl von zwanzig und einigen Quarrichenen, als die höchste angenommene, freisch ungurrichend erspeinen, wie auch mehr mod alskold erimper morden.

Aber bie vorausgefeste Ausscheidung aller eigentlichen blogen Plagiate murbe gewiß eine febr beträchtliche Raumerfparniß bewirfen, wenn fie, auch aus andern febr erheblichen Auchsichten, jum Grundsabe angenommen wurde.

Bertangte Bescheunigung machte es nothwentig, ben Beneimmen bes eigen Zeitraums von taum neunzehn Tagen ausguarbeiten, von welcher Cussertigsteit berselbe manche Opuren trägt, die ich weber vertenne noch verhöhe, sondern nur mit den Berhältnissen und mit meiner verschnichen Lage zu entschuldigen bittet.

In ber Zwijdenzeit war, mit bem beginnenben Früblinge, herr Staatsminifter vom Stein auf feine Giter in Besthphalen abgereifet, nub hatte in bortiger Gegend einige seiner edlen Freunde für das Unternehmen gewonnen: bem Freiberrn von Landsberg zu Weel im Munker'schen, ben Freiherrn von Mirbach zu haaf im Talich'schen, ben Geren kundestirector von Romberg ju Bruningbaufen in ber Graffchaft Mart, und ben herrn Dombechant, geheimen Rath, Grafen von Spiegel ju Munfter.

Das Organ fortwährend unermüdeter Wirkjamteit bes Siffers aus der Ferne war ober blieb vielmehr für Kransfurt, als den bestimmten Sib ber weschlichen er Weschlichafts Direction, der von Aubeginn bei allem mit den vollesten Bertrauen, so wie mit der vorziglichsen Achtige ergationersten Bertrauen, so wie mit der vorziglichsen Achtige Legationskraft bei der Weischerte, Großberzoglich Bablische Legationskraft bei der Weischnischaft am Bundebtage, Zerr Buchter, burch bessien zu gelieb von Ansang bis zur Stunde alle Berydandlungen und aller Verfehr der Gesellschaft, sowohl unter fich als in iber Wirfschaft in den Angelich gegangen fich.

Aus ten Atgefanten teuticher Machte bei ber hoben Buntedversammlung in Franffurt vereinigten ich, auf einfatung bee Gittere, gu bemielben Buocet mit ihm, ber Koniglich Baierifche bevollmächtigte Minifter, Freiherr von Meretin, ber Großbergoglich Batiche Staatsminifer, Freiherr von Berd heim, ber Großbergoglich Medlenburgische Staatsminifter, Freiherr von Berd hint, bei Großbergoglich Medlenburgische Staatsminifter, freiherr von Bangenbeim. Diefe nähere Arbindigich

erfolgte von der Mitte de Augustmonats 1818 bis jum Anfange des Japre 1819, und in sip entstand gusselöb ein oberste Direction der Gesellschaft. Um dieselbs Zeit sit auch der Koniglich Riederlächsfed Minister und vormalige Gesantte dei der Bundedversammlung, Freiherr von Gagern, als ausbadrügse Evremmitglied hinguger treten, welchem aber ein fast Geständiger Aufenthalt auf seinen Gutern eine unmittelbare Theilnahme an den Directionsfeschäften nicht gestattet. Dagegem hat vor furzem die Obertirection den Algesandten der freien Stadt Brewen bei der Bundedversammlung, deren Senator Smith, und herrn Aath Dr. Galos fer in Frankfurt, jur Theilmahme an ihren Arfeisen mit Sig und berarhenber Stimme bei iber Migungan aufgenommen.

Mit der Jurudfunft des herrn Staatsminifters, Freiberrn vom Stein, von seinen Gütern, nach beendigtem Songresse ju Nachen, begannen ju franssturt in den legten Tagen des verflossenen Judres die nähern Bortehrungen jur Deganisation der Gesellschaft, und jugleich bie Anstalten für wirksame Forberung des Unternehmens in dessen Worder

Mit ber burch Berlegung vorzüglicher wissenschafticher Berte icon lange ber rühmlich bekannten Anbre a'fden Buchhandlung wurde ein vorläufiger, die
Gesamutausgabe umfassender, Berlagscontract abgefchloffen, ein umfassende gelebrer Briefwechtel eingeleitet und, naddwem sich ere breitist erwähnte herr Eggationse rath Bichler auch zur Uebernahme bes geschäftwollen Becretariates der Gesclischaft und zur Direction ihres Ardives bereit ertfat batte, ward bem Berfasse beise begeneigte Munsch zur Uebernahme ber Redaction eröffnet, wogu sich bersiebe auch, so viel feine Diensberhältnisse digestatteten, von Sergen bereit ertstate. hierauf erfolgte unterm 20. Inner b. 3. ber form liche Conftituirungs act ber Gefellichaft, in Gegenwart bee Eiffers all bamutider gerene Gtates minifter und Directoren, wie auch bes verbienten Secretars ber Gefellichaft, herrn Legationstath Buchler, weichen Rich, nach alteuticher Ette, in frobliches Nach bei bem Stifter beschoß, bem and ber Rohniglich Preuffie Geatateminister, Freiherr von hum bolbt, (weichen gesehrten Ctaatsmann die constituite Gesclässeit iber auswartigen Chremitigliedern beimester, for beimebnte.

Alsbald wurden die beichloffenen Maahregein fur fefte Begrandung und Ausbreitung ber Gefellichaft, so wie fur bie Lolung ihrer Aufgabe unter Zusammenwirtung vaterlanbifder Gelebrten, jum Bollung gebracht.

Es wurde der Druck und die Berfendung eines besonbern Eufrufes an Deutich (ands gelehrte Manner und Freund e naterlan bischer Geschichteversüget, welchem, so viel es ber noch vorhandene Bortalb gestattete, Exemplare bes oben gedachten Planentwurfes beziecht wurde.

Bei diefer Berfendung sonnte man fich für Erfte nur am fich jeinigen Gelehrten beighanfen, welche ber Sejellichaft aus bem öffentlichen Rufe, aus gebruchten Radrigeten, ober aus Anzeigen und Radweisungen ihrer damaligen Freunde und Sorrespondenten, als Man ner vom Fache ober von Berufe befannt geworden und mannufte es der nachften Folgezeit überlaffen, auch die noch übrigen theilnehmenben Beforderer bes gefellschafts ichem Bwedes kennen zu lernen und um ihre Mitmirtung zu ersuchen.

Die fo eben im offentlichen Drute ausgehenden Stas tute ber Gefellichaft enthalten jugleich bas Bers geichniß ber murbigen Manner, welche bie jest ihrer Ginladung freundlich entsprochen, jum Theil aber auch ebelmutbig ihr entaggengefommen.

Der Drud biese Bergeichniffes, so wie ber Statute, wird alle Sahre wieberholt und an bie Mitglieber ber Gesellischaft werfneht werben; in jenen (so wie in gegenwartigem Archive) wird man die Ramen der hinzutretenden und abgebenden Mitglieber anzeigen, für biese aber eine Zeit hindurch die Erfahrung bennten, um ein in allen seinen Abeilen Probe haltendes und selbsiebendes Regulativ dem gesellschaftlichen Bwede annuvoffen.

Endlich gerubten Se. Konigliche hoheit ber Großberg von Baben, nach bochfteigner angeflammter Theinabme für jediche Kobernung wiffenfachtlicher Anftalten, bem Anftuchen bed herrn Staatsminifters
Freiherrn vom Stein, um zeitliche Berfebung bes bie
Redaction der Sammlung besorgenden General-LandeAnthiv-Affessor D. Dunge, nach heibelberg, Iber
gubtigste Genehmigung auf das hilboosste zu ertheiten,
und benselben noch vor seinem Abgange nach heibelberg,
aus hochsteigner Bewegung, jum Archivrathe zu besehren,

Nach diefer stigitren Uebersicht des Entstehens und ber Begründung der Bestellichgeft und des Jweckes ihrer Bereinigung, ist nun noch diet gibe engeneime Pflicht, die wirdigen Männer auszusicht werdes sich unter dereits übernommene oder entbotene Bearbeitungen, durch Angeige und Nachweitung wichtiger handhöristen und Sammlungen, durch einsfoktvolle Borschäuge und Frinnerungen ihrer John und Berfahren, durch ammhaften Kostenbeitung, durch veranlagte Mitwirfung ihrer Freunde und sonsige förbernde Abelinahme bis sieht verdient gemadt baben.

Sie erscheinen bier nach Ordnung ber Zeitfolge, weif man biese für die schicklichste batt, und übrigens nur mit allgemeiner Andeutung der Theilnehmungsweise, da das Besondere derselben in den nachfolgenden heften bieses Archives gerignete Gtelle erhalten soll.

| 1818. | Mår3 | 21. | herr Professor Rofler in Tubingen:<br>Bemertungen überhaupt und Erbies<br>tung gur Theilnahme.                                         |
|-------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •     | Maŋ  | 4.  | » Pfarrer Pfifter gu Unter Zurt.<br>beim: beggleichen.                                                                                 |
|       |      | 22. | » Genator R. Bogt ju Frantfurt a.<br>D.: Bemerfungen und Borfchlage.                                                                   |
|       | Nov. | 4.  | » Professor Matthia zu Frantfurt<br>a. M.: Berzeichniß von handschrif»                                                                 |
| 1819. | Jan. | 8.  | ten dortiger Stadtbibliothef.  » Staatbrath von Ittner zu Consftang: entbotene und mehrfach wirts                                      |
|       |      |     | fam bethatigte Forberung ber 3wede<br>ber Gefellichaft.                                                                                |
| 4     |      | 12. | » Professor Eichhorn gu Gottin-<br>gen: Bemertungen und Borfclage,<br>bie Antunbigung betreffend.                                      |
|       |      | 27. | » Regierungepräsident Delins zu<br>Trier: veranlaßte Rachforfdung in<br>ben handschriften bortiger Biblio-<br>thet.                    |
|       |      | »   | » Staaterath v. Merian zu Paris:<br>Bemertungen und Borfchlage.                                                                        |
|       |      | 30. | » Minister Freiherr v. Aretin:<br>hocht schäbbare, bas Ganze bes<br>Plans umfassende, Erinnerungen<br>und Borschläge, Nachweisung meh- |

|       | -     |      | rerer fur bas Unternehmen eingulas    |
|-------|-------|------|---------------------------------------|
|       |       |      | benben Baierifden Gelehrten.          |
| 1819. | Febr. | 3.   | herr Profeffor und Bibliothefar 2Bnts |
|       |       |      | tenbach ju Erier: Radricht von        |
|       |       |      | Sanbidriften bes Regino, ber          |
|       |       |      | Gesta Treverorum, ber Fasti           |
|       | 1     |      | Limpurgenses, ob. Limpurs             |
|       | 1     |      | gifden Chronif, ber Epist. Pet.       |
|       |       |      | de Vineis, Erbieten gur Ber-          |
|       |       | -    | gleichung ber Trier'fden Sande        |
|       |       |      | forift ber Epist. Petri de Vineis.    |
|       |       | D    | » Prafibent Delius ju Trier :         |
|       |       |      | Rachforfdung in ber noch porbans      |
|       |       | 1    | benen, an alten Sanbidriften reis     |
|       | 1.0   |      | den, Bibliothet bes Carbinale Gus     |
|       | -1    | .0   | fanus ju Guß im Trier'fchen.          |
|       |       | 5.   | » Legationsrath und R. Burtember.     |
|       |       |      | gifder Gefchaftetrager Rolle in       |
|       |       |      | Rom: Radricht von bortigen banb.      |
|       |       | 1    | fdriftliden Chaten und Bezeiche       |
|       |       | id   | nung von Belehrten, an welche         |
|       |       | in   | fich um nabere Runte gu menten.       |
|       |       | 7.   | » Staatsminifter Freiherr von         |
|       | , 9,  | 13.  | Berdheim: Borfchlag ju großes         |
|       |       | 11.5 | rer Austehnung ber Sammlung,          |
|       | 19    | 1754 | inebefonbere gu mehrerer Berud.       |
|       | -61   | 10.  | fichtigung vorzüglicher Provingials   |
|       | 21    | 110  | und Local Chroniten.                  |
|       |       |      | Staateminifter Freiherr v. hums       |
|       | D     |      | boldt: Belehrung über die in lons     |
|       | 16    |      | bon vermuthete Sanbidrift bes         |
|       |       |      | 3 froboard.                           |
|       | 1 3   | 16.  | Beorg von Gaat, Fürftlich Efters      |

| 1819. | Febr. | 21. | hagpider Bibliother in Mien: Ersbeitung jur Theilinahme und jeder Förderung in Wien. Herr Rath Dr. Schoffer in Frankfurt a. R.: Nachweifung der Handfürfsten best Maria nu soot us und best Martinus Minorita oder ber Martinus Minorita oder ber |
|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Már;  | -   | Flores Temporum, in ber Doms<br>bibliothef bafelbft.<br>Professor Dr. Mone in Beibels                                                                                                                                                             |
|       | Jan's |     | berg: übernimmt die Bearbeitung<br>bes Conrab von Liechtenau,<br>Abbis von Aursberg.                                                                                                                                                              |
|       |       | 11. | » Dberpraftent Graf v. Solm 6,<br>Laubach in Rolln, entbietet, nebft<br>beträchtlichem Gelbzuschuffe jebe<br>Beforberung in feinem Birfunge,                                                                                                      |
|       |       |     | freis.  Professor Ballraff in Rölln: Radricht von der Chronica regia Coloniensis und der Chronica Godofredi Monachi S. Pantaleo- nis.                                                                                                             |
|       |       | 13. | » Regierungerath Hoed, jest in<br>Ellwang, Erinnerungen und Be-<br>merkungen; Nachweisung über ben<br>Henricus de Hervordia.                                                                                                                      |
| 1     |       | 20. | Staatstath v. Merian zu Paris:<br>Radricht von ben, einst aus Vo m<br>nach Paris gefommenen und lange<br>baselbst gebisebenen, hanbschriften;<br>von wichtigen Documenten zur Ge-<br>schichten. Friedrich sin Rom.                                |

|                   |     | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1819. <b>M</b> år | 25. | herr Rirchen und Schulrath Do min is cus in Cobleng: foldat mehrere Belehrte gur Theilnahme vor ?).  Pfarrer Fuch 2 ju feggenschwoll bei Et. Gallen (vormal. Bibliothetar und Archivar bes Crifts Reins au): erbeitet fich jur Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 28. | von Quellenfdriften jur Gefdichte<br>bes füblichen Dentichlands. • Dr. Fr. M. v. Beenard in Got-<br>tingen: erbietet fich zur Theilnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | 30. | und Mitarbeit.  • Professon und Sustos der R. Bibliothef, De. Hafe, in Paris: Besmertungen über die Ausgaden der Quellenschriften frank. Geschichen in der Bouquet'schen Sammlung, Berheifung fünstiger Mitarbeit nach besongter herausgade des, unter der Presse frausgade des, unter der Presse fehnblichen, ersten Bandes dyzant in ischen Bendekt von Kochschrifter Bandes dyzant in ischen feld, d. 3. zu Salzburg: verheiset eitrigste Beschverung in seinem Birtungstreise; ertheilet höchk sichhöber Nachrichten über eine Aren pe ok, über den Indiculua Arnonis, die Krits & Serveinst Abdatis, die Ochrift de interitu Abdatis, die Ochrift de interitu |

S. Rudperti, ben Catalogus Epis-

copor. Juvaviens.; von pabfilichen und erzbischssichen Erntschreiben , von bem Codex Monasterii Matfunensis, von einem Codex gur Geschichte bet Zeitaltere ber Vierowinger und Sarolinger, von ben Sammlungen ted Johanneum ju Gräß, und den Jerausgebern der Germania sacen, dermal zu Klagenfunth in Kärnthen. Derr Professer Wyttenbach zu Abruter: übernimmt, in Berführung mit

April

2.

ferrn Oberappellationerath Muller bafelbst, die Bearbeitung der Gesta

- » herr Graf v. Forbin ju Paris, burch ferrn Staatsrath v. Mert an bas felbft mitgetheilt: Bemerfungen über bie Bonquetide Sammlung und über bie Art de verifier les dates; Radricht von einer, in seinem Bestifte befindlichen, sehr alten Aands schrift best Maxianus Scotus, welche ber herr Graf für bas Autographum zu halten geneigt ift, und solche ber Gestellschaft zur Bergleis
  - dung edelmuthig entbietet.

    Profesor Dr. Mone in Deibelsberg: Anzeige, bag er einem Bearbeiter ber Epistol. S. Bernardi,
    eine gleichzeitige hantstorift, viels
    leicht gar noch ungebrudte Briefe,
    werde verschaffen fonnen.

1819. April 3. herr Freiherr v. Lagberg ju Seilis

genberg: Radricht pon bem Schidfale berbei Gerbert (Iter Aleman.) ermabnten Sanbidriften auf bem Schloffe Soben : Em 6; von ber Sanbidriftenfammlung gu Et. Gallen, und inebefonbere auch ber bes Bebichtes : Waltharius Manufortis, beffen Beare beitung für bie Sammlung Freiherr v. Lagberg übernehmen will; von bem Codex traditionum S. Gallens.; von einer Chronif ber Grafen und Freiheren von 3 i m. bern; begaleiden von einer ber Grafen v. Selfenftein; Erinnes rungen, Bunfche und Borfdlage, bie Cammiung ber Quellene idriften uberhaupt betreffenb. » Graf v. Dullinen, AlteGoult. beiß bee Freiftaate Bern: Erbies ten jeglicher Beforberung in feinem Mirtungefreife : Radridt von une ebirten Quellenschriften in ben Sammlungen bes Cantons, inebefonbere von einer vollftanbigern Sanbidrift bes Matthias Neo-

Dheramtshauptmann Spiller v. Spillerberg bei Gotha; Erbieten jur Mitarbeit nach Einsicht bes, ihm noch nicht jugekommenen, Plan-Entwurfes.

5

burgensis.

Ardib te. I Bb.

10.

1819. April 13. herr Dr. Kindlinger in Maing: Ers innerungen und Borfchlage; Rachs weisung eines jur Mitarbeit vors

jagifc geeigneten Gelebrten.

Dr. Ebert, R. Bibliothetar ju Dreeben: Sehr schafbare allgemeine und besondere Erinnerungen und Borichlage; Nachricht von den handschriften bes Dithmarus Mersedurgensis und Wittechindus Corbejensis dassels.

16. Dofrath hellbach ju Arnstadt: Erbieten jur Bearbeitung ber Quellen jur Regierungsgeschichte Kaifer Gunthers v. Schwarzburg und Raifer Carls IV.

21. Professor Dahlmann in Riel, úbernimm: Helmold Chron.
Slavorum, Arnold Lubecensis, Hermanni Korneri Chronicon ness best Presbyter Bremensis.

7. Professor Rall in Riel: úbers

nimmt ben Adamus Bremens. Bibliothefar 3ad in Bamberg:

24.

Radricht von ber handschriftenfammlung bortiger A. Bibliothet; Erbieten gur Mitarbeit.

Dr. Ridlefe ju Olbenburg: Erbieten jur Bearbeitung bes (bereits occupirten) Adam us Bremensis und bes (gleichfalls occupirten) Chron. Slavorum Helmold i.

Milgemeine Grinnerungen und Borfolige; Radricht von einer mit banbidriftliden Gloffen verfebenen Antegabebes Adamus Bremensis; bon Sanbidriften gur Ges ididte ber Biebertaufer . Unruben au Dunfter.

1819.

Mai 1. herr Profeffor Rabe in Berlin: foas. bare allgemeine und befondere Bes merfungen und Borichlage; Erbies ten gu funftiger Mitarbeit und ine amifchen ju jegliden forbernben Dienften.

- » hofrath und Profeffor Billen in 7. Berlin: fchabbare allgemeine unb befonbere Erinnerungen unb Bors folage.
- » Dberprafibent Graf von Golms. 14. Laubach in Colln: Radrict von bem, wieber nach Colin verbrach. ten , aus bem Borrathe von mehr ale bunbert aufgehobenen Rloftern aufammengefesten , ebemaligen Ar. dive bes Rorbepartements, und veranstalteter Durchfuchung beffel. ben nach etwa vorfindlichen bienliden Quellenfdriften.

» Staatsminifter Freiberr v. Stein: 15. aber bie Bergleidung zweier mich. tigen, von Rollar (Analect. Vindobon T. I.) aufgeführten, Sand. fdriften bes Regino; über bie Muegabe bee Monach. S. Gal-

lens. de vita Caroli von Babn (Collect. Monum. T. II.); Rade weifung von Gubfibien gu einer Musgabe ber Epistol. Petri de Vincis. Mai 1819. 16. herr Rath Dr. Schloffer in Frant. furt a. DR .: Bergeichniß biftorifder Sanbidriften in ber Dombibliotbet gu Frantfurt, melde ber Camm. lung irgend nutlich werben fonnten. 17. Profeffor v. Raumerin Breslau: ichasbare Bemerfungen, Grinne. rungen und Borfdlage; Rachmeis fung mehrerer Sanbidriften ber Epist. Petri de Vineis gu Rom und Bien mit genauer Bezeichnung ber Codd. 19. » Profeffor und Ardipar Boiat au Rouigeberg : Erbieten gur Bearbeis tung ber ital. Quellenfchriften bee frant. Beitaltere; bee Adamus Bremensis (occupirt), Lambert, Schafnaburg., Helmold. Chron. Slavor. (occupirt), Arnoldus Lubecens. (beegleis den); ber Quellenfdriften So. benftauffifder Gefdichten; ber Lebenebeidreibungen Ronig Deine ridelV. unbbed Bruno de bello Saxonico; jur Mittheilung von Briefen ber Raifer Benglam, Sigismund, MIbrechtell. zc. Radricht von einer im Ronigsbers

|    | 1    | 1    | gifden Archive aufbemahrten Sand.   |
|----|------|------|-------------------------------------|
|    | l    | 1    | fcrift: Chronica Seriniss. Princi-  |
|    | [    | 1    | pis Caroli IV. Regis Bohem. et      |
|    | l    | 1    | Imperat. cum contin. Aen. Syl-      |
|    |      | 1    | vii; jur Aufnahme vorgeschlagene    |
|    |      |      | Schriftsteller ; Empfehlung befon-  |
|    |      | 1    | berer Rudficht auf Geographie bes   |
|    |      | 1    | mittlern Beitaltere.                |
| ). | Mai  | 23   | herr Profeffor Gaalfelb in Gottine  |
| •  | 2    | 120  | gen: Erbieten , ber Mitarbeit an    |
|    |      | 1    | ber Sammlung ben größten Theil      |
| 1  |      | 1    | feiner Rufe zu wibmen.              |
|    |      | -    |                                     |
|    |      | 27.  | . Staaterath von Merian in Da-      |
|    |      | 1    | ris: Mittheilung von Bemerfungen    |
|    |      | 1 1  | über Auszüge byzantinie             |
|    |      |      | foer Gefoidtforeiber;               |
| 1  |      | 1 1  | Radricht von ber einzigen, in bor-  |
| ı  |      | -    | tiger R. Bibliothet aufgefundenen   |
| 1  |      | 1    | Sanbidrift bes Regino.              |
|    | Jun. | 12.  | » Minifter Freiherr von Aretin:     |
| 1  |      | 1    | Rachweifung ofterreichifder Gelehr. |
|    |      | 1 1  | ten, beren Theilnahme und Mitars    |
| 1  |      | 1 1  | beit forberlich werben tonnten.     |
| -  |      | 21.  | » Profeffor und Bibliothefar Ufert  |
|    |      |      | in Gotha: Erbietung gu Beitragen    |
|    |      |      | aus Sanbichriften ter Bibliothet;   |
| -  |      |      | inebefonbere aber gur Bufammen.     |
| 1  |      |      | ftellung alles auf beutiche Be-     |
|    |      |      | icidte Bezug habenben aus ben       |
| ij |      |      | Bngantinern.                        |
|    |      | 29.  | » Ritter von Cang, porm. R. Baie.   |
|    |      | ١-٠١ | rifder Reichbarchivar, ju Unfpach,  |
|    |      |      | allgemeine Bemerfungen jum Plan-    |
| ľ  | 3    |      |                                     |
|    |      |      |                                     |
|    |      |      |                                     |

1819.

Entwurfe; Erbieten ju jeglicher Fors berung in feinem Birfungefreife. herr Dr. Pers in hannover: Erbies ten gur Bearbeitung ber Annales Nazariani, Tiliani, Petaviani, Fuldenses, Moissiacenses, Bertiniani, Metenses, Eginhardi, Eginhardi vita Caroli M., Thegani vita Ludovici Pii, Nithard de dissension filior. Ludov. Pii, vita S. Bonifacii etc. 'Allgemeine Bemerfung gen ; vorlaufige Radricht von einer, burd herrn hofrath Rebers lebe bafte Theilnabme veranstaltet merbenben, Forfdung nach bienlichen Sandidriften in ber Ronigl. Biblio. thef ju Sannover, und verheißene

Mittheilung ihrer Ergebuiffe. Bibliothefar Dr. Docen in Munden: furge Raubbemertungen qu einem vorgelegten Bergeidniffe noch meift un edirt scheinender Quellenifriften.

» Prafident Freiherr von Aretin in Reuburg : besgleichen.

6.

Bifchof Manter zu Kopenhagen: aus Anlaß des, ibm durch Dern geheimen Sofrath und Professor Ereuzer in Heibelberg mitgetheilten, Plane-Entwurfes, Entbeten leidhafter Theilundwer; Erbieten einer zu Rom genommenen Abschrift

bes Nicolaus de Jamsilla, aus einer Sanbidrift unter bem Radlaffe bes Lucas Holsten i us , jur Bergleichung ; Entbieten eines Banbes pabftlicher Ine ftruction en fur bie nad Deutiche Iand gefanbten Muncien aus bem mittlern Zeitalter ; Radrichten von Documenten gur Regierunge. gefchichte R. Friebrich & II.; von beren ebemaligen Bearbeitung burd ben Ron. Diftoriographen Francesco Daniele; Binfegur Rache forfcbung in Betreff einer Sand. fdrift ber Epist. Petri de Vineis ju Palermo; Radricht von bem Schidfale bes achten und lete ten Banbes ber Scriptores rerum Danicarum von gangebed unb Subm. von ber barin enthaltenen boppelten vita S. Anscharii unb bem vermuthlichen Aufbewahrunges orte bes, bis jest vermißten, fur bie mittlere Geographie Rorbbeutich. lande ohne 3meifel febr wichtigen, Diarium S. Anscharii; Rache richt von ben erften Unternehmern ber neuerlich ericbienenen SS. rerum Suecicarum.

Bis hierher bie Anbentungen ber Ergebniffe unferes litterarischen Brieswechfels binnen bes Zeitraums weniger Monate. Die Kortsebung berselben wird von Zeit zu Zeit in ben heften biefes Archives ericheinen, wo auch am ents fprechenben Orte von bem nabern Inhalte bie Rebe feyn wirb.

Wir beschließen diese heft mit der Anzeige, daß ihm das nächte sozieche dogen wird, welcher sich aufterag der Tirec einen Arten wird, welcher sich auf Buftrag der Tirec tion, und in Geschlichaft mit dem, durch seine Forschungen bereits rühmlich bekannten, hern Prossipior Dr. Wone zu heltbesten, durch einen Erdlied bes vortern Sch wa de ned gunachft nach St. Gallen, und von dort vielleicht nach einigen, durch ihre Sandsschriftensamslungen berühmten, Ribstern und hauptorten beiv einen begeben, sobann aber iber Jahrich, Basel, Freiburg, Straßburn gund Carlsenhe und Kehren, die Ergebnisse biese die internet genen den der ihren, der Artenhe und Beschieren, die Ergebnisse biese sitter arüssen wie der Beschlich und den für ihren Zweck sich in erestliebung mit seinem Freunde und Beschieren, die Ergebnisse biese sitter aus sich den Reitere werden Publism ein die für mämlichen Bektrer vorzusegen bestillen ein mit ihren Zweck

# Dentidrift\*).

Die am 20. Januar bieses Jahrs, babier ju Frautsurt, in einer Centrabirection constituirte Gesetlichaft fur Zeutschlands altere Geschichtestunde, beren rein wissenschaftscher Beed bie herfellung einer Gesammtausgabe ber Onellenschriftsteller beutscher Geschamtabe ber Onellenschriftsteller beutscher Geschamd aber aus ihren vorliegenden Statuten hervorgest, hat es für ihre Pflicht erachtet, indem isch wurch gegenwartige Baktere, eine hohe En unde der ein bie mulu ng von ihrer Begründung, ihrem Imede, und ihrem bermaligen Bestande, in Kenntnis zu septen bie Great zu gleich, durch ihre das Gesammtunternechnen sein zu gleich einer hohen Bunde der fahlte bem Schusse einer hohen Bunde der mulung einer hohen Bunde der amtung einer hohen Bunde der amtung

Benn, seit den Zeiten ber in den europäischen Bennben wiederausbischenden Bissenschaften, in unserem deutschen Baterlande, durch den Eiser und bie oft erhöpenden Ausgestenungen und Bembungen einzelner Gelehren, allerdings, auch dis hieber schon, wied der schabzüglich und bes Mittelatters, in einer aufehnlichen Reihe einzelnen und demmungen, almählig zu Taggegibrert wurden: so lag doch in der Art und Beise, wie ist größentheis nur auf sich selbt gestährten herausgeber jefreber ingefen und fich siells gestähren herausgeber jefreder ingefaren ungen, der Bennd zu Ausgeschlich nur auf sich selbt gestähren. Berausgeber jefrede verfahren mußten, der Grund zu manchen

Der hohm Bunbeloerfammlung übergeben burch ben A. Beiertigen Dern Mittilfer und Bendetugsfandeten Freihre und fen der Mittigen Dern Mittigen über Beitre und bestellt gegen der Lieften der Alle für der Beitre der Beitre der Beitre der Beitre Geren beitre Germalitätiebe ber Gentralbirertion Derm Math Doeter Schloffen, der für fer bei befehre der beitre Germalitätiebe der Gentralbirertion Derm Math Doeter Schloffen.

nothwendigen Mangeln ihrer Arbeiten. Gin gemeinschafts lider Plan, eine Bereinigung über Grundanfichten und Grundbebingungen ber Bearbeitung, mar, bei ben burch Sabrbunderte von einander getrennten , ober , mo bieß nicht ber Rall mar, fern von einander lebenben und uns verbunbenen, ja auch mobl burch ftreitenbe Unfichten und Standpunfte von einander gefdiebenen Berausgebern, eine Unmöglichfeit. Gelbft bie Runbe ber verschiebenen gerftreut vorbandenen, oft im Staube ber Bibliotheten ober Ardive begrabenen, Sanbidriften mangelte nicht felten ben Berausgebern, bie baber, auf Die Benutung einer einzigen, ober nur weniger, oft nicht ber beften, Sanbidriften befdrantt, bei größter Treue und größtem Talente , bennoch nur Rritifch-Mangelhaftes leiften tonn. ten. Ihre Bemubungen bienten, ben Bedingungen ibrer Beiten nach, mehr bagu, Liebe jum Studium und gur Rritit ber biftorifden Quellen bes Mittelaftere zu meden. und bem Befdichteforider und Befdichtfdreiber eine einfte . weilige ficherere Grundlage feines Studiume ju verfcaffen, als badjenige vollenbet ju liefern, mas ihnen, ale jus nachft unerreichbares Ibeal, por Mugen ftanb. Much mas ren bamale noch, burd Grunde anderer Art, von mels den jest, bei ganglich veranberten Berbaltniffen, bie Rebe nicht mehr fenn tann, manche banbidriftliche Borrathe, und in ihnen gewiß mander noch jest unbefannte wichtige und bebeutenbe Beitrag jur grundlichen Burbis aung bes beutiden Mittelaltere , bem gefdictliden Forfcer unjuganglich gemacht, und ber allgemeinen Runbe und Benubung abfichtlich entzogen worben. Je mehr inbeffen, burch bie Unbaufung bes in ben verfchiebenen, fic immer pervielfaltigenben Berausgaben, bie überbieß im Paufe ber Beiten jum Theil bochft felten geworben maren, enthaltenen reichhaltigen Stoffes, bie Liebe zu grundlicher

Gefdichteforidung gefteigert ward und um fic griff, je mehr eben baburch eine forgfaltigere Muffpurung ber gerereuten banbichriftlichen Urfunden begunftigt und berbeis geführt marb: um fo enticbiebener mußte fcon feit lans gerer Beit bas Beburfnif einer alle icon gebrudten ober noch ungebrudten Sauptquellen vaterlanbifder Gefdichten bes Dittelalters, mit mogliofter Bollfiantigfeit . umfaffenben . mit Benutung und fritis ider Berarbeitung aller porbandenen Materialien . und uach einem feften und richtigen gemeinschaftlichen Blane, ju Stande ju bringenben Quellenfammlung, fic bervorbrangen. Bugleich mit biefem Bunfche batten ands gezeichnete vaterlanbifde Befdichteforfcher langft icon auch über bie Mrt und Beife, wie biefe Aufgabe am murbigften und zwedmäßigften gu lofen fen, gewichtige Stimmen laut werben laffen; und in Frantreich wie in Stalien hatten mehr ober minber gelungene abnliche Unternehmungen gezeigt. baf treuem Fleife verbunbener und gegen unüberwindliche Cowierigfeiten gefcutter Forider nichts in biefer Art unmöglich fen. Allerdinas aber mar bie Rabl ber Comierigfeiten großer in Dentich. land ale in jenen ganbern, und felbit ein Berein in gleicher Richtung arbeitenber Belebrten. tiefes mefentliche Grundbedinguif eines folden Unterneb. mens, mar bier fcmieriger ale bort ju erzielen. Der Drang und bie Unficherheit ber Beit aber verbot mabrent ber brei legten Sabrzebenbe, auch bem entfernteften Bebanten an ein gemeinfames Unternehmen biefer Urt Raum ju geftatten.

Durch die herftellung der Ruhe in unferm von so manchen Sturmen erschütterten Baterlande, und durch bie daraus neu bervorgebende selfsständige innere Begrundung seiner Berhältnisse, war das haupthinderniß gehoben, welches bieber in biefer hinschio obgewaltet hatte.

Die Ausficht auf eine friedliche Butunft gestattete jest wieder, an umfaffenbere miffenschaftliche Unternehmungen mit einiger Sicherheit ju benfen. Die Greigniffe ber vergangenen Sabre hatten bie Reigung gur vaterlandi fchen Gefchichteforfchung entflammt und vielfeitig verbreis tet: bie Buniche und Soffnungen ber Erften und Ebels ften ber Ration , bag eine fegenvolle Ausbilbung ber paterlanbifden Berbaltniffe, im Sinblide auf bie nur aus grundlicher Wefchichtefunbe bervortretenben Charafterjuge und mefentlichen Richtungen bes beutfchen Bolles unb feiner Stamme, angemeffen ben Bebingungen ber Begenmart, bem Baterlande bleibenbes Beil und Bebeihen fichern moge, ließen in grundlicher Gefcichtes forfdung, welche, weil fie ben ftatigen Entwidelunge gang ber Bolfer jum Gegenstande bat, eben fo febr bon einem farren und naturmibrigen Festhalten an erftorbe nen, ber Gegenwart nicht mehr angeborigen Formen, ale von haltungelofer, bie nothwendigen organifden Mittelftufen naturgemaßer Entwidelung nicht beachtens ter, und baber gleich naturmibriger Reuerungeluft, abs mabnt, jugleich bas mabre Pallabium gegen ben verberbe liden Ginfluß ephemerer und grundlofer Begriffe erbliden, welche in Beiten großer Umformungen jebergeit entfteben, und nur allein burch bie Rraft grundlicher Wiffenfchaft und Babrbeit mit Erfolg ju betampfen finb.

Betrachtungen biefer Art, und eigene Liebe jur baterlandischen Geschächte, mogen gundoss dem it den Beilte berselben, eben so sehn ele mit ihren Quellen, vertrauten Staatsminister Freiherrn vom Stein bewogen haben, Hand an die Berwirtlichung jener längst allgemein gur Sprache gebrachten Walniche zu legen. Mit jenen Gifer, den nur die Begeisterung für eine umfassendenstellen fenschsstliche Idee zu erzugen und zu erhalten vermag fenschieße

mußte Derfelbe eble Freunde gu gleichem 3mede, und junachft bafur ju gewinnen, bag burch betrachtliche Gelbbeitrage ben ber Bearbeitung ber Quellen fich wibmenben Gelebrten ein genugenbes Sonorar, unabbangig von bem Abfate ber ju Stanbe ju bringenben Cammlung, gefichert werben tonne. Rachbem . in biefem Ginne pornebmlich, bie Ginleitungen getroffen , auch fonft mebrere Borbereitungen bewerfftelliget maren, mußten bie fefte innere Grunbung bes Bereins, ber allein biefem Unternehmen Dauer und Bollenbung verburgen founte, fo wie bie Anordnung einer Centralbirection . und eines fur Befolgung bes aufzustellenben, innere miffen. fdaftliche Ginbeit moglichft fichernben Planes, in Bereinigung ber einzelnen Bearbeitungen ju einem mog. lidft homogenen Gangen, practifc forgenben Redacteurs. enblich einer bem Unternehmen angemeffenen Berlagebant. lung, ale bie nachften Erforberniffe betrachtet werben. Bie nun aber, in ber Perfon bes burch feine hiftorifchetritifchen Arbeiten vortbeilhaft befannten, mit einem, burch bie beiliegenbe") im Mai 1818, verfaßte Unfunbigung be 6 Unternehmens, bethatigten regen Gifer fur bie Sache felbit erfüllten Großbergoglich Babifden , nunmebrigen General . Canbes . Archivrathe Dr. Dumge , jest in beis belberg , ein tuchtiger und grundlicher Rebacteur, in ber biefigen Unbredifden Buchbanblung aber eine folibe, für biefes Unternehmen paffenbe Berlagsbanblung, gefunden, und von bem Bereine bestimmt ift, fo bat Letsterer uber bie naberen bebingenben Grunblagen feiner am 20. Janner b. 3. erfolgten Stiftung, und bie Berbaltniffe und Berpflichtungen ber angeordneten Centrafbirection und Redaction, unter bem 12, Junius b. 9.

<sup>\*) 3</sup>m Anfange biefes hefts wieber abgebrudt, aus ben in ber Borerinnerung entwidelten Granben. A, b. D.

einstweilige Statuten entworfen, welche biefen Blate tern ehrerbietigft beigefugt find. \*)

Indem nun die Gefellichaft biefe Borgange und Einleitungen, so wie die Zwede biefes in seinen Ersofigen unferem bentlichen Waterlande bossenig zur beiebenden Zierde gereichenden Unternehmens, über bessen nahere Busschirung man bereits die Freunde und Forscher wateriantischer Geschödte, gutdabtisch und berathen sich zu auffern, ausgerusen bat, einer boben Bundesversamms Inng zur Kunde bringt, und bem Bundesversamms Inng zur Kunde bringt, und bem Bundesversamms unng ausfericht, daß eise bobe Westemming dieses Unsternehmen hochikren Beisellas wirdigen möge, verbindet die Geborsamse Bitte, daß die bobe Bundesversammung diesem Bereine und bem Unternehmen, zu besen Beri virtischung er sich gebotsen, hochikren besondern Schutz zusischen geruben wolfe.

Diefer von ber Gescuschaft gewünschte Schuß ber ho." ben Bindesbersammlung, wie er bem nationalen Ginne bes Unternehmend entspricht, warde jugleich nicht allein bie ruhige Bollendung und Erreichung bes Iwedes verbürgen, sontern, was auch immerhin vereinter Privatsfleis Engelner, und ber treueile siese Bille bereiben, ut leisten vermag, so wurde bod, ohne beginntigende Theils nahme und Unterstützung der Regierungen, som manches bedeutende hindernis nicht gang aus dem Wege raumen

<sup>\*)</sup> Notgan unmittetfora and bic Daudforfif, pag. 80 ff., unb if bics block by Efficienting use 2 Daudforfif, pag. 80 ff., unb if bics block by Efficient aufgebracht Bic 2011 pag of brew feltifd afficient in the state of the

laffen. Wenn aber von bem humanen, achte Biffenfchaft ehrenden und begunftigenden Beifte unferer Furften gewiß erwartet merben barf, bag Marbochft und Sochftbiefels ben, bie miffenschaftlichen 3mede biefes Bereins ibres Beifalle murbigent, Die Benutung ihrer Bibliothefen und Archive nicht nur nicht verfagen, fondern mit ebler Bereitwilligfeit gestatten, auch es gerne feben und begunftigen werben, bag bie in ihren ganden lebenden Gelehrten, und inebefondere bie Borfteber und bie Mitglieber gelehrter Sammlungen und Juftitute, fich thatig theils nehmend ben Bweden bee Bereine anichließen mogen, fo aberlaft fic bie Gefellichaft biefer iconen Soffnung mit fo fefterem Bertrauen, wenn, wie biermit ehrerbietigit gebeten wirb, bie bobe Bunbeeverfammlung fur biefe , fo wie überhaupt fur jebe Art ber Unterftugung biefes vaterlanbifchen Unternehmens, fich bei ben Regierungen fammtlicher beutider Bundesftaaten ju verwenden geruben will. Indem, im Ramen und im Auftrage ber Gefellichaft, und ber Centralbirection berfelben inebefons bere, biefe Bunfche und Gefuche hiermit ausgesprochen werben, ergreifen bie bier anmefenten Reprafentanten berfelben biefen Unlag, in ihrem und ber abmefenben Mitalieber Damen, Die Ausbrude tieffter Berebrung binmufugen. - Frantfurt a. DR., ben 27. Julius 1819.

(untergeichnet)

Staatsminister Freiherr vom Stein (abmefen), Freiherr von Aretin, Freiherr von Berch heim, Freiherr von Plesch heim, Freiherr von Bangenheim, Breiherr von Bangenheim. Smidt, Schloffer,

Der Secretar ber Sefellichaft Budler,

## Statute

ber

Befellichaft fur Deutschlands altere Beichichtetunbe.

### 1. Allgemeine Bestimmung.

- 1. Es bilbet fich unter obiger Benennung ein Berein gur herftellung einer Gefammtausgabe ber Quellenfdriftfieller beuticher Gefcichten bes Mittelaltere.
- 2. Diefer Berein hat gegenwartig feinen Sit in Frantfurt am Main.
- 3. Die biefem Bereine bereits beigetretenen und in Butunft beitretenten Mitglieber verbinden sich burch ihren Besteitst zur eiffigen Beschuberung seines, im Eingange ausgesprochenen, durchaus reinwissen da att lichen Bwecke, wie es einem Ieden seine Berhattnisse thuntich oder annehmicht machen:
  - e) Entweber burd Gelbbeitrage, nach felbft beliebigem Mange;
  - b) ober burd übernommene Bearbeis tung berherauszugebenben Duellens foriffiteller, nach feftgefettem Plane;
  - e) ober auch durch wirffame Bemithumgen, die Einficht und Benutung ber, in öffentlichen und Privat fammlumgen von Budern und Urfunden vorsandenen, Sandichriften zu verschaffen, so wie auch noch gänglich unbefannte, ober noch

unbenutte Gefdichtequellen gu erfors

4. 3ebes Mitglieb verpflichtet fich ibervies, bem Bereilu wenigstens ein mal im Jahre ben Erfolg feiner Wirfamteit fur beffen Zwed, ober feiner Benihungen für beffen Forberung vorzulesen, welche Rachveifung fobanu unter bem Ramen bes betreffenden Mitgliebes in bas Prototoll eingetragen, wid somit in ben Jahrbüchern ber Gefellschaft aufkenabtr virb.

Anstreten be Mitglieber werben ber Befellichaft ibren Austritt anzeigen.

6. Geleiftete Gelbbeitrage tonnen in biefem falle nicht jurichverlangt, eben so wenig übern ommene Bearbeitungen, junal bagu bie Befulficheitigend Forberung geleiste bitte, (f. II. 1.c.) auf eis gene Rechnung fortgefest und zu anderem, als bem gelifchfeitigen Ibertwerben.

7. Die Gefellichaft besteht gegenwartig aus ben, in ber Anlage verzeichneten, conftituirenben ore bentlichen und ben anderu Mitgliebern.

8. Sie wahlt vorläufig eine, diefem ihren jehigen Bestanbe gleichfommende, Angah Mitglieber, um ihre Birr ub wermehren und ihre Dauer zu befestigen. Das Berhalfniß biefer, so wie der übrigen, zur Theils nahme eingesabenen und bereits beigertetenen, Mitglieber zur Gefellschaft ist eines von anßerodentlichen, correspondirenden und Epren-Mitglieber zu eines von anßeronduntlichen, correspondirenden und Epren-Mitgliebern.

9. Die Bahl geschieht burd Stimmenmehrheit ber in Krankfurt anwesenden Mitglieder.

10. Diefe all gemeinen Bestimmungen werben als eine, über Jahr und Tag nach ben indeffen gemachten Erfahrungen wieberdurchzusehenbe Grundlage ausführlicher Statute vorläufig angenommen.

II. Befondere Bestimmungen.

1. Bur Beitung ber Gefchafte bes Ber-

eine Direction,

welcher die Dber Aufficht bes Bangen obliegt, und welche inebefondere:

- a) bie Correfpondeng beforgt;
  - b) bie Prufung ber eingehenden Bors foliage, Entwurfe, Bearbeitungen, ihre Bereinigung in Ein Banges, und beren Gibrterung ober Drud verfügt:
- e) die Herbeischaftung ber, ben Bearbeitete nothweidigen, von biefen nicht ohne die Mitwirfung ber Gesellschaft aufgubringenden, wissenschaftlichen Hisse mittelz als 3. 20. die Mithelung von Jauschriften, oder berne Bergleichung am Austewahrungs-Orte, ingleichem seltener alter Oructund Hauptausgaden (Editiones principes) der zu bearbeiterben Duellenschriftliefen 1. s. we.
- d) bie, nad Berhaltnif einer gauglich neuen Bearbeitung ober einer blog notbigen Ueberarbeitung einzelner Quellenfchrift, feller fich verfchieben bestimmenben, honorale fur ble aufgunehmenben Bearbeitungen, who beren Brabfogungand bem Gefellichaftesond pur bestimmten Zeit beforge;
  - e) die Contracte mit der Berlagehand, iung ichließet, und über deren genaue Erfüls luna macht: endich feiner Zeit

- f) bie Ausfertigung ber Ernennungs, biplome und beren Zuftellung an die erwähle ten Mitglieber veranlaßt, beren Stelle vor ber Sand ein, von ber Direction unterferfigtes, ben bereits bestehenben Mitgliebern in biefer Form allein jufommenbes, Exemplar gegens wartiger Statute vertritt.
- 2. Unter ber Leitung ber Direction besteht ein gleiche falls bestanbiges Gecretariat.

Der Secretair ber Wefeellichaft ift ihr allgemeiner Geschäftssührer, er beforgt, in ihrem Ramen, alle Aussertigungen, birigiert und bewacht Archiv
und Siegel. Alles Borfommende gelangt zugleich zu
seiner Kenntnis, wird von ihm zu Buch gedracht, und er
kielt, we enigt en ab alle brei Monate, eine aus eindett, we enigt en ab alle brei Monate, eine aus einbriche Uebersicht ber gesellschaftlichen
Birtfamteit daraudzusammen. Aus biesen Biers
teljahre Berichten wird am Schusse bescheste
und bie Apoche bes Stiftung stages ber Gesellschaft (20. Januar 1819.) ein gedrängter Auszug,
neben den umfämblichen Quartal Berichten, mit Beiegen vorgelegt, von den in Frankrut anweienden Mits
giiedern geprüft, und bessen der fentliche Befannts
mach ung demnächt verfigt.

3. Mit bem Gecretariate und burd biefes mit ber Direction febt in geldofalls bestanbiger Berbinsung, - bie Rebartion fur bie eingebenben Bearbeitungen, und ihre Bereinigung in Ein Ganges, ober bie Bearbeitung und herausgabe ber Gammlung.

Außer ben Obliegenheiten, welche fich für eine folche umfaffenbe Stelle von felbft verstehen, unt welche eine, bem Setretariate und ber Redaction gemeinfchaftliche Infruction naber bezeichnet, erflattet biefelbe ber Gesetschaft geiechfalls, wenig fieue alle Bierrelsjahr, Berichf aber basseinige, was hierin von ben gegelehrten Mitarbeitern und ihr felbit geleistet worben, welche Berichte bas Seretariat ben seinigen beigeselt, ho wie ben ahnlichen, won ber Medaction am Schliffe bes Gesellsstenischen von ber Medaction am Schliffe bes Gesellsstenischen von der getragen auch bei Bericht unt bes Geretariats und Rebactions Geschäfte, eine Unterbrechung, ohn wesselltiche Rachtpille für ben Bued ber Geschlächeft, nicht gestattet, fo ift wegen per fon licher Substitut ung, unter Genehnigung und Garante ber Gestläschaft, nicht gestatt.

Befchehen Frantfurt a. DR., ben 12. Juni 1819.

3m Ramen ber Gefellichaft.

(unterzeichnet) Buchler.

### Berzeichniß

ber erften Begrunder Der Gefellichaft fur Deutiche lands altere Gefdichtsfunde.

1) Conftituirende, orbentliche und bentras genbe Mitglieber.

S.P. T. Ce. Erzellen; herr Staats, Minifter Freiherr vom Stein, ju Raffau und Cappenberg. » Freiherr von Aretin, R. Baierifcher bevollm.

- Minifter und Bunbestage. Gefanbter. » Freiherr von Berdheim, Großbergogl. Babifder
- Staateminifter und Bunbestagegefanbter.
- » Arbr. v. Canbeberg, ju Behl, im Munfterfchen.
- » Freiherr von Mirbach, ju Saaf, im Julichichen. herr Banquier Theothor Mulhens, in Frantfurt a. D.
  - » Freiherr von Pleffen, Großberg. Medlenburgis fcher Staatsminifter und Bunbestagegefanbter.
  - » herr Cantesbirector von Romberg, ju Brine ninghaufen, in ber Graffchaft March.
  - » herr Graf ju Golme, Laubach, R. Preuffifcher Dber-Regierungeprafident in Colln.
    - » herr Dombechant, gebeime Rath Graf von Gnies gel. ju Munfter.
    - » Areiberr von Bangenbeim, R. Burtembergie fcher Staatsminifter und Bunbestagegefanbter. Inebefonbere

Central , Direction ber Befellicaft. Ge. Erzell. herr Staatsminifter, Freiherr vom Stein.

- » » » Freiherr von Aretin. » Areiberr von Berdbeim.
- Greiberr von Pleffen. > > >> >
- » » » Freiberr bon Bangenbeim.

#### Beichaftsführung.

Beftanbiges Secretariat. Der Großherzoglich Babifche Legationerath Buchler.

Redaction: ber Großherzoglich Babifche Generalstans beestrebivrath, Dr. Dumge.

Comptabilitat und Buchführung: herr Bans quier Th. Dulhens.

Außerorbentliche und Ehren mitglieber ber Direction inebefonbere.

herr Senator Smidt, Bundestagegesandter ber freien hanseltadt Bremen.

herr Rath Dr. Soloffer, in Frantfurt a. M.

2) Einheimische und auswartige, außerors bentliche, correspondirende und Chrens mitglieder ber Gefellschaft.

(Rad alphabetifder Drbnung.)

- S.P.T. Aretin, (Freiherr v. R. Baierischer Biceprafis bent) in Neuburg.
  - Batton (Canonicus, Bibliothetar bes St. Bartholomausstifts) in Franffurt a. M.
  - » Benede, (Dr. b. R. Consulent bes Raths ber S. S. Dber-Alten) in Samburg.
  - » Beenard, (v. F. A.) Priv. Gelehrter in Gottingen. » Bobmann (Prafibent) in Maing.
  - » Bufding, (Profeffor) in Breslau.
  - » Ereuter. (Geb. hofr. und Brof.) in Beibelberg.
  - » Dahlmann, (Profeffor b. Gefch.) in Riel. » Delius, (R. Preuff. Regierungspraf.) in Trier.
  - » Delius, (R. Preup. Regierungsprai.) in Erier.
  - » Docen, (R. Bibliothefar) in Munchen.
  - " Gbert, (Dr. R. Bibliothefer) in Dresben.
    - . Gidhorn , (hofrath und Prof.) in Gottingen.

- S.P. T. Gichborn (Profeffor b. R.) in Gottingen.
  - » Ralt, (Profeffor b. R.) in Riel.
    - . Reber, (Sofrath u. Bibliothefar) in Sannover.
    - . Ficarb v., (genannt Baur v. Gifened) in Frant, furt a. M.
    - » Ruche, (3lbefone) in St. Gallen.
  - . Gagern, (Frhr. v.) ju hornau und Monsheim.
  - . Genfler, (Rirdenrath) in Silbburghaufen.
  - . Grote fend, (Dr. Prof. und Conrector bee Syme nafiume) in Frantfurt a. M.
  - » Safe, (Prof. u. Cuftos ber R. Bibliothef.) in Paris.
  - . Seeren, (Sofrath und Profeffor) in Gottingen.
  - » Sellbad, (Sofrath) in Aruftabt. » Beffe, (Profeffor) in Rudolftabt.
  - » Sod (Regierungsrath) in Gailborf.
  - » hormanr (Frhr. v. R. R. hofrath und hiftorios
  - graph) in Bien. » Sug (Beiftl. Rath und Prof.) in Freiburg.
  - » Sillmann (Profeffor) in Bonn.
  - . hum bolb (Frhr. v. R. Preuffifcher Staatsminis fer) in Berlin.
  - » 3åd (Bibliothetar) in Bamberg.
  - " 3ttner (v. G. B. Staaterath) in Conftang.
  - » Rloß (Dr. Med.) in Frantfurt a. M.
  - » Rod . Stern felb (v. Legationerath und Directer bes ftatiftifcen Bureaus im Minifterium b. auswars tigen Berhaltniffe in Munden) ber Zeit in Salzburg.
  - Rolle (R. Durtembergifder Legationerath und Geldbaftetrager) in Rom.
  - . Ropp (Dr. Churbeff. Geb. Rath) in Mannheim.")

<sup>\*)</sup> hat im Allgemeinen Mitwirtung versprochen, ohne jeboch, aus individuellen Bestimmungsgrunden, die formliche Mitsgliebichaft zu übernehmen. A. b. D.

- S. P. T. gang (Ritter v. ebem. Rreis . Cangleibirector), in
  - » Lagberg (Frhr. v.) ju heiligenberg im Babifchen.
  - " Matthia (Dr. Prof. und Director bes Gymnafiums) in Frankfurt a. M.
  - » Merian (v. R. Ruffifder Staaterath) in Paris.
  - " Mone (Dr. und Prof. Univerf. Bibl. Gecretar) in Seitelberg.
  - » Miller (R. P. Dberappellationerath) in Trier.
    - » Mullinen (Grafv. Altfcultheiß) in Bern.
  - » Minter (Bifchof von Geeland) in Copenhagen.
    - » Rie buhr (v. R. Preug. Staatsrath und Gefandster) in Rom.
    - » Pers (Dr. ber B. B.) in Sannover.
    - » Pfifter (Dr. und Pfarrer) in Unterturdheim bei Stuttgart.
    - » Raifer (Dr. b. R. Regier. Director) in Augeburg.
    - » Raumer (v. Profeffor) in Breslau.
  - » Ridlefs (Prof. und Rector Gymnaf.) in Dis benburg.
    - » Rogler (Dr. Profeffor) in Tubingen.
  - . Rube (Prof. und Siftoriograph) in Berlin.
    - » Saalfelb (Profeffor) in Gottingen.
    - » Utert (Prof. und Bibliothefar) in Gotha.
  - " Bogt (R. Geb. Legat. Rath und Genator) in Franffurt a. M.
  - » Boigt (Professor und Geb. Ardivedirector) in Ronigeberg.
  - » Billen (Sofr., Prof. u. Bibliothefar) in Berlin.
  - " Byttenbach (Prof. und Bibliothefar) in Trier.

## Auszug bes Protofolls

ber 29. Gigung ber hohen deutschen Bundes, Berfammlung, vom 12. August 1819.

### §. 185.

Gefeilicaft fur Deutschlande altere Ge, fcichtetung einer Ge, fammtranegabe ber Quellenschrifteller beuticher Gefachteten bestichen Gefachten bes Mittelaltere.

Der Roniglich Baierifch Serr Bundes, tagige faubte, Freiherr von Aretin: übergiebt eine Denfforift ber am 20. Janner biefes Jahre bahfer ju Frantfurt in einer Centralbirection confituirtern Gefelifchaft fur Deutschlande altere Geschichtetunde, worin biefelbe bie bobe Bundedversammlung von ihrer Begründung, ihrem rein wissenschaftlichen Zweck, burch Borlage ihrer Statuten, und von ihren Bestande in Kenntniss siet, und diese in Kenntnisset, und von ibren Bestande in Kenntnisset, und von ibren Bestande in Kenntnisset, und von ibren Bestande in Kenntnisset, und diese ihrer bad Gesammtunternehmen leiende Geschaftebehörbe, sich und das Unternehmen selbs, dem Bestande in Kenntnisset, und die Bestande in Kenntnisset und die Bestande in Kenntnisse un

hierauf murbe einhellig

befchloffen:

Diefes für die vaerelandische Geschichte wichtige Unternehmen, welches in seinem gangen Umfange nur bann vollends geschort feyn fann, wenn es fich der schienden Abeilnahme und wirtsamen Unterstügung ber Regierungen Deutschands zu erfreuen hat, benseiben ehrerbeiteigst webin e. 18.9. babin ju empfehlen, baß Sie bas verbienstvolle Unternehmen Ihres boben Schupes würdigen, bie gebetene Unterfichtung bemselben gewöhren, indhesondere nicht nur die Benühung der Bibliothefen und Archive zu biefen Amede gestatten, sondern es auch begünstigen wögen, daß bie in Ihren Zohern es auch begünstigen wögen, daß bei in Ihren Zohern anden lebenben Gelehrten, vorzäglich die Borsteher und Mitglieder gesehrter Inflitute, und Archivarien mit ibatiger Theisinahme zu der Ausssührung bes worzelegten Planes mitwierfen.

> Für gleichlautenben Auszug. Der Secretar ber Gefellich aft. B uch ler.

## Bemerkungen

über bie Ausgabe ber Quellenschriftsteller ber beuts fchen Gefchichte bes Mittelalters a).

(Mit beigefügten Bemertungen b. . . )

Das beabsichtete Unternehmen ist so fcon, daß jeder Zouliche, dem die Erschichter feines Baterlandes werth ist, fich beefferen follte, days befaptragen. Es ist aber psjeich so groß, daß es nur dann gelingen fann, wenn da wohl bemessen, icharf bezeichneter Plan mit sesten debartichete, unter Einwierkung gausstig gusammentressenber Umstände, streng befolgt wird.

Die letteren haben fich burch bie Bemühungen bes ebein Mannes, welcher fich an bie Spite bes Unternehmens fieller, gefinden, und werden fich weiter begründen, wenn ein zwar nicht zu sehr ausgebehnter, boch bin länglich zahlreicher, Berein bie unberbroffene Ausbauer werburat.

Die Samptfache liegt an ber Auffiellung eines festen Planes, und biezu ist eine treffliche Borarbeit geliefert. Das Berdienst ihres Untebere erhöht fich burch ben Amtrag, hieruber noch weiter bie Stimmen sachtunbiger Männer einunbolen.

Dies follte nun meines Erachtens im weiten Umfange gescheben, ba bas, was man burch bie spatere Erscheinung bes Wertes verliert, wohl burch beffen zwedmäßigere Gestaltung vielfach erfeht wurde.

3ch wurde baber feinen Anstand nehmen, barauf angutragen, baß ein volles Jahr gur Einholung ber verschiebenen Ansichten, und festen Begrundung bes Plans verwendet, und eher mit bem Drude nicht angefangen werbe h).

Mis ein fehr nutliches Mittel, um hiezu zu gelangen, icheint mir bie vom herrn Professor Dumge vorgeschlagene herausgabe einer eigens biefem Zwede ge-

b) Miemofl son eine Frift. Geftimmung, wie aus hier ber Jall, nur beispielsweife die Abe feyn und, gleichwis auf der Ratur des weitigenden umfassend Unternahmens hervorgeft, hierüber nur nad ben Befolgen feiner Mufnahme und vorberietern Foberung erna Kubrahme und vorberietern Foberung erna Kubrahmen und ber beite trad Albert bistlimmt werben fann; so wird iedog auch bier recht angeiegentlich der Bunft um die Beiter wiederhelt, ab die von andern Gelebrten theils eine noch jugabadten, ibils aber auch fennich angeflündert und jugafiedet ein Erinnerungen in möglichter Bilbe eingesende werden möden.

widmeten Zeitschrift zu fepn, ba auf biesem Wege die Stimmen auch berjenigen, welche nicht besonders aufgerufen rourben, am füglichften erholt, gesammelt und vrialiden werben tonnen e.).

Es burfte aber auch gut fenn, neben bem gebrudten Piane auch noch einige bereits gemachte ober noch zu madenbe Bemerkungen mit in Umfauf zu seben, bamit die Aufmersfamfeit auch bierauf geleitet werbe d).

3ch glaube hiebei basjenige nicht jurud halten gu burfen, mas fich mir bei biefer Gelegenheit aufbrang.

Es schien mir namlich, daß bevor man mit ber wirklichen Ausschung bem Ansang machen tonnte, ber gange Mariang best Interenchmens, bie gange in bearbeitende Maffe tiar ausgebreitet vor Augen liegen musse. Mile Materialien sollten erft so vollschnidg als moglich gefammelt fepn, bevor man dazu tommen tonnte, sie m ordnen.

e) Borschlag und Plane Entwurf dagu wurde bom Berfaster ber Antlindigung bereits im Wenat Detober 1818 eingegeben, bie Gade fand der hinberuffe in einigen Bebentlissfeiten entfernere angesehner Witglieber; der Urbeber nahm ben Worschlag sport gurid. Das gegen ward in der Sigung der Entral Direction am 6. Junius 2. die Precussage einer elsem geichen Bericht von Ge. Ereilleng dem Knigl. Wirtembergissen Deren Staate Winfier und Bundestags Gesandten, Freiheren von Wangen bei m nurredings, unter Bustimmung sammtlicher anweienden Perern Directoren, in Ance gung gebrade, wiederschler Vorseigung bet Planes gefres bert, dieser alle bald eingesender und die Wolfziedung bestolltstellen.

d) Theils um ju feben, über welche Bestimmungen bes vorläufigen Planes die meiften Erinneungen eingeben, b. b. die Gimmen ber meiften Belebren sich ob vereinigen, theils aber auch um diefe felbst freier und unbefangener ju erhalten, schien es juruglider, bieß ju unterlaffen.

Man hat zwar den Vorschlag gemacht, jeden Seriptor einzeln mit frischen Seitenzahlen anfangend zu bruden und sie dann burch geeignete Cartons in der Folge zu ordnen.

Allein meines Erachtens fann man auch mit feinem einzelnen Serhptor figlich anfangen, bevor man fich nicht febergund bat, bag niegend mehr eine hand foh rie ober sonftige Quelle vorhanden fep, woraus berfelbe ergangt, berichtiget, ober naber fritifch befenchtet werben fonnte.

Und was bie Busammenfellung einzelner, ofene beflimmte Aneinanderreibung von Zeit gu Zeit erscheinender, Albefellungen eines großen Werke betrifft; fo weiß jeder aus eigener Ersabrung, wie schwer es sey, auf biefem Wege wohlgeordnete, vollflandige Eremplare zu erbalten.

Wenn es möglich ju machen ift, so wirde ich baher für bas vorräglichste halten, baß man vor allem alle Materialien vollschniegis sammle, bei jedem Erciptor alle vorhandenen gedruckten Ausgaden, und die gie und da hinterliegenden 3 an dich riften genau mit einander vergliche, und mit hinweilung barauf eine sorgistige frie tische Zusammenstellung der Albweichungen entwerfe, die ungedruckten Ergäningen bestige und badurch ein kristisch elektriete Gang berfielle e).

Wenn man bie Bequemlichfeit nicht in Unichlag bringt, in einer und berfelben Gammlung fammtliche Quel-



e) Diefen Zwed hatte vornämlich die Kürzlich vollbrachte Reife zweier Mitglieder durch einen Cheil von Schwaben und der Schwie, den der Gegenigferichte in gegenwärtigem Befte die erften Begen, die übrigen aber unausgeftet in den nichtspflefgurben miegetheilt werben.

len fellst vereinigt zu besten; so durfte es vielleicht für bas eigentliche gelehrte Bebürfnis genägen, wenn man anskat eines vollfändigen Alberude eines bereits wehr mal gedrudten Scriptors nur diese tritische Bergleichung und Julammenstellung hatte, und nur das noch bisher uns gedrudte, vo keifte sie indenhaft, ober sehr uncorrect gedrudte, vollständig in die Sammlung aufgenommen würde. Mit einem guten Directorium und reich ausgestatteen Regestie verseihen, wärde vielleiche eine solche Bearektung hinreichend befriedigen können. Es läßt sich nicht wohl in Vorede fellen, daß durch eine solche, freilich sehr mich simme, Beardeitung das guten Beret, was de au tlurfang verlieren, sehr an innerem Gehalte gewinnen, und das durch, ohg es minder Ländereich währe, den Anfauf ere liederen und bie Gemeinnklösteit vermekvern wärde f.).

Allein felbft, wenn man fich nicht auf biefe engere Benmmenftellung beschränken, foibern jum bequenen Gefrauch ben vollfambigen Abbrudt vorgiegen will, was allerdings von ber andern Seite bei ber Gettenheit einse

ger Ausgaben, und bei ber Entfernung manches Gelehrten von gebern Buchersammlungen, ebenfalls seine grofen Bortheile hat; so fann ich mich boch nicht überzeugen, baf nicht boch in jebem Kalle jene Borarbeit unvermeiblich ware, bewor man an bem Oruck selbft auffangen fann.

Benn, wie ich porausfeten muß, ber pollftanbige Abbrud ber Schriftsteller fortan beichloffen bleibt; fo wird bie größte Schwierigfeit mobl barin liegen, bas richtige Maag ju balten, swifden ju großer Ausbehnung, und ju enger Befdrantung : amifchen einem wieberholten Abbrud bes gehnmal, jum Theil mit benfelben Borten, Gefagten, und einem nach inbivibuellen Anficten bes Bearbeiters gemachten blogen Auszuge: - gwifden vollftanbiger Aufnahme aller Stabte, und Rlofter-Chroniten. und ganglider Musichliefung alles bloß Localen: - amis ichen einer Ueberfullung mit Unmerfungen, und beren volliger Unterlaffung : - swifden ber Beigebung eines vollstandigen Glossariums, und einer ganglichen Berbannung aller Borterflarungen: - gwifden einer ben Dreis vertheuernben gu reiden Musftattung mit Charten, Siegeln, und anbern Griauterungefupfern, und beren volligen Bermeibung g).

g) Möchten bie bier gegebenen Binte von allen Derren Mite arbeitern recht febr beherigt und auf bas gewissende reste befolgt werden. Die erreichden möglichfte innere Bolls femmenheit ber au liefernden Sammlung mufte noth wendige aloge fepn.

So schwer es ift, bieriber im Allgemeinen erschopfende Borichriften au geben, so wirt es boch vurchals abtig senn, möglicht bestimmte Borschriften für die Mitarbeiter au geben, damit nicht eine nachtheilige Berfeitenheit in ber Bearbeitung, und eine ungehenere Bermehrung ber ohnehin sehr großen Mahe bes Rebacturb bervorgebe.

Manchmal find es gang unbebeutenb fceinenbe Rebenfachen; welche gufammen genommen mit anderen Angaben, in ber Geschichte auf einmal gang neues Licht verbreiten.

Biose Wieberholungen bes bereits Gefagten, mit wenig verfchiebenen Anderden, midfen allerdings vogstieben, und find burd einfach einweifungen, mit Bemertung ber bedeutenhiten Berfchiebenheiten hinlanglich breichnet. Auch alle allgemeinen Erzählungen aus fraberen Zeiten, weiche nur zum Abergange auf ben eignteills angenommenen Zeitabichitt bienen follten, tonnen ohne Berfuft weg bleiden. Aber sonft wulnichte ich die Gefchantt ung fabr und Abfargungen allerdings beschraft zu seinen be.

h) Begen bie Stelle ber Untunbigung , auf welche fich biefe Bemertung bezieht, haben fich bei weitem bes

Am anwendbarften iceinen mir biefe bei ben actis Sanctorum ju fenn, welche ich feineswege außer Ucht laffen, sondern überall gerne bemitjen, aber einem scharfen fritischen Mester anwertrauen mochte.

Auch bei wielen Rlofter-Chronifen ift bies mobl anwentbar, aber qu fehr burfte man fie nicht vernach- lafifgen, ba eben aus ber Busammenfellung unferest eo- calen und Provingiellen erft unfer Allgemeines in ber Geschichte hervorgeben muß, und sich auch übrigens baburch bas Interesse an bem gangen Werfe in ben eine gelnen Staaten unseres beutschen Baterlandes bedeut tenb erbobt.

Ein bescheiner Gebrauch von zwedmäßigen Anmers tungen, ben nöteigsten Worterlätungen, und erläuternben Rupfern wird sehr viel bagu beitragen, ben Werth und die Brauchbarfeit bei Werfes zu vermehren.

Borgiglicher Fleiß wird auf ein forgialtig verfereigtes und vollfanbiges Directorium, und gredinftig aufammen gefaßte regesta chronologico-diplomatica gu verwenden fenn, welche nebst einem wohl redigirten all-

meiften ber bieber eingetommenen Erinnerungen erbos ben; inebefondere bat man dem, bom Berfaffer gebrauche ten Muebrude " Integritate, Rigoriften » ben Ginn untergelegt, ale galte es Begnern bon Abfürjungen ohne Uns terfcbieb. Eine umffanblichere Erffarung über biefen Digberftand murde bier gu weit fubren. Bir berfparen folde auf eines ber nachftfolgenden Defte, glauben aber bod bier foon bemerten ju muffen, daß folder Musbrud allein ber Forberung bes Bieber Abbrudes offenbarer und blofer Plagiate gelte, bon benen eine große Denge Schriften biefes Beitaltere wimmeln, und beren Beg. laffung, fo wie fie fcon lange ber Bunfch einfichtes boller Gelehrten ift, um bie Erleichterung bes Quellen. ftubiums in jeder Sinfict ein wefentliches Berbienft fenn 2. b. D. mürbe.

gemeinen Regifter erft bem Gangen beu gehörigen Schuß ju geben vermögen. Dieß letzte follte bie freziellen Regifter iber jehen eingelnen Ceriptor nich ausschließen; de wo sich aber ein Bearbeiter mit diesem trodenen Erfährte nicht gerne befassen wis, sollte man ihm dass siche nicht aufbringen, sondern diese Arbeit lieber Bemand auftragen, der sich eigend damit beschäftiget i).

Die dronologische Zusammenschmetzung fammtlicher Quellen wurde ich niemals billigen, sondern jeden Schrifte feller unantentvochen und gang liefern, unter ihnen der ine möglichst ber Zeitrechnung solgende Reihe beobachten.

Die Fortfeter tonnten allerbinge bavon getrennt, und wieber an ihrem Orte eingeschaltet werben.

Gang kann zwar bie dronologische Ordnung keineswag beobachtet werben; allein bas Directorium beilt biele unvermeiblichen Mangel, und bestwegen scheint es mir auch, bag man in ber Ordnung ber Quellen nicht zu angftlich zu seyn notifig hat.

In jedem Falle glaubeich, daß wenn nach obigem icon gibtentheils aus dem worgelegten Plane felbst fliefenden Emertangen werfabern, und das Wert flicht gegen feinen Jmed zu sein jeden bad Wert flicht gegen feinen Jmed zu sehr bei dange nicht binreichen werbe. Auch thunen bie mit ebler Lieferalität bisher dazu gewölmeten Belirdge noch zur Zief nicht genfigen, um den geselchten Mitarbeitern ein angemessen Sonorar zu siedern. Auch das ein dagen dem bet gestern Kollen, und des wird baber nöttig senn bet gen sowohl wegen der größern Kollen, und des beringeren Ablackes, als über

i) Much die Gleichformigfeit ber Register würde babei ges winnen, und es wäre baber allerdings von hohem Int erreffe, biefe direit einem Rannet von anretnanten Aleige und gründlicher Uebung ju übertragen, der fein Muster in einer, von der unferigen ichon etwas einfernten, Zeit gu fuchen höher medigte.

haupt, um ber Unstalt eine von bem Eifer einzelner beuticher Manner unabhangige Fortbauer ju fichern, auf Mittel beute, bie Ausfahrung mehr zu begrunden.

3d werbe mir erlauben, hieraber meine Gebanten befonbere vorgulegen b),

Das Formar von Median-Follo fft ber Quartform für ein Wert diefer Art eben fo fehr vorzusieben, ale ber Saß in gespaltenen Kolumnen bem Drucke in extenso, wenn icon letterer mehr Materie enthalt 1).

Die Bemerfungen, Bugaben zc. tonnen nicht mobl anders ale in lateinifder Sprace abgefaßt werben.

h) 3ft in einem besondern Muffage: "Schanken über Die Sicherftellung bes Unternehmens einer Drenatsgabe ber Quellen ferifefteller der beuelchem Gefchichte bes Mittelalters, ge schehen Befchichte bes Mittelalters, ge ichten in Bedeun . Bedeun . I. 3. von dem Berra Beriafte ber Direction mitgetbilt, und delien Um trag, bie Eriftung einer eignen Gefellschaft und bliefem Zweide, und die Tweedung der fort bernehm Rheitauf bei Beriad eine Erhalben Regis erungen, durch die Erhobung biefer Sache zur Raetionalist mit gelegen beite; dem fo werd als fachge muße, indeffen jum Bollunge gebracht wurde. (S. heft 1.)

<sup>1)</sup> Der Berfaffer der Antlindigung hatte bas Quartfor, mat borgichiagen. Seine Brahrung bei etwas furzem Geficher, fo wie bei Jandbabung ber Bucher, bei ben Berfolge, fo wie bei Jandbabung ber Bucher bei nicht wo niem Geicherten gleich Anfiche gefinden. Ab. be wiesen Geiberten gleich Anfiche gefinden.

## Raditrag

aufzunehmenber Quellenfdriften, theils poliftanbig, theils auszugsmeife ").

Rarolingifche Periobe.

Vita Pipini Ducis.

Anonymi vita Ludovici Pii, bei Reuber, Duchesne, Bouquet.

Acta exauctorationis Ludovici Pii.

Codex Carolinus.

Hincmarus de ordine Palatii et Regni. Poeta Saxo de gestis Caroli M.

Muszugemeife.

Wilibaldi vita S. Bonifacii.

Eigil s. Aegil Abbatis vita S. Sturmii Abbatis Fuldensis. - Apud Schannatum, histor.

Fuldensis, Cod. probat. pag. 67.

Vita S. Idae. Vita S. Leodegarii Majoris Domus.

Passio S. Dagoberti filii Radberti Ducis-

Fortunati carmina historica de Regibus Francicis.

<sup>&</sup>quot;) Bon Gr. Excell. bem herrn Staats : Minifter Erbrn. bom Stein, ber Centrafbirection mitgetheilt in ber Sigung pom 1aten Junius v. 3. Gehr munichende werth mare, wenn von mehreren Geiten abnliche Rache trage und Radweifungen ben allmabligen Heberblid ber ju verarbeitenden Befammt. Daffe porbereiten bulfen. Unter den bier nachgetragenen Quellenfdriften geboren viele jur Claffe berjenigen, beren namentliche Muffuh. rung aus bort angegebener Urfache (Anfunbigung, G. 24. ber erften und 6. 36. ber gweiten Muffage) uns terlaffen murbe. M. b. S.

Aviti Episcopi Epistola ad Chlodovaeum de suscepto ab eo baptismate.

Chlodovaci Epistola ad Episcopos post bellum

scripta.
S. Remigii Epistolae.

Gregorii M. Epistola ad Reges Francorum.

Epistola Caroli M. ad Fastradam de victoria

Avarica.

Paulus Diaconus (Warnefridus) de gestis Caroli M. (integer vel excerptus).

De rebus Caroli M. cum Hunnis (ex historia conversionis Bayarorum).

Alcuini Epistolae.

Eginhardi Epistolae. Frotharii Episcopi Tullensis Epistolae.

De rebus Caroli M. cum Anglorum Regibus (ex SS. Anglicis).

Excerptum Chronici Novaliciens. de expedit Caroli M. adv. Longobard.

De Translatione divinor. libror. in Theotiscam Languam, jussu Ludovici.

Praeceptum Ludovici de divisione regni inter filios.

Conquestio Ludovici de horrendo filiorum suorum scelere.

Formula foederis apud Argentoratum inter Ludov. Germ. et Carolum.

Divisio regni Lotharii Anno 870.

Conventio inter Ludovicum Germanicum et Ludovicum junior, facta, 879.

Anastasii vitae Pontificum: Adriani etc.

Alfredi vita S. Ludgeri.

Vita S. Anscharii.

Vita S. Adelardi. Vita S. Angilberti. Vita Alcuini. Ratberti vita Walae. Agobardi Apologeticum

Agobardi Apologeticum pro filiis Ludovici I. contra Patrem.

Epistola deploratoria ad Matfredum,
Hincmari Epistolae.
Henrici Autissio dorensis vita S. Germani.
Hattonis Moguntin. Epist. ad Pontificem.
Salomonis Episcopi Constantiensis carmen ad Do-

donem.

### Cadfifde Periobe.

Luitprand rerum ab Imperat. et regib. ips. tempor. gestar. C. (Reuber, Duchesne.) Hroswithae panegyr. de gest. Ottonum (bci Reu-

ber et Meibom)

Arhulf, rer, sui tempor, lib. ab ann. 926 - 1085.)

(Leibnitz et Muratori.) Alpertus, de diversitat. tempor. (Eccard. I. 91.) Adelboldus vita Henr. II. (bei Leibnitz S. I. 430.)

Bulfequellen fo gu ertrabiren.

Salfaquellen fo zu estrabiren.

Uffingus in Vita St. Idae.

— Vita Mathildae.

Adso de translatione St. Bartholi.,

Necrologium Fuldense.

Ruotgerus Vita Brunonis.

Hepidanni et Bortmanni Vita Sta. Wiborade.

Frodoard Chron. Rem. Gerard in Vita St. Udalrici. Historia Fundat, Coenob. Mellicens. (bei Lam-

bec.) Vita Meinwerci.

Odilo, Vita St. Adelheidis.

Vita St. Wolfgangi Ratisb. Episcop.

Autor Vitae St. Adalberti prior.

Autor Vitae St. Adalberti posterior. Guillelmi de Nangiaco (s. de Nangis) Chro-

nicon. Glaber Rudolfus.

Wolfhardi Vita St. Godehardi.

Epistolae Gerberti, ad Ottonem II et III., ad Adalberonem u, f. w. (febr wichtig.)

Epistola Pilegrini Laureacens. A Episcop.

Tommani Vita St. Bernwardi.

Mon. Brunswitterens. (in Vita Elzonis et Richenzae (in Leibniz S. R. B.)

Leo Ostiensis sum aussich. Chronicon Cassinense.

Rupertus in Vit. St. Heriberti.

Petri Damiani Epistolae.

Vita Adalberonis Metensis. (fet Labaeus I.) Vita Popponis Abbatis Stabulensis.

Anselmi Gesta Pontif. Leodiens. (bei Joanna Chapeaville Script. Leodicens.)

J. de Ceccano Chron. nov. Fossae in Ughelli Ital. script.

Vita St. Reichardi Abbat. Virodunens. Homosii Vita B. Cunegundis.

## Frantifche Periode.

Codex Udalrici Babenbergensis, (in Eccard. Corp. hist. Tom. II.)

Wipponis Carmen panegyricum in Henr. III.
(in Canisii, Lect. Ant. Tom. III.)

Panegyricus Rythmicus in Henr. IV. (bet Mencken.)

Carmen de bello Saxonico. Chronicon Halberstadense.

#### Dulfe : Quellen.

Epistolae Fulberti Carnotens, ap. Duchesne T.IV.)

Chronicon Aquisgranense, ad ann. 1016, T.I.)
Chronicon Quedlinburgense.
Cosmas Pragensis.

Joh. de Becka, Chron. Episc. Ultrajectinor, (in Vita Bermelphi.)

Vita Bardonis Archiepisc, Mogunt. (in Actis Sctor.) Victor III. Dialogi de miracul. St. Benedicti. Petri Diaconi Chron. Casin. Wiberti Vita Leonis IX.

Anselmi Leodicensis, in gest. Pontif. Leodicens. (bei Chapeaville Sc. Leod. T.I.)

Petri Damiani Epistolae. Pauli Bernriedensis, Vita Gregor VII. Vita Adalberonis, Ep Herbip. (in Act. Set.) Chronicon Mellicense.

— Claustro Neoburgense.
 Anonymus Leobicensis.
 Auetor Libri de Unitate ecclesiae conservandae,
 s. Apologia Henr. IV.

Donnizo Vita Mathildis.

Codex Epist. mat. (bei ber helmsidder Universitate Biffiothet vid. Hahn ss. pag. 56. not. m. enthalt Materialien jur Gefcichte heine. IV.)

Honorius III. in libro Censuali.

Hugo Flaviniacens. (in Chron. Virduncnsi.) Vita Anselmi, Luccensis Saec. VI. Benedictino P. II.)

Sigebertus Gemblacensis (in Epist, pro Leodicensib. pag. 198. in Apolog. pro Henr. IV.) Goldast.

Benno Vita Gregorii VII.

Epistol. Theodorici Ep. Virdunensis, (in Goldaft Const. Imp. I. pag. 236. und bei Martene Thes. Anecd. I. 220.)

Epistolae Gregorii VII.

Monachus Vegaviensis in Vita Wiperti Comitis Groicensis.

Wilhelmi Hedae hist. Episc. ultrajector.

Ordericus Vitalis hist, ecclesiast,

Vita St. Ottonis Bambergens, (in Ludewig Script. Bambergens.)

Henrici IV. Imp. epistola ad abbatem Cluniacensem, ao 1106.

Hildeberti Episcopi Cenomanensis epistolae duo de Calamitatibus ab Henrico V. ecclesiae inflictis. (ao. 1111.)

Historia Trevirensium Praesulum ad ao. 1122. Chronicon epistolorum Metensium.

Chronicon abbatum monast. St. Trudonis.

Richery Chronicon Monastery Seunensis in Vosago. Historia Epper. Virdunensium; Falcuini Hist. Abbatum monasterii Lobiensis. (Diese Quellen sinden sich d'Achery Spicilegium.

Lotharius II. und bie ichmabischen Raifer.

Otto Fris. de gestis Friderici I. (1156-1176.) (bei Urstisius).

Lotharii Litterae Encyclicae - in d'Achery Spicilegium.)

Robert de Monte, appendix ad Sigebert. Gembl. 1112-1186. (bei Pistorius.)

Güntheri Ligurinus a de gest. Frid. I. Aenobarb. Imp. (bri Reuber.) (Edit. noviss. Dümge.)

Radulphi Mediolanensis de reb. gest. Frid. l. (1156-1177.) (Muratori).

Ottonis Morenae hist. rer. Laudensium. (1153-

Saxonis Grammatici hist. Daniae libr. VI. (O. C. - 1286) Sulfe Quelle.

Anonymi narratio de Electione Lotharii, Ducis Saxoniae (Petz rer. Austr. I. 570. Origin. Guelph, II. 484.)

Burchardi Epist. de Victoria Friderici I. in Mediol. (1162.) (Freher, Muratori.) Taganonia descriptio Expeditionia Asistic Fri

Tagenonis descriptio Expeditionis Asiatic. Fri. der. I. (bei Freher I. 407.)

Urfunde ad 1187. - bei Meichelbeck I. pag. 562. über ben Canbfrieben.

Petri d'Ebulot Carmen de motibus sicul. et bregest. Henr. VI.

Mrchip tc. L 200.

Epistolae Innocentii III., edit. a Baluzio. Paris 1682.

Narratio de morte Ottonis (bei Martene Thes, anecd. III.)

Jamsilla dereb, gest. Frid. II. (bei Muratori T. 8.)
Acta Electionis Conradi IV. (bei Baluzius
miscell T. I.)

miscell. T. I.)

Fragmentum historicum de electione Conradi
IV. (bei Urstisius - ann. ad 1237.)

Salla Malaspina, rer. Sicular. ad ann. 1250-1276.)
(Baluz. Miscell, VI. Muratori VIII.)

Petri de Petris adhortatio, in qua fatalem casum Conradini describit, edit. Schmincke Lugd. 1754.

#### Bulfe : Quellen.

Caesarius Heisterbacensis: illustrior. miracelorum et histor. memorabilium Libri.

Epistolae Petri Blesensis.

Richardus de St. Germano Chronicon.

Annales Bosovienses.

Gesta Innocentii III.

Aegidius aureae Vallis Religiosus, Gesta Pontificum Leodiensium.

Thomas Rymer, einzelne Actenstude wegen ber Go fangeunehnung Konig Richards. (Acta Anglicana, T. IV.)

Raynaldus Annales Eccles. T. XIII.

Monachus Paduanus rerum in Insubria gestarum libri III.

Codex matus Helmstadiensis pher

Epistolae Petri de Vineis (vid ... Hahn Reichsgeschichte IV. pag. 140. not. a.)

Nicolai de Curbio, Vita Innocent. IV. Vita Ricciardi Comitis S. Bonifacii.

Petri de Dufsburg Chronicon Prussiae.

Friderici II. Constitutio de juribus principum.
(Martene et Durand T. I. pag. 1848. u. bet
Heineccius de Sigillis, spicileg.)

Petrus Diaconus Chron. Cassinense. Epistolae St. Bernhardi. Vita St. Bernhardi ss.

Chronicon Vet. Ducum Brunsw. (ap. Leibnitz.)

Chronicon Holsatiae (in Leibnitz access histor.) Cosmas Pragensis,

Vita Viceleni Oldenburgensis 977.

Hermannus Cornerus.

Landulfus junior histor. urb. Mediolan. unb Petri Puricelli Monum. Eccles. Ambrosianae.

Vita Caroli Flandriae Comitis (prima a Gualterio, altera a Galberto).

Vita St. Nortberti.

Chron. Halberstadiense.

Chron. Claustre Neoburgense.

Guillelmus Tyrius Gesta und bie Bygantiner.

Matthaeus Paris in historia majore. Joannis Sarisberiensis Epistolae.

Epbes-Formul bes Longobardischen Bunbes (bei Sigonius de regno Italiae Lib. XIV. p. 322. 327. 330—333 sq.)

Acta Alexandri III. (bei Baronius XII. p. 677.) Chronicon Reigerspergense.

Baronii Annales. Pagi Critica in Baronium T. IV. p. 646.) Auctarium Aquicinctinum.

Joannes de Becka. Chron Ultrajectinum. Geraldi epistola ad Fridzicum I. Imperao. 1155. Friderici Imp. Epist. ad Comitem Suessioneasem

1163.

Friderici Imp. Epist. ad Episcopum Cameracensem; ferner:

Epistola Friderici II. Imp.

Heinrici Regis Rom. ad Heinr. III. Reg. Angliae. 1247.

Manfredi epistola de morte Friderici ad Conradum IV. Reg. Rom. 1251.

Conradi IV. epistolae quatuor 1251.

Manfredi Regis Siciliac epistelae. (In Baluzii Miscellaneis).

# Bergeichniß

ber handschriften von hiftorifern des Mittelalters auf ber tonigl. Bibliothet gu Dresden \*).

#### - Scrinium F.

- Nr. 60. Chronicon ab initio mundi ad a. 1184. (vulgo Guidonis Calixti). (gángt an: Mosis hebraicae gentis ductorem). b) Gesta Dagoberti regis Francorum. (gángt an: Quartus a Hludovico qui primus regnum Francorum ad cultum dei. Eddiegi: post duos annos vitam cum regno finivit).

  Cod. membr. sec. 14. cf. (Gátze) Mcré.
  - würdigk, d. Dresd. Bibl. T. I. p. 583.
  - Nr. 81. Ricobaldus de origine urbium Italiae. (Fángt an: Italia provinciarum nobilissima

<sup>\*)</sup> Indem wir diese den unserem jeigen Mitgliebe b. G. bereits nurer dun 3. Aug. a 1819. auf ben an bie Gerlebren und Freunde vorlechten der Gefichten der Geschichte des Gertackloffection d. G. edigenen Mas fein ju nr 2 bei in ahm e eingestädet, umsässend Werzeich nie, aus meldem der Dr. Bert, spätrebin Nr. 27 umsässtlich seisen der zu umsässtlich seisen der zu umsässtlich seisen der Deutschlieben bat, gleichzeitig mit diesem Aussiche hier mit epielen, erlauben wir uns, den Wunfel zu wierreholen, das wie um auch en Deutschlich gletzen und Ar abi von ähnlicher Dandigeristen. Bergeichniss zu erfreuen gaben möchten.

omnium et domina mundi). — b) C bronica Petri de Ripalta, (†1374), in qua continentur antiquitates et acta in Lombardia et specialiter in Placentia. (Hängt an: Actates hujus mundi sunt sex, und geht blos bis jum 3. 1230)

Cod. chart. sec. 17.

Nr. 93. Gotfridi Viterbiensis pantheon-Cod. chart. soc. 15. ju Ende befect. Graf Brúhl's und vorher in Balent. Ernst Edscers Bibliothef.

Nr. 96°. Guidonis historia Trojana. — b) Martini Poloni chronicon. Cod. chart. sec. 15.

Nr. 97. Sifridi presbyteri Misnensis chronicon.
Ciebt bis 1307.

Cod. chart, sec. 15. exeuntis, und zwar berfelbe, aus welchem Georg Fabricius fein Stud ebirt hat, — cf. Götze l. c. T. I. p. 327.

Nr. 98. Rönig shofen Strasburgifche Chronif.

Cod. chart sec. 15. — cf. Götze l. c. T. II.
p. 561.

Nr. 106. Chronica de regibus Francorum. (gángt an: Sequitur de regibus Francorum. Haec sunt nomina regum Francorum. Cofiiefit: Obiit anno dominicae incarnationis 1314.... in mense Decembri quo haec scripsij. — b) Arbor genealogiae regum Francorum (usque ad a. 1316.)

> Cod. membr. sec. 14. — cf. Götze l. c. T. I. p. 429.

Nr. 159. Martini Poloni chronicon usque ad 1272
Cod. membr. sec. 14.

- Nr. 168. Historia antiquorum Venetorum. (Fångt an: Antiquorum istorias scire desiderans). Cod. membr. sec. 14.
- Nr. 183. Francisci Ricobaldi Ferrariensis chronicon ab orbe cond. usque ad a. 1299. (Fángt an: Prima actas mundi incipit ab Adam).

Cod. chart. sec. 15. — ef. Götze il. e. T. II. p. 291.

#### Scrinium G.

Nr. 38. Eronide des Landes von Prüßin von 1360—
1419 in Latino beschrebin von Herr Iohann Line
benblatt und in deutsch vervandelt 1422.
Cod. chart. seript. 1713. — cf. Götze l. c.
T. L. p. 507.

#### Scrinium H.

Nr. 1. 3, Robte thuringifche Chronit (bis 1440.)
Cod. chart. sec. 15. Bom Anfang berein befect. Der erfte Bere bes gereinten Prologs in biefem Eremplare ift:

Das vorgangin bebentin ab ber tan, und ber leste:

Mlgo font by lant gen rifin.

- Der Anfang bes Berts felbit ift: Bon bem erften funtage. In bem anbeggnne gefcuff gob bymel unbe erbin. Der Solus ift: unbe liefen yn alle grafin heren mane Stete und lute bulben.
- Nr. 171. Sie nachvolget die Sistori von dem groffen und ersten Kapfer Friedrichen, herhogen in Schwaben. Cod. chart. sec. 15.
- Nr. 193. Chronicon Verdense.

Cod. membr. sec. 15. Gebrudt in Leibnitii Serr. II., 211. und zwar, wie es scheint, aus biefer Hanbschrift.

#### Scrinium L.

Nr. 7. Laurentii de Bruna historia satyrica gestarum rerum, regum, regnorum et summorum pontificum a creatione mundi usque in Henricum VII. Pragae, 1493.
Cod. membr.

#### Scrinium M.

Nr. 1. 3. Robte thuringifche Chronif (bis 1394.)

Cod. chart. sec. 15. — Bon vorn herein
noch mehr befect als bas vorige Eremplar.

# Des Presbyter Siffrid's Chronit.

Biebt es irgend einen Chronisten des Mittelatters, der den Entichlus der Gesellschaft, die historischen Denkmalter jeuer Zeit im einem ihre wahre Sntegridat und Gigenthumlichseit nicht verlehenden Andzuge zu liefern, in vollem Maße zu rechsertigen vermag, so ist es der Presedhere Estfrich. Gewiß, vor seine mibfelige und mageschiedte Compilation, die sich nur in einer die zur Ermikdung weitläuftigen Wiederdaung des Allbefannten grifdlt und welcher grade do die Liebe und Araft zur Arbeit ausgest, wo sie auf eigenthumlichem Boden reichern und dankenswerthern Stoff wahrte gefunden baden, nur mit ein wenig Achsanket durch betreit burd in einer Der Gesechen, die er in seinem Prolog über die tarditatem intelligenties suse, und inertiam intellectus sui stüdt.

Leber ibn und seine Lebensverschlinisse giebt ber Prolog seines Werts die einige gleichzeitige und gus vericifige Rachricht. Er nennt fich bier einen Presbyetr, und sagt: er habe fein Wert mit der Schopfung berr Meit begonnen und bis aufel Jahr 1307 fortgefahrt, worans man wohl and auf seine Lebensgeit solliegen barf. Subessen icher eine Arbeit urfpringisch ber eine nicht nicht ber Bach bach barbeit mit ben Jahr 1308 geschoffen gu bach, do bie eine Leipziger handschrift bes Jahrs 1307 gar nicht,

und bie anbre baffelbe von frember Sanb bat. (Pistorii S. R. G. ed. Struve. T. I. p. 1055 not. e. u. f. und Abes lunge Directorium G. 145.) In ber Dreebner Sanb. fdrift ift freilich and bas 3abr 1307 von berfelben Sand, wie bas porbergebenbe; allein fie ift fpater gefdrieben. Erbarbe und Quetife Bermuthung (bibl. ord. praedic. I, 744), baß er bis ju Enbe bes 14ten Jahrhunderte gelebt habe, beruht blos auf ber falfchen Borausfegung, baf Giffrib ju Enbe feines Berte, mo ber Tob bes bobmifden Ronias Benzel III. erzählt mirb, vom Raifer Bengel fpreche. Dit eben fo menia Grund und blod auf ben unfichern Feller (cat. codd. mes. bibl. Paulinae p. 156 u. 314) fich ftutent, will ibn Rabricius (bibl. med. et inf. lat. ed. Mansi VI, 179) lieber fur einen blogen monachus, ale fur einen presbyter gehals ten wiffen. Much bafur, baf er vom Prebigerorben ges mefen fen (Erbard und Quetif 1. c. p. 743), last fic tein Beweis beibringen. Ueber feinen Aufenthaltsort bat man feine Radricht, und wir muffen Georg Rabricius Angabe, baß er ju Deifen gelebt babe (in rebus Misnicis ed. 1569, p. 275 unb in Saxonia illustrata. Lips. 1606, f. p. 885), auf fich beruben laffen. Worauf fie fic grunbe, ift auf feine Urt nachzumeifen, und bie Charafterlofigfeit ber Chronit felbft macht es unmöglich, burd Induction einen Beweis fur ober gegen biefe Unnahme ju gewinnen. Alle Radricten fpaterer Schrifts fteller find nur Bieberholungen ber von Georg Fabricius gegebnen, und Urfinus feste bie Richtigfeit ber lettern fcon poraus, ale er in feiner ungebrudten Gefchichte bes Benebictinernonnenfloftere jum beil, Rreng unterhalb Meigen (in ber Dresbner Bibliothet) G. 154 vermus thete, unfer Chronift Giffrib moge berfelbe Siffridus sacerdos dictus Prutenus s. de Pruscia fenn, melder in

einer Urfunde des Afosters St. Afra in Meißen vom 15. kal. Mart. 1266 unter den Zeugen vorfommt, und in einer andern Meisner Urfunde vom 12. kal. Sept. 1308 durch den Betsas felicis recordationis als ein bereits Berstorbener bezeichnet wird.

Das Bert felbft führt im Driginal (f. bas Enbe bes Prologe) ben Titel Compendium Historiarum, und umfaßt nach gewohnter Beife bie gange Gefchichte von Erichaffung ber Belt bis auf bie Beit bes Berfe. , b.b., bis jum Sabr 1307 ober vielmehr 1306 (f. oben). Die innere Ginrichtung ift folgenbe: Auf ben bei Strube abgebrudten Prolog folgt de raris dictionibus bibliae nach ber Folge aller einzelnen biblifden Bucher, bierauf historiae Veteris testamenti, welche jum Theil erflås renbe Barapbrafe, jum Theil mortliche Abidrift ber bis ftorifden Buder bes alten Testamente find, und nur bin und wieber eine Capitelabtheilung haben. Gin Catalogus imperatorum et regum Romanorum (von Romulus bis Albrecht I.) und Romanorum pontificum (im Dresbner Cober von Betrus bis Gugenius IV.) macht ben Befchluß bes erften Theile. Der zweite beginnt mit Historiis Novi testamenti in 172 Capiteln, auf welche fobann mit bes fonberer Capiteliablung folgen; de passione et glorificatione salvatoris in 18 Capiteln, historia actuum apostolorum in 35 Capitein, historia de prima persecutione ecclesiae in 13 Capitein, historia persecutionis quam movit Nero in 14 Capitein, secunda persecutio sub Domitiano in 22 Capitein, tertia persecutio sub Trajano in 8 Capitein, quarta persecutio sub Adriano in 6 Capitein, quinta persecutio sub Antonino in 9 Capitein, sexta persecutio sub Severo in 10 Capitein, septima persecutio sub Decio in 14 Capitein, octava persecutio sub Valeriano et Galieno in 10 Capitein,

nona persecutio sub Aureliano in 8 Capitein, und enolico decima persecutio sub Diocletiano et Maximiniano in 53 Capiteln. In Umfange ben beiben porbergebenben Theilen gleich ift ber britte und lette, mels der in 266 Capiteln historiam regni Christi (von Confantin bem Großen bis aufe Sabr 1306) entbalt. Diefe Absonderung bes Berte in brei Theile enthalt gwar feine ber befannten Manufcripte, im Begentheil wollte mobl ber Berfaffer fein Bert, ben Inhalteverzeichniffen nad ju urtbeilen, nur in zwei Theile, einem alt. und einem neutestamentlichen abgetheilt wiffen; inbeffen burfte mobl bas Chenmag ber Theile unter fic, meldes nur burd bie obige Gintheilung entftebt, bie neubeginnenbe Capitelgablung , ber Inhalt felbft und enblich bie baraus folgenbe großere Deutlichfeit bei ben meiter unten folgenden Ungaben biefe willfubrliche Berlegung in brei Theile rechtfertigen.

Die von Siffrib benutten Quellen sind nach seiner Angabe im Protog sosgenet: Bibliotheca Hieronymi, bistoria scholastica, historiae eclesiastica, historiae ethnicorum latinorum Romanorum, Germanorum et aliarum nationum, libri passionales sanctorum, chronica Easebii et Hieronymi, vitae patrum, Gregorii dialogi; jus canonicum, diversa chronica patrum et alii libri. Thesi 3, Capitel 111, nennt et noch Torpini historiam Caroli M., und daß et auch Gottfried von Biterbo benutt pake, seigt Struce S. 1034 u. 1037.

Der bisher befamit gewordenen handichtiften biefes Berts find vier: 1) die Dresdore handscrift auf Bortser in einem farfen Bande in Folio. Delgteit un batiet, weisen ihr doch alle außern diplomatischen Kennzeichen erst das Idse Jahrhundert an, und daß sie namentlich nicht von dem Jahre 1433 geschrichen sie, ergeichen sie, ergeichen fei, ergeich

sch mit Bestimmtheit aus bem Umstande, daß in ihr der von Einer und derseiben Hand geschriebene catalogus pontisioam bis auf ben in diesem Jahre erwählten Eugenius IV. geht. Daß der catalogus imperatorum schon mit Alfrecht I. schließt, ist zusäuss, nud kann zu feinem Segmekenses der ist, ist zusäuss, nud kann zu feinem Segmekenses der benne. Sie ist Albschrift einer der solgenden handschriften; denn delseniger, was nach Acnel (Strav, p. 1038) in dem einen Leitzsjere Manufertipt blos Annhysiah sit, steht, bet bier im Texte selbst. Dessen mes geachte erhält sie dadurch eine besonder Bedeufsmetei, aus sie einst in Georg Fabricius Bessis (wie dessen Annbysish sie einst in Georg Fabricus Bessis (wie desse lietzem epitomistrenden Abstruct zum Grunde die bier dei sienem epitomistrenden Abstruct zum Grunde des Leich sach just läst sich also Fabricius Bersahren, von weichen bald die Kede siene sieden währen, von weichen bald die Kede siene währen, das no weichen bald die Kede siene währen, won weichen bald die Kede siene die Andersen wird der eine weichen bald die Kede siene die Andersen weichen bald die Kede siene die sieden wirtigen.

2) u. 3) Zwei Handschriften in 'der Leipziger Universitätsbibliothet, beide auf Papier in Folio (Fellers datalog S. 156 Mum. 28 u. 29). Eine derfelben ist (nach Struve S. 1054 Rote g.) geschrieben per me Petrum Comitem Clericum Herbipolensis dioecesis, pronunc officialem abbatis Pigariensis ecclesiae, sub and Dom. 1434 in vigilia Margarethae Virginis et Matris almae. In der andern festl das Japr 1307.

4) Eine Sanbichrift in berfelben Bibliothet auf Begament in flein Quart ober groß Octav. (Feller S.314, P. 48.) In ibr ift bas Jahr 1307 von fpaterer Sanb beigefigt. Bielleicht ift fie bie altefte.

Gebrudter Ausgaben bat man feche, bie fich aber in bibliographischer hinficht auf vier und in tritischer hinfict nur auf amei reduciren. Sie find:

1569 in: Georgii Fabricii rerum Misnicarum libri VII. Lips., Ern. Voegelin, obne Zabreaugabe, (bie Dedication ift von 1569) in 4. (nicht 8.) S. 273 - 340. Erfte Ausgabe.

1597 in: G. Fabricii originum stirpis Saxonicae libri VII. Jenae; Tob. Steinmann, 1597, f. in ben angebrudten rebus Misnicis S. 141 — 181. unveränderter Abbrud ber vorstebenben Ausgabe.

unveranderrer Addried er vorjechenden Ausgade. 1596 in demfelben Berfe, Jonae Tod. Steinmann. 1598, f. in den redus Misn. S. 141-181. 3ft blos ein neuer Titel zu dem vorstehenden Berfe.

1609 in: G. Fabricii rerum Germaniae magnae et Saxoniae universae volumina duo. Lips., Henning Grose, 1609, F. Theii II. E. 141—181. Diefer zweite Abeil ist von bemfelben Drude, wie bie Musgaben von 1507 und 1508, und nur mit einem neuen Ariefolatte verfeben.

1613 in: Joann, Pistorii seriptorib. rer. Germ. Tom. I. Frf., Cl. Marnius, 1613, f. S. 682 — 701. Abelung im Directorium G. 145 behaupete irrig, baß veier Abbrud volffähnbiger fep, als ber bek Fabricius. Im Gegenthell har Pistorius die wenigen Noten von Fabricius weggestrichen, und dem Text felöft gang nach bessen Ausgabe abbruden saften.

1726 in.: J. Pistorii script. rer. Germ. curante Burch. Gotthelf Struve. Tom. 1., Ratisbonae, J. Conr. Pees, 1726, f. S. 1017 — 1055. Spiftorius Sibboruct liegt jum Grunde, ist aber aus ben brei Leipziger. Handscriften verbesser und vermehrt, worther wester unter

Es ift befannt, baß Fabricius blos einen Auszug gegesen hat; Bofe (in notitis script, hist. univers. p. 193 aq.) Aenzel (in Menke script. rer. Germ. T. II. p. 934. 001. 2.) und Wetkung (Directorium S. 145.) befouldigen ihn aber jugleich, viel im Terte verändert ju haben. Diefem Vorwurfe begegntet hecht im Germania sacra et literata p. 542) durch die hinweifung auf Fabricias Gorgfalt und hiftveifde Kenntniffe nur ungenit gend, wie man es von ihm, dem feine handschrift ju Gebote Rand, nicht anders erwarten fann. Daber mögen einige Worte über die Art, auf weiche Fabricias dei seiner Ausgabe versuby, nicht aberfäßig feyn.

Much ber ftrengfte Integritaterigorift muß es Rabris cius Dant miffen, bag er nur ben intereffanten Theil biefer unbehalflichen und nach ihrem abrigen Theile burchaus merthlofen Compilation gum Drude aushob. Sein Mustug beginnt mit bem 58. Capitel bes Theile. ben wir oben ale britten bezeichnet baben, und gebt von ba bis ju Enbe bes Berte fort, boch fo, bag bagwifchen oft mebrere Capitel meagelaffen morben. Dan tann Fabricius im Gangen genommen bas Bengniß nicht verfagen, bag er bei biefer Musmahl mit Renntnig und Borficht ju Berte gegangen fei und nichts meggelaffen habe , was auch nur auf irgend eine Art eigenthumlich und bes Drude werth mar, wie bieg fcon aus ber Bertblofigfeit ber Bermebrungen, welche in Struves Mus. gabe fich finben , bervorgebt. Ja man barf ibm im Ges gentheil eber vorwerfen, in feiner Muswahl nicht immer ftreng und confequent genug gemefen gu fenn. Go bat er bie unbebeutenben Radrichten uber Dapfte balb auf. genommen , balb weggelaffen , ohne bag fie fich nach ihrem innern Gehalte von einanber unterfchieben. Much batte er mebrere aus anbern Siftorifern ausgeschriebene Stellen (val, bei Struve , p. 1034, not. e. p. 1037, not. a) mit allem Aug ftreichen tonnen.

Beniger beifällig tonnen wir von Fabricius tritis fer Sorgfalt fur einen genauen und correcten Abbrud

fprechen. Rallt ibm auch bie Stelle bei Struve p. 1053. col. 1. Beile 12 f. nicht gur Paft . mo feine Sanbidrift feblerhaft las: Christiani sanguinis effusionem sitientem quendam puerum scolarem, und mo er mitbin au einer Emenbation berechtigt mar, fo ifte boch nicht au laugnen , baf er biemeilen wirflich falfc gelefen (4. B. Struv. p. 1043. col. 1. 3. 41. capitaneis fatt capellanis, p. 1054. col. 1. Millenburg ftatt Rumen. bura) und noch ofter, wie er es fich bereite fruber in feinem poetis vett. ecclesiast. erlaubt batte, millfarliche Beranberungen vorgenommen bat. Diefe Beranberungen bezieben fich theile auf die Musbrude, theile felbit and auf bie Sachen, obwohl lettere nicht von ber Mrt finb, baff man ibn einer eigentlichen Berfalfcung beichulbigen tonnte. Die Bortanberungen befteben in Mudlaffungen einzelner Borte, g. B. jam, ergo, itaque; est, sunt u. f. m., welche ber Chronift ju baufig und febleppend braucht; in ber Babl anderer und befferer Borte (1. B. Struy, p. 1045. col. 2. 3. 11. voces edebat miserabiles flatt voces miserabiles clamitabat, p. 1022. col. 2. 3. 16. blasphemias fatt verba blasphemiae); und in ber Coreibart ber Ramen, beren alte Rormen burchgebenbe, und gewiß mit großem Unrecht, mit ibren neuen vertaufcht finb. In ber Stelle bei Strupe p. 1022. col. 1. 3. 10. ift bie gange ubrige Ergabfung von ben Borten in terra (fo im Mf.) Thuringia mit Rabris cius eianen Worten abgefaßt, weil bas Driginal bier au meitlauftig mar. (Beilaufig: mit Volcolderode, mo Kabricius am Ranbe bes Manufcripte Vualkenrode in Turingia beigefdrieben bat, tann bie Rorm Folkodesrode bei Cafarius Beifterbacenfie in Tissier bibl. Cistere. I. 258 verglichen werben ). Die Gachveranbe. rungen befteben entweber in eigenmachtigen Bufaben,

welche bie Handschrift nicht hat (4. B. Struv. p. 1033. col. 1. 3. 11. Longobardica, p. 1036. col. 2. 3. 3. sisi ab urbe Mediolano recederet, p. 1039. col. 1. 3. 6. vir omni laude dignissimus, p. 1055. col. 2. bie gange. Nachricht von Diegmann), ober in erflärenben Möndrangen (p. 1030. col. 1. 3. 36. bocca de porco fatt os porci, wie im Mf. steh) ober in veränderter chronologischer Anordnung. (Struv. p. 1037. col. 2. ad. a. 923.)

Mle jufammenhangende Probe ber Freiheiten, welche fic Rabricius mit feinem Texte nabm , folge bier bie Angabe ber Abmeidungen, welche fich in ber Stelle uber Carl ben Großen (Struv. p. 1030. u. Cap. CXI. u. CXIL. bes Dipte.) finben. Die Dreebner Sanbidrift bat bier folgenbe Lebart: p. 1030, col. 1. 3. 38. (bei Strube) Caesare Augusto Octaviano, R. 43. Augusto (et fehlt) pacifico. 3.45. Igitur Leo und illi fehlt. 3.47., muneribus Carolo misit. Run folgt in ber Sande fdrift: lpse Leo papa a Romanis excoecatus est et lingua eius amputata nudus ac semianimis relictus est. Cui dominus miraculose et visum et linguam restituit, unde in vindictam huius rei uno die in campo Lateranensi de Romanis majoribus trecenti decollati sunt et multi in exilium deportati, discutiente Carolo imperatore causam. Et cum nullis inveniretur criminis probator, ipse Leo papa assumto evangelii textu coram Carolo et omni populo ascendit umbonem et invocato nomine sanctae trinitatis ab objectis se expurgavit. Carolus iste dilatavit u. f. w. Col. 2. 3. 5. Alboinum febit. 3. 8. et devotio. 3. 13. principis. 3. 18. barba vero unum. 3. 27. coena vero raro. Corpore decorus erat, sed vise ferns. Haee scribit u. f. w. 3. 30. regalibus indumentis. Quando sedebat u.f. m.

Co Rabricius; aber auch burch Struves neuen mit ber Collation ber brei Leipziger Sanbidriften fic bruftenben Abbrud ift ber Tert ber Siffrib'iden Chronif nicht viel reiner geworben. Bon ben Bermehrungen und Bufaten biefer neuen Musgabe mar icon oben bie Rebe, und bie Collation felbft ift, wie man fcon aus bem Dreebner Cober mit Siderbeit ichließen fann, aufferft ungenau und fluctia gemacht worben. Go giebt im Prolog bas Dreebner Manufcript folgenbe Barianten: p. 1020. 3. 18. (bei Struve) dat. itaque. 3. 20. cum ipsum in patria ipso praestante. 3.21. largiatur. p. 1021. 3.7. tanti majestati. 3.23. nec aliquibus incertis, 3.24. dubiis inserendis. Dem funftigen Bearbeiter bes Siffrid liegt ee baber ob , nachbem er burd Bergleichung mit andern Schriftstellern basjenige, mas felbft im - Fabriciusfifden Muszuge noch entbebrlich ift, gefchieben bat, bie übriableibenben Stellen jum Bebuf einer nochmaligen genauen Collation jener Manufcripte anzuzeis gen, und mit ber fich ergebenben Musbeute bie urfpringe liche Geffalt bes Textes wieber berguftellen. Die eigene Unfict ber Manufcripte bebarf er nicht, fobalb nur feine Conferenten zuverläffig finb: ba nach forgfaltiger Prufung bee Driginale mit Babrbeit verfichert merben fann, bag bon bem noch ungebrudten burchaus nichts ber Mufnabme murbia ift.

# Uebersicht bes Briefwechsels.

(Juli bie Dctober 1819.)
(Fortfegung.)

1819. Inly 10. herr Professor Dr. Dachler ju Breslau: Zuscherung finstiger Mitarbeit; Erinnerungen und Borichlage; von einer Handschrift der Elsaßigeboven in der Bibliothet der Geschlichaft der Wissendageboven in der Bibliothet der Geschlichaft der Wissendageboven in der Bibliothet der Geschlichaft der Wissendageboven in der Universitätelliche Auflähren der Vita Caroli M. von Egins hart, mit Randbemertungen des herausgederes, in der Universitätelliches zu Marburgftatebibliothet zu Marburgftatebibliothet zu Geschlicher Beschliche für Andspreckungen in der Universitätebibliothet zu Warburgftatebibliothet zu Gaatsmissendagebore, der Geschliche Verlagen der Liebigfief für Andspreckungen in der Universitätebibliothet zu Warburgftatebibliothet zu Westellau.

Jusiderung etwa erforderlicher Belgidfe für Radforschungen in der Universitätsbile, ju Brescau. Staatsminster Fr.b. vom Stein: Wichtigsett der Bider bes Jorenandes und Dauf Barnes fried, für die Sammlung; des gleichen der, durch her "Broffilo haft werden ber, durch her von Bousquet (ss. rer. Gall.) geliesterta Bruchkide aus den Bygans Arnachte aus den Bruchkide aus den Bygans

| 1819. | July | 21. | tinern mit den handschriften von lettern in der Königl. Bibliothet. Derr Staatbrath von Ittner ju Conftang: von einer handschriften Rang, in der Stabtbibliothet zu Schafb aufen; empfieht die unverweilte Sendung gefehrter Mitgliedernach E. Gallen, zur Einsteht                                                                          |
|-------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | 22. | ger Sanbidriften . Samm<br>lung.<br>. Dofrath und Profesor Dr. Eich<br>born ju Gottingen: Erbieten<br>jur Mitarbeit, foviel es gehaufte                                                                                                                                                                                                      |
|       |      | 24. | Berufegefcafte nur erlauben. • Pfarrer Pahl ju Biechberg im Konigreich Burttemberg: Be mertungen und Borfclage.                                                                                                                                                                                                                              |
|       |      | 26. | » Staateminifter Frbr. vom Stein:<br>über einzuziehende Erfundigung<br>wegen einiger handidriften gu<br>Rom, Reavel und Palermo.                                                                                                                                                                                                             |
|       |      | 27. | Som, Rept und Rebet und . Professor Der inno par und bet et und . Erfeiern jur Mitarbeit, insbefon- bere jur Bearbeitung bes Lebens Guntbers bes heiligen ober  bes Einsiedlere; ferner ju  folgenber worlausigen Beiträgen für  bas Archiv: Bemertungen über  ben Lambortus Schaffna- burgensie; Ausfige aus  ber noch ungebructen thuring- |

foen Chronif bes Nicolaus von Sphen; Bemerfungen über ben Diethmarus Merseburgensis, aus einem Calendarium ber Dombibliothef gu Merfeburg.

9. Mug

Werfeburg. Herr Professor Dr. Boersch zu Mars burg: erbietet sich zur Bearbeis tung bes Gregorius Turonensis.

11. Rensis.

Ablie Ronigl. Burtembergifder Legationerals und Geichtertager in Rom: Radvielt von Befannte machung bes Unternehmens unter ben bortigen waterlanbifden und ben italifden Gelehrten insbesons bere, mittels Einrüdung bes übersenbeten lateinifden Profprectus in das Giornale Arcadio; empfoftene Genbung gehöter Mittelber nach Malante

12. Profesor Grotefen b in Frantfurt a. M .: Erbieten gur Mitarbeit an biefer Zeitschrift.

\* Staatsminister fit. vom Stein: Rachicot von ben ebmals in ber Dombitote ju Ediln befinde lichden, im Revolutions . Rriege nach Arensberg in Beft pa len geflüchten, bemal aber in Barthaberten, Sande forfien; imbefondere von ber

banbidriften . Sammlung bes ver. ftorbenen Collnifden Domnicars au St. Anbreas, herrn Alfter, barunter, nebft anbern, bochfte mabrideinlich bie noch ungebrudte Reim. Chronit bes Colln'ichen Stadtfdreibere Gottfrieb von Sagen, vom 3. 1270. Dit Ge wißbeit weiß man barunter eine, von Alfter felbft genommene, Abichrift aus bem (nunmehr für verloren geachteten) Drigingle ber. bon Channat vollenbet unb vollig gum Drude bereitet binterlaffenen, Eiflia illustrata s. regionis illius descriptio geogr. historica c. fig. aen, einen Cober mabriceinlich bes ebemal. Stifts Deffebe, bas fogenannte ges mabite Buch von Bebbinge baufen. . . .

1819. Aug

21.

» Baron von Merian, Raiferl. Mufficher Staatbrath und General Commissar in Baris: von einer im frang. Revolutionstriege aus Deutschland nach Paris verichleppten, 1815 aber nach Bruffel ausgelieferten Sandichrift bes Regine, welche leicht bie, che male in ber Mbtei Drum, und amar bie gur frangofifden Invafion aufbemahrte, Urfdrift fenn tonnte; Proben einer Bergleichung gweper Sanbidriften bes Regis no in ber fonial. Bibliothet ju Paris, aus bem X. unb XI. Sabrbt. Rr. 5016. 5017, mit ber Ausgabe von Piftorius (ber altern Francof. 1583 fol.), fobann aber auch beiber unter einanber felbit, burd ben fonigl. Bibliothel. Borfteber herrn Thorn, aus beren Schlußbemerfung augleich bas Borbantenfenn noch mehrerer Sanbidriften bes Regino in berfelben tonigl. Bibliothet erhellet.

Mug. 27. herr Rari Buftemann, Bergogl. Sadf. Gothaifder Geb. Ardivar au Gotha: erbietet fich gur Bear. beitung von Quellenfdriften mine bern Umfange, wegen ungulange licher Gefchafte . Dufe fur ums faffenbere Begenftanbe, übrigens au aller Beibulfe in bem Archive und in ber Bibliothef ju Gotha.

28

» Defterreicher, Ronigl. 2-aperfcher Ardivar ju Bambera: über ben Gehalt bes Bambergis iden Unnaliften hofmann, von ben mit bem Bapreuthifden Archive in bas Bambergifche

gefommenen Hanbschriften und beren geringem Interesse, da es nur Abschriften seyen; von dem vermutht. Aufbewahrungs sorte vermutht. Aufbewahrungs sorte der Urschriften bieser Abschriften; Rachticht von einem durch ihn flebst jum Orucke zu beschreruben Urkunden. Buche der Fürkenthumer Bamberg und Baiteuth, und bessen gub Kaiteuth, und bessen vorläus figer nächsten, wie auch entfern tern Bestümmung.

Aug.

tern Befimmung. herr Frhr. von Gagern ju hornau und Wonsheim: von bem Erforberniffe einer bereinstigen Anreihung alte fier beutscher Geschiches. Duellen, Ausgagen ber Clafiter Gesehbider u.

Cept

Baron von Merian R. Ruff. mirfl. Staats , Rath zc. in Daris: von ben in Bien getroffenen Gine leitungen fur bie Benugung bors banbidriftl. tiger Schape, bon bem ericbienenen Erften Banbe ber, von herrn Profeffor Safe in Paris berausgegebenen SS. Byzant. und bem eigentlis den Beforberer biefes Berfes; von einer mertwurbigen Stelle barin, welche bie Ruffen balb gu Abtommlingen ber alten Schmas ben machen mochte; beigefügtes furs ges Bergeichniß gleichlautenber und

gleichbebeutenber (eine und ameie fplbiger) Borter ber bentichen und ruffifden Sprache. 1819. Gent. herr von Beenard, Privatgelebre ter in Gottingen: erflarte Soff. nung und Abficht, aufeiner porbas benben Reife ber Gefellicaft nuts lich zu merben. 6. » Profeffor Saalfelb au Gottine gen: Bufiderung balbiger lebbafs funbbeit.

brn. Janfon Enenfele Rure

ftenbud von Defterreid und Steper ju thun; von ben Sand. fdriften ber f. f. Bibliothet au Bien: Erbieten zu jeglicher fonfligen Rorberung bes Unterneb. mens in bem Rreife feiner gelebr. ten Berbindungen ju Bien unb überhaupt in Defterreich; von ber, burd Ge. f. f. Sobeit, Ergbergog Johann von Defter. reich veranftalteten Cammlung ber über bie von Sochftbenfelben aufs gegebene Preisfrage erfchienenen Schriften ; Forfdungen und Arbeis ten über bie Befdichte Attila's in Berbinbung mit herrn Chorberrn

1819. Gept.

8.

Florian Kur. .
Her Staas-Minister Freiherr vom Stein: über die Bergleichung der zwei Parifischen Zanbschriften des Regino und die Forssehmen der Angleichen mit der ältern dieser Jandsschriften; aber die Fortsehma der von Herrn Prof. Hase in Paris von Herrn Prof. Hase in Paris vonnfalteten Bergleichung der Byzantiner; getrossen Borecht in Betreff der nach Brüssel gesommenen Handschrift bes Regelommenen Handschrift des Regelommenen

gin o.

3. Brimm, Bibliothefar ju Caffel: Erinnerung und Borfclag, inds befondere wegen nicht ju beeilenden Mitange mit bem Drude; Ers

bieten jur Bearbeitung bes Lambertus Schaffnaburgensis (occupirt, G. beft 1. S. 88.). und bes Waltherius Aquit. Princeps nach ben Sanbidrif. ten ber Großberg. Bibl. ju Carle. rube und ber Ronial, ju Paris, 8. Dro. 8488. (gleichfalle occupirt, O. Seft 1. C. 65. Mpril 3.) Etwas von biftor. Sanbidr, ber Rurfurftl. Bibliothet ju Caffel und Anfunbigung eines nabern Bergeiche niffe & berfelben gu Sanben ber Befellicaft. Den Lambertus Monach. Hirschfeldens. vermuthet herr Bibl. Grimm ibentifd mit Lamb. Schaffnaburgensis.

1819. Cept.

burgensis.
Dere Bodmann, Prafifbent zu Mainz:
entbietet für bas Archiv die Bears
beitung folgender Beiträge: 1)
Radricht von einem merfwürdigen
Urtunbenfude und von dem Goder
der Araditions Gummas
rien bes Monden Cherhard
aus bem Al. u. XII. Jahrf. in der Aber Al. u. XII. Jahrf. in der Mittel Fulba. 2) Eine noch ungebruckte Urfunde bes röm. Gegenfonigs Alphons von Castic ien mit bessen höchtmertwärdigen
Majestate Doppessiegel, aus
der Urschrift bes Dome Capitelete
der Urschrift bes Dome Capitelete

lautert. 3) Des rom. Gegento. nige Beinrich Raspo, Lanbgr. v. Thuringen noch gangl. unbefannte , bochimerfmurbige golbne Bulle aus bem Driginale, mit Ins merfungen. 4) Erlauterung amolf außerft feltener und mertwurbiger Denarien, jur Erlauterung ber Reichegeich. bes XI. n. XII. 3abrb. 5) Rabere Bestimmung bes mabren Bfe. bes befannten Chronicon Conradi ober Christiani de rebus Moguntinensibus (G. Seft. 1. S. 45. Rro. 95.) 6) Bollftanbigere Descriptio pagi Salagewe, als bie bon Piftorius und Schan. nat gelieferte. 7) Das altefte Res frologium bes Domftifte ju Speier, genaunt RegulaChori, aus bem XI. u. XII. Jahrh. mit erlauternben Un. mertungen. (Bir boffen ichon im nachften Sefte, ben Beitrag Dr. 6. aufnehmen au tonnen).

1819. Sept. 16.

herr Feber, hofrath und Bibliothetar ju hannover: Rachricht von feinen fortgefetten Bemühungen in her vorziehung bedjenigen, was von ben handschriftl. Schalen ber Kon. Bibliothef forberlich fenn tonne.

23.

» Georg v. Gaal, Furfil. Efterbago'fder Bibliothefar in Bien: Radridt von einer, burd herrn Ropitar, Cuftos ber f. f. Biblio819. Det.

thet in Bien vorläufig ertheilten vielverfprechenden Bufage für beffen thatige Mitwirfung.

herr Dr. Raifer, Ronigl. Baierider Regierunge Director in Muge. burg: Erbieten jur Mitarbeit nach Berftattung eines gefchaftvollen Staate. Dienftes, inebefonbere fur bas Ardin ber Gefellicaft vorlaus fige Berbeifung eines urfunblichen Auffates über ben, in Gubichmas ben gelegenen, bem Mbt Beffel unbefannt gebliebenen, querft von Rengart (Diss. 3. ad Episcopat. Constant. Nro. LXX.) abges banbelten Ergau; Radricht von einem, vollig jum Drude bereites ten Codex diplomaticus bee herrn D. Dlacibus Braun ju Muad. burg, ju beffen Befdicte ber Bifcofe von Mugeburg geborig, mit vielen noch nie gebrudten Urfunben.

Dr. Benfch (a.g. Nector bed Gybin ansitume u. Bibliothelar ju Augsburg: Bergeichnis von Annbichriften ber Ronigl. Areis und Stabbibliothel ju Augsburg, bie für bie Cammlung nußlich werben tonnten. 1) Gasseri Annales Augustani, bie woßt erhaltene Urgforfft, jur Berichtigung beb bie jeht bekannten fehr fehlervollen

2) Meifterline Mbbrudes. Chronographia Augustana, bas latein. Driginal fomobl ale bie vom Bf. felbft verfertigte Ueberfegung, auszugeweife. 3) Die fogenannte BeberiChronit, andjugemeife. 4) Das Mugeburgifde Stattbud in mehrern Abichriften, unter benen bie, von bem Rathe.Confulenten 2Bena . mit getreuer Beibebals tung ber alten Schreibart, bie porzuglichfte fenn mochte. 5) Diecel. len.Banbe: baraus Unefboten ju nehmen. 6) Privilegien . Bucher, fur Beitrage jur Erbbeichreibung und Genealpaie bes Mittelaltere. 7) Gine amar erft ju Enbe bes 14. Sabrb, genommene, aber beache tungewerthe Abichrift ber Chronica Weingartensis nebft einer, von ber Musgabe bei De f verfchies benen und getreuer und vollftanbis ger fceinenben, Chronica de Romanis Imperatoribus. 8) Gine febr aut erhaltene Sanbidrift bet Elfaffifden Chronit von Ronigeboven, welche jeboch, neben bem Drigis nale im Ardive ju Strasburg, von geringem Intereffe feyn mochte.

1819.

geringem Intereffe fepn mochte.

5. herr Dr. Cbert, Konigl. Bibliothetar in Dreeden: überfendet einen triv tiften Auffat über bie Chronit

bes Presbyter Schfrieb, nebft jugeficherter tunftiger Mits theilung geeignet icheinenber Artis fel. (S. 116. abgebrudt.)

819. Dct.

fel. (&. 16. algebrudt.) berr von Goth, Grobeimerath u. Staatsmirfter ze. ju Be ein ar, (bei ber Feier feines 70ften Geberteffelte ju Franffurt, von ben annofenden Mitgliedern der CentralaDirection der Gefelbechten ber CentralaDirection wir Gherren-Mitgliede ernannt) laßt unter lebafter Begugung feiner Theile nahme willtommene Mittheilungen hoffen.

3.

Staateminifter Freiherr v Bangenbeim: Nachricht von einer Er. flarung bes herrn Profeffer Dr. Röfler ju Tabingen, bag er burd Augenichmache an Bergleis dung ber Sanbidriften gebinbert, aur Bearbeitung von Quellenfdrifs ten fich nicht mehr verfteben tonne; bagegen murbe er, wenn herr Staateminifter Frbr. vom Stein es miniche, fich verbindlich mas den: 1) ju ausführlichen Untworten über einzelne Fragen, bie man iber bie Ginrichtung bes Berfes, literarifche Sulfemittel, biftorifche Radmeifungen tt. an ibn ftel. len mochte; 2) gu einer enblichen Durchficht und Revifion ber fammt.

lichen , von ben einzelnen Ditglie. bern ber Befellichaft bearbeiteten. Quellenidriften. herr Gebeimerrath von Arnolbi an Dillenburg: porgerudte Sabre. neuerbinge erhaltene befonbere Befchafte . Auftrage und eine bereits im Bollzuge begriffene gangliche Muflofung ber , im Race beutider Beididten befonbere mobl befest gemefenen , Bibliothet ju Dillen. burg, beim Mangel anbrer abn. liden in ber Rabe, festen ber Rei. gung ju lebhafter Theilnabme nothe wendig Grangen; jeboch fen er im Stanbe und Billens, folgenbes ju übernehmen: 1) bie fogenannte Limpurgifde Chronif (Fasti Limpurgensis) für beren Bearbeitung er noch überbieß auf bee fonbere Gulfemittel hoffen tonne: 2) befige er eine bochft feltene, burch Bamler in Mugeburg gebrude te, Chronica von allen Rais fern und Ronigen, melder auch eine ber Dabfte beigefügt fen. und welche menigftens auszuges weife Aufnahme ju verbienen fcheis ne; 3) Radrict von einem Manuscriptum picturatum, beffen Reite alter er noch nicht bestimmen wolle,

von neuerer hand überschrieben; Historia Guelfica cum iconibus; in fine hist. s. sanguinis. Pergam. in fl. Fol. & 8 few verschieben von ber Hist. Weingartens. de Guelfis bei Leibnit unb in ben origg. Guelficis, vermutssisch auch von bem Anon. Weingartens, de Guelfis bei Deß, welchen letteren er jur Bergleichung nicht bei Annben Bei Anden Societatus

#### Bitte der Berausgeber.

ĭ

Bir wurden uns ben herren Mitarbeitern an biefem Ardive febr verbunden erfennen, wenn es ihnen gefiele, bas Inhalte , Bergeidnif jugebachter Beis trage, einzelner ober mehrerer, nach ben oben gegebes nen Beifpielen une im Boraus gutommen gu laffen. Gine Gemabrung biefer Bitte tonnte feine anbere, als gebeihliche Folgen haben. Gines Theils murbe baburch befto wirffamer bie Doglichfeit unangenehmer Collifios nen vermieben, anbern Theile bie, nicht minber unans nehmliche, Saufung von Beitragen über einen und benfelben Gegenftand. Demnach murbe mande überfluffige Bemubung mit icon von anbern behandelten Gegenftanden gleich im Entfteben verbutet und auf munichensmurbige Beife verwendet werben tonnen, mabrent jugleich bie erbetene, in biefen Seften fofort aufzunehmenbe, porlaufige Untunbigung benje-Ardin zc. L 950.

nigen Belehrten , bie fich etwa im Befite einziger , gus perlagig nur ihnen befannter, Radricten über folde portaufig benannte Begenftanbe befanben, Unlaß ju Mittheilung berfelben, und gwar gerabe nur biefer, mitbin bes Befentlichen und allein Bunichenswertben, gegeben murbe. Die Berausgeber aber murben auch ibrerfeite mehr in ben Stand gefest, eine gwed. maßige Musmabl ju treffen, ohne bas peinliche Gefühl, fonftigen Beitverlufte beflagen ju muffen ; fie mirben überbieß in ben Stand gefest, mehr bas Gleichartige ju verbinden, und uber mande Gegenftanbe mehrfei. tiae Mittbeilungen ohne Beitlaufigfeit aneinander an reiben. Enblich fonnte auch bie Ermabnung ober Dicht . Ermabnung von Artiteln folder Bergeichniffe in biefen Blattern, fogleich und auf furgeftem Bege verftanbigen, mas bavon bem 3mede biefer Beitidrift, nach redlichfter, unbefangenfter Uebergeugung, anpaffend ober nicht anvallend befunden morben, ohne ben minbeften Rachtbeil auf beiben Geiten.

Augleich wird bier bas in ber Antinbigung biefer Zeitschrift wegen Uebermadung ber Beitrage bereits geftellte Griuden, an die Dh. Mitarbeiter und Theitinehmer mit bem Zusabe erneuert, ihre Beiträge und Mittefelmgen; sobald biefelben das gewöhnliche Briefe brieffernat überschreiten, durch die ihnen jundaft gele gene Buchdandlung in Frankfurt a. M. gefangen ju laffen; und bloß bet besondert bringenten, oder wichtigen Beranlassungen, sich der Poft, für ihre größeren Gendungen ur bebiene.

#### Bergeichniß

ber seit Erscheinung ber Statuten und bes erften hefts bes Archives ber Gesellschaft, — als au 8 martige, außerordentliche und Ehren : Mitglieder ber Gefellschaft beigetretenen, und aufgenommenen neuen Mitglieder.

- 1) Ge. Ronigl. Sobeit, ber Durchlauchtigfte Rronpring gu bwig von Baiern.
- 2) Se. Durchlaucht ber herr Furft von Metternich, Sr. R. A. M. Staats, und Confereng. Minister der auswartigen Angelegenheiten 2c.
- 3) Ge. Sochwurben Unaben, ber herr Furft, Abt
- 4) Se. Sochwurden , Gnaden, ber Serr Fürft, 26t Conrab IV., von Ginfiebein.
- 5) Se. Erzelleng herr Beheimerrath und Staatsmifter von Gothe, in Beimar.
- fter von Gothe, in Beimar. 6) Se. Erzellenz ber herr Landammann Muller von Kriebberg, ju St. Gallen.
- 7) herr hofrath Lebret, Ronigl. Bibliothetar ju Stuttgart.
- 8) hofrath v. Lehr, Ronigl. Privatbibliothetar bafelbit.
- 9) Dr. Em. Gottl. Mofer, Secretair ber Ronigl. Privatbibliothef, bafelbft.

- 10) P. Jibephone v. Arr, Archivar und Regens zu St. Gallen.
- 11) P. Johann Repomud Sauntinger, Bibliothelar bafelbit.
- 12) herr hottinger, Staatsichreiber ju Burich. 13) P. Meinrad Blod, geiftlicher Statthalter bes
- 13) P. Meinrad Blod, geiftlicher Statthalter bes Stifts ju Mury.
  14) P. Beatus Fuchs, Bibliothetar und Sub-Prior
- bafelbft. 15) herr huber, Professor gu Bafel.
- 16) herrenichneiber, Prof. und Bibliothefar in Strafburg.
  - 17) Geb. Rath v. Urnolbi, in Dillenburg.
- 18) hofrath v. Shlichtegroll, Generalfecretait ber R. B. Atabemie b. B. in Munden.
- 19) Staaterath v. Abelung, forrefp. Mitglieb ber R. Ruff. Atabemie b. B. in St. Petereburg.
- 20) Jacob Grimm, Bibliothetar in Caffel.

### Literarifche Reife

burch einen Theil bes vorbern Schwabens und ber Schweiz, aus Auftrag ber Gefellschaft fur altere beutiche Geschichtkunde.

Bereits im Anfange bes Frublings 1819 hatte bie Centralbirection ber Gefellicaft bie Unternehmung einer literarifden Reife ju Deutschlands berühmteften Bibliotheten befchloffen. Sinderniffe, Die eben fo wenig vorauszufeben maren, ale ibre Befeitigung von bem Bollen ber Centralbirection abbing, beren befondere Ermab. nung aber nicht bierber geboret, verzogerten bie Musfuh. rung bis ju einem Beitpunfte , ba biefe in bem befchlofe fenen Umfange nicht mehr moglich marb. Dicht nur ber gange Frubling, fonbern auch ber großere Theil bes Commere waren baruber perfiriden, und es wurde bas ber eine veranterte Richtung ober vielmehr eine gant verfcbiebene Reife burd einen Theil bes vorbern Sch mas bene und ber Someig beliebt. 3br fernftes Biel follte Bern fenn, und ein Sauptgegenftanb bie berühmte Sanbidriftensammlung ju St. Gallen, beren nicht ju vericbiebenbe Ginfict pon einem ber ausgezeichnetften gelehrten Mitglieber mit entfcheibenben Grunben ems pfoblen mar.

Ale Berweilungeorte waren angenommen: Stutte gart, Conftant, St. Gallen, Burich, Ginfie. beln, Murn, Bern, Agrau, Schafhaufen,

Rheinau, Bafel, Freyburg, Strasburg und Carlorube. Die merwartet reigen Borrathe auf bem Simwege, besonders die Schäe ju St. Gallen vereiteiten die Ausbehnung ber Reife ist Bern, und die auf bem Richwege, ben Bestud ber Bistiothef ju Carlorube, welche Stadt wir gerade mit bem letten Tage der jur Reife bestimmten Zeifrift erreichten.

Bir verließen Seibelberg am Morgen bes 27. Mus aufte, und maren nach vier Ubr bes Abenbe in bem freund. licen Seilbronn. Gebr gerne batten wir bas fab. tifde Ardin befucht, beffen in jeber Sinfict mufters haft ju nennenbe, por feche Jahren nur fluchtig gefebene, Ginrichtung, auffer vielleicht ju Plaffenburg, gant Deutschland femerlich ibres gleichen finbet. Allein foon bie Zagesteit mar nicht gunftig und es murbe bie Dammerung eingetreten fenn, bie wir nur bineingefoms men maren, ein Bermeilen über ben anbern Zag aber war jest folechterbinge unmöglich und wir mußten übers bief nicht, ob es fur unfern Reifezwed genug wichtiges enthalte. Gin anberes Archiv in naber Rachbarichaft, au Bimpfen im Thale, batten wir bennoch nicht auch befuchen tonnen, gefett es maren feine febr gerubmten Coase an Urfunden und Sanbidriften vom boch. ften Alterthume jest nicht mehr fo gang unguganglich, als por feche Sabren perfidert murbe.

Bu Stuttgart trafen wir ein am Morgen bes 28. Auguste. Um Nachmittage eilten wie, unfre Abbresse an herrn gebeimen Legationbrath Ring, von ber Großbergogl. Bablicon Gefanbischaft, abugeben; biefer aber war seit wenigen Tagen nach Carlorube verreifet. Man wieß und im hause an herrn Oirector Rier, ber und mit ausgezeichneter Freundlichkeit empfing und, sobalb er fic von bem Zwecke unfrer Vorsprache unter

richtet, und jur Stelle in Die offentliche tonigl. Bibliothet begleitete, und beren Dberauffcher herrn hofrath Pebret porftellte. Mus ber erften Muftrabme von Geiten biefes liebenswurdigen uns unvergeflichen Gelehrten mußten wir fcon bie freudigften Soffnungen fur unfre, auf ben Morgen bes nachftfolgenben Tages verabrebeten, Arbeiten ichopfen. Diefe murten aber noch übertroffen, und nur burch bie unermubliche Gorgfalt und liberale Offenbeit, womit une herr hofrath lebret alles irgend bienlich icheinenbe jur band ichaffte und feine Ginfichten uns mittbeilte, warb es une moglich, in ber furgen Beit von anderthalb Tagen bas wichtigfte auszuzeichnen und fon am zweiten Rachmittage ju ben Sanbidriften tonial. Privatbibliothet ber practigen überaugeben.

Es befinden fich namlich in Stuttgart zwei abgefonberte große Bibliothefen, bon benen bie eine, bie tonigliche offentliche Bibliothet, wie icon bie Benennung andeutet, jum Gebrauche beftanbig offen febet, bie tonigliche Privatbibliothet aber nur auf befondre bochfte Bewilligung juganglich ift. Diefe lettere ftebt unter ber Mufficht bes fonigl. Sofratbes und Bibliothefare, herrn von Cebr, welcher unferer Uns fprache mit berjenigen urbanen Gute und Theilnahme entgegen tam, bie bem Manne von Belt und gelehrten Rennts niffen eigen finb. Rach fobann überantworteten befonberu Empfeblungeichreiben von Geiten Gr. Ercellen; bes tonigi. Burttembergifden brn. Ctaateminiftere und Gefandten beim Bundestage, Freihrn. von Bangenbeim murte burd herrn hofrath ingmifchen bie Borfebrung getroffen . baß wir zu bem genannten Beitpunfte unfre Arbeiten beginnen fonnten , wonach wir benn auch burch benfelben eingeführt murben.

Die tonigliche Privatibibliothet befindet fich in einem ber Rebengebaute bes neuen Restbengtoloffes, welches burch die, über der Abure angebrachte Inschrift leicht zu erkennen ist. Der Eingang sie im zweiten Stochwerte und wan tritt zuerst in einen runden Saal, in welchem die Jand for isten und die Bucherverzeich niesse aufgebendet größere dan istendabet werden. Den anslößenden größern Saaf, ein länglichte Biered, nehmen die gedrucken Werfe ein. Durch die gange, sehr zwechnistige Einrichung berricht einsche Pracht ohne die mitwelte Ueberladung; beide Sale verkänden auf den ersten Blid den Ausbewahrungsort einer schissichen Zammlung und gehören gewiß zu den felben tann.

Soldem Neuffern entspricht auch ber Inhalt. Bon bem Reichthume an gebrudten Werten gu fprecent, muffen vir andern überlaffen, ba wir biefe nur fluchgig befeben, aber auch icon auf biefe Weife bie größten und fostbarften Werte und bie herrlichften Prachtausgaben barunter bemerft haben.

Die Babl ber Sanbigriften latt fich nicht angeben, ba noch nicht alle verzeichnet fint; wenn sie nicht bie ber Sanbschriften ber öffentlichen Bisliotofe erreichet, welche man auf achthalbundert schätzt, so möche boch wenig dau sellen. In innerm Werthe ber Sanbschriften ihertrifft sie jene bei weiten, seitem bie Schafe ber aufgehobenen Stifte: Beingarten, Wieblingen und zu ben Bengen in Ulm, nebft einigen Sanbschriften aus dem Geminarium zu Wers gentbeim damit vereinigt worden. In bie öffentliche Bibliothef famen allein bie Sanbschriften des aufgehoben nen Stiftes Zwiefalten, von benen aber gerade eine ber folharften, ber von Gerbert ') so febr gerühmte

<sup>\*)</sup> Iter Alemann, edit. I. p. 202-

Codex bes Gregorius Turonensis, wahricheinlich icon vor ber Aufhebung, enttommen fenn mag.

Aber auch bie tonigliche Privatbibliothet bat nicht alle Sanbidriften erhalten, welche man fruber im Bes fibe ber Stifte tannte, aus beren Borrathen fie bereis dert murbe, und melde fogar bie Sanbidriftenverzeiche niffe berfelben Stifte auffubren. Achnliche Abgange geigten fich an anbern Orten, und man bat g. B. auch in Carlerube angemertet, bag in ber Untunbis" gung einer Gefammtausgabe ber Quellens foriften beutider Gefdicten bes Mittelale tere mitunter Sanbidriften, ale nunmehr in Carles rube befindlich, aufgeführt maren, bie niemals babin gefommen. Der Bf. fannte biefe Sanbichriften aus uns verwerflichen Zeugniffen als Befitthum ber Stifte und Ribfter, beren übrige Borrathe an Baben gefallen finb, und es gereuet ibn nicht, burch beren Ermabnung bie Aufmertfamteit auf folche Abaange gelentt zu baben.

Man barf aber darum nicht fofort behaupten, daß ite febienden Janbischriften von ben betreffendem Stiften itwa verbeimlichet ober juridebealten worden feyen. Bie in Altern, so auch in neuern Zeiten gingen und geben wohl noch ferner einzelne Handschriften auf vielerlet Beife, theils ganzlich verloren, theils in andern Beife; werden verlieben, verfauft, verschentt, vertaussch, durch zummheit oder Rachissigeit verberdt und dann aus Turch gar vernichtet; aus Muthwillen, Misgunst oder Bosheit verstämmtel, zerriffen, zerftreuet; wenn gleich biefe Hale im Bergleiche wiel feltener geworden. Aus densche der feltener geworden. Aus densche flieden und an aber der feltener felten Urfachen fann mehr als eine, nur am ander Dete, sich wieder finken, bie jest vermift wird, und es wäre eben so vereilig als ungerecht, aus der Richtensbisferung verzeichneter Handschriften auf Unterschot aus fluterschot auf fluterschot auf fluterschot aus fluterschot auf fluterschot aus fluterschot auf fluterschot aus fluterschot auf fluterschot aus fluterschot auf fluterschot auf fluterschot aus fluterschot auf fluterschot aus fluterschot auf fluterschot auf fluterschot auf fluterschot auf fluterschot auf fluterschot aus fluterschot aus fluterschot auf fluterschot aus flutersch

gung ju ichliegen, ba vielmehr gerade bie Ermahnung in ben Bergeichniffen fein geringer Beweis redlichen Benehmens auf Geiten ber frubern Befiger fenn mochte.

Wande biefer nicht ausgelieferten Sanbidriften find erweislich ichon ju einer Zeit abhanden gesonnnen, da man bie Ratosfrope noch nicht im Traume nur ahnen tonnte, welche den griftlichen Sirtlungen biefe ihre Schüpe zugleich mit bem Dafeyn tostete. So hatte, um nur ein nahe liegendes Beispiel anguführen, der berühnte best bie Urichrift der von ihm beransgegebenen Historia Weingartensis de Guella nicht mehr auffinden tonnen, welche faum ein Baar Jahre vor biefer herausgabe, nach zuverlässigen Zeugniffen, in Weingarten felbs noch vorbanden geweien war.

In ber toniglicen Privatbibliothet fanben wir einen eben so eifzigen als gelbten Gehlifen an herrn Bibliothetferetaft Moser, einem jungen Manue, ber mit warmer Liebe jum Fache bie regite Thatigit und ben liebenswurdigften Character verbintet. Um so anger nehmer mußten und baher bessen benobl mindlich als nachber auch schriftig erflatten Erbietungen jum Bergteichen benobligter bortigen hand foriften sen, da in folden uns bendhrten Eigenschaften Treue und Gründlicheit ber Bergleich und en bereitst iber Merdicht hober.

Eine wesentliche Erleichterung bes Geschäftes gemahrte auch , außer dem bodit bequemen und anmunthgen Locale, die Berganitigung, selbst an die geöffneten 
Schräuft zu geben und beren Inhalt burchzuschen. Se 
läßt sich in der Ibee bei weitem nicht so lebhaft, als in 
der Erfahrung erkennen, welcher ungemeine Zeitversusst 
adurch vermieden werbe, selbst da, wo die Berzeichnisse 
vollfaniss zu haben sind. Reine noch so genauen und

umftanblichen Sanbidriftenverzeichniffe vermogen bier genugenbe Begriffe gu geben, nicht ju gebenten, baß nicht felten ber Inbalt ber Sanbidriften biefes Beitaltere gang mas anbere barbietet, ale bie Ueberfdriften bezeichnen, wovon wir felbft mehr als einmal bie Erfabrung gemacht baben. Wir muffen es baber ale ein feltenes Blud biefer Reife und ale eine febr portbeilhafte Rolge ber uns mitgegebenen offenen fomobl als auch befonbern Empfehlungsfcreiben ertens nen und rubmen . baf mir in allen Bibliothefen . Die wir befuchten, une gleicher Bergunftigung ju erfreuen batten , mit Musnahme einer einzigen, wo meniger einige Mengftlichfeit bes Borftanbes, ale bie Befchaffenbeit bes Locals es verbinderte, in welchem wir une ohne großern Beitaufmant, ale mir machen burften, bennoch nicht batten gurechtfinben tonnen.

Die nabere Befdreibung ber, in ben verfchies benen Sammlungen von und eingefebenen, Sanbichriften . wird am Schluffe biefes Reifeberichtes in alphabes tifder Ordnung folgen. Bir mablten biefe Ginrichtung. weil wir viele ber ju benutenben Quellenfdriften mehrmale vorgefunden, und alfo auch mehrmal bavon batten fprechen muffen, wenn es bei jeglichem Orte gefchehen follte, mo mir fie antrafen. Gobann aber mirb auch burch biefe Bufammenftellung ber gefunbenen hanbidriften beren Ueberfict und Bergleichung erleichtert, und enblich bie, burch bas Ginfchalten folder blos literarifden Radrichten unter jeglichem Orte nothe wendig entftebenben Unterbrechungen vermieben. Gine befonbere beigefügte Ramenlifte ber an jebem Drte vorgefundenen Sandidriften wird jugleich bafur forgen, daß Die ortliche Musbente mit einem Blide fonne überfeben merben.

Rach beenbigtem Geschäfte in ber tonigt. Privats bibliothet benuten wir noch eine übrige Stunde zum, obwobl nur sichgtigen Besuche ber Runstammer, ber Mung fammer, ber Mung fammer, ber Mung fammer, ber Betrachten einiger alten Gemälbe und alter Baffenruftungen, welches alles und herr hofrath Lebret zu zeigen die Gate hatte. Zu einiger Umsicht in Stuttgart selft ober gar in beffen Umgebung fonnten wir feine Zeit erübrigen, da wir sogleich nach benbigten Berufsarbeiten die Anflatten zur Kortlebung unferr Reife aerborte batten.

Auf biefer waren wir anfangs gesonnen, einen Zag in Thoingen qu verweifen, wir burben aber bavon burd bie in Stuttg art erhalten Radricht abgebracht, baß für unfre Zwecke bort sowerlich Erhebliches zu fin-ben fenn möchte. Demnach beschloffen wir ohne Auf-entfalt bis Conftang zu reifen, wohn und meben ber Begierbe nach St. Gallen auch noch bie Angahl ber zu besuchen Biblioteken befläueste.

Nicht ohne lebhafte Ruhrung über bie uns wiber fahrne Aufnahme und voll der warmften Beredrung für bie ebein Mahner, beren Bedanntichaft wie gemacht hatten, vertießen wir Stuttgart am Morgen des zweiten geröffmonats und famen auf ftellenweise fehr anmuthigem Wege um Mittagsteit nach Tubingen. Die dorffige Kirche bewahrt befanntlich die Gradmonumente des Stifters der hohen Schule und feiner Genablin, einer Babifchen Huftentochter, der eigentlichen Stifterin, so wie auch früher, als Genablin des Erzbergogs Albrecht, der hohen Schule und Freyburg; neben biefen auch die Gradmonumente des unferbilchen Herbichen Bertags Gebriftovb und best durch feine Schiffale wie

durch feine nimmerruhende verwegene Kriegesluft mertwärrigen herzogs Ulrich. Wir befahen biefe ziemlich einfachen, zum Theil auch hart beschädigten, Monumente, die nebeneinander im Chor der alten Kirche fleben.

Dberhalb Tubingen verflachet fich ber Boben, besonbere nach ber Beftfeite, und bie Begend wird einformiger. Doch ergonte une ber Unblid bes rechte am Bege liegenden Dorfleine Dfterbingen, bei meldem wir eben noch mit einbrechender Dammerung poruber famen. Diefe Tagegeit, bie tiefe Stille umber, bas vom Abendbufte umnebelte Dorflein mit feinem nicht unanfebnlichen alten Rirchtburme, erbobeten ben Banber ber Erinnerung an ben lieblichen Ganger, ber feinen Fluren einft entblubete. Das Stabtchen Dechingen erreichten mir , ale es bereite bunfelte und perlieffen es in ber Racht. Gerne batten wir beffen verlorne Unficht verschmerget, mare une nur nicht auch ber Unblid ber Trummer von Sobengollern entzogen worben. Defto angenehmer maren bie Gegenden, Die ber Morgen por und entfaltete . jumal gwifden Mibingen und Tutte lingen. Die gablreichen Berameiben von bichtem Comargaemalbe begranget, bie Seerben anfebnlichen Rindviebes und weit gerftreuete Bobnplate gaben einen recht anschaulichen Begriff ber alten alemannis fden Birthichaft in biefen Begenben. Beiben unb Biebrucht maren Sauptmomente und fie mußten es bier fenn. Die Bortrefflichfeit ber erftern bezeugen romifche Schriftfteller \*); felbft aus bem benachbarten Gallien trieb man bas Bieb auf biefe Beiben \*\*). Den vor-

<sup>\*)</sup> Plin. Hist. nat. L. XVII. c. 4.

<sup>\*\*)</sup> Claudian. de laud. Stilic. L. L. v. 224. seq.

güglichen Justand der alemannischen Biehzuckt und wie weit man, wenigstens schon im fun ften Jabrunterte, dening gedennen war, beurundet ein Befest des önge thischen Königs Dieterich zum Auffaufe alemannischen Zuchister für die Berechung der obggedhichen Nace I. Dagegen eistheit noch jett in diesen Gegenden der Bruchtau mibsem und bestiebt, Jawei karte Ainder mit einem Pferede sieht man häusig vor dem Pfuge, nicht eiten vier Binder und ein Pferd, ja auf manchen Ackena gar vier Pferde. Kein Wunder als da unste ulter übern Auchen taum zur Woht trieben und ibren Jaupterichtum in starten Biehfland fehten, dessen Ausbaufch ihnen mit leichterer Miche ihre ohnehen siehe nach erhalten der Gerfachte.

Bu Autlingen, wo wir über Mittag verweilten, begeine wir bie Donau, ber man es hier, wie manden beschehren Anfanger, freilich gan nich ansehet,
was weiter hin aus ihr wird. Auch die Bewohner des
Eiddichens scheinen geringischigt won ihr zu benten, da
fie nicht eben bessen achtbarfte Fronte berielben Bette
zugefehret. Sonst aber hat Autlingen ein gang artie
ges Anssehen, besonders um den Martrylab; die neu
erbaute Rirche wurde überdieß selbst einer großen Stadt
um Zierde gereichen tonnen.

Der Beg nach Engen fuhrt, nahe vor Tuttlingen, über einen machtigen Bergrüden, auf welchem wir noch bei guter Aggedeit ber herrlichften Fernflot und erfreuten. Ausgebreitet leg vor unferm Blide bas Land bis jum Rheine und bem Boben fee, ein Thil

<sup>\*)</sup> Aurel, Cassiod. varior. L. III. c. 50.

biefes lettern felbit glangte in uniberfebbarer Deite und am Rante bes horizonts rubere bas Auge auf ten hele verlichen Schneegipfeln. Den Borbergrund in biefem prachte wollen Panorama machte bie Relfembefte Sobents wiel, abnich einer ungeheuern abgeftumpften Ppramibe.

Mit Sonnenuntergang trafen wir zu Engen ein, und erreichten nach zurüczleigere nächtlich langfamer, mitunter schauersicher Rahrt über Nadolssell erft um brei Uhr Worgens bie Stadt Constanz.

(Die Fortfegung folgt.)

# Miszellen.

1.

Aufnahme und Burbigung bes Unternehmens ber Gesellschaft fur altere beutsche Geschichtekfunde, zur Beforberung einer Gesammtausgabe ber Quellenschriften beutscher Geschichten bes Mittelalters, in ben Konigreichen Baiern und Burttemberg.

Die Centralbirection ber Gesellichaft bat es als eine ihr eben so heilige, benn erfreuliche Pflicht ber Dankbarfei erfannt, durch das Drgan ihres Erchweb be, das Unternehmen ber Gesammtausgabe naher besachtenben Geschichtes und Baterlandsfreunde, jundahl aber ihre gegenwahrigen Mitglieber selfel, von benjienigen ermunternben Schritten ber toniglich Baieris sowen und Wieden welchen Begennen in Kenntnig ju leben, welche in Folge bei ner 29fen Sigung ber hohen Deutschen Bundesberjammtung, unter bem 12ten Mugult 3819, (8. 185.) gefaßen Beschulfes Unterbeit hier. Welchulfe Unterbeit hier. Deutschlieben Bundesberjamstung, wieden field in Bolge bet Deutschlieben Bundesberjammtung, wieden field gebon ben bei beiter schulfes Unterbeit hier. Deutschlieben genachten, erstatteten Berichten geschen sind. Und war

#### I.) Im Ronigreiche Baiern ...

ift burch eine bem tonigl. orn. Gefanbten am Bunbese tage jugefommene Groffnung' bes Staateminifteriums bes tonigl. Saufes und bes Meugeren (vom 22ten Robr. 1819): bie Ausgabe einer Sammlung beute fder Quellenfdriftfteller betreffenb, abfdriftliche Mittheilung berjenigen bochften Entschließungen gemacht worben, welche an bas tomigliche allgemeine Reichs. ardiv, gur Benachrichtigung ber außeren (Provingials archive), an bas Ctaateminifterium bes Innern, an bie tonial. Atabemie ber Biffenfchaften , an bie atabes mifchen Genate ber tonigl. Universitaten gu Lanbebut und Erlangen , und an bie Univerfitatecuratel ju Burg. burg ergangen finb; unb wornach 1) Ge. Majeftat nicht nur feinen Unftand nehmen, bie Bewilligung jum Beis tritte in biefen Berein zu ertbeifen; fonbern auch ausbrudlich bemertt wirb, mie 2) Ce. Daj. es mobiges fällig aufnehmen werben, wenn inebefondere bie tonigi. Ardivarien .bas Unternehmen jur Beleuchtung ber Befdicte bes Mittelaftere mit Materialien und Mudarbeitungen unterftugen merben » - (wovon lebiglich bie porlaufige Unzeige bobern Orte zu erfratten) fo wie enblich (in ben Entfoliegungen an bie tonigliche Mabemie ber Biffenichaften und bie Genate und Guratel ber Universitaten) 3) Ge. Dajeftat genehmigen . baß biefes Unternehmen auch von Geiten Allerhochft 3hrer Mabemie ber Biffenichaften und ber Univerfitas ten, jebe thunliche Unterftubung erhalte, ale emogu biefelbe in ihrem Berufe und in ihrem unmittele sbaren Intereffe fur bie Biffenfchaft, bie geeignete Mufforberung felbit finben merben. - -

IL) 3m Ronigreide Burttemberg iff , nach einem , bem foniglichen herrn Staatsminifter und Bunbestagegefanbten jugegangenen, Rotifitatione. fereiben bes tonigl. Staateminiftere ber ausmartigen Angelegenheiten (vom 14. Robr. 1819), in Betreff ber in Krantfurt a/DR. gebilbeten Gefelle foaft fur altere beutide Beidictelunde, Radricht gegeben worben: bag burch bad tonigl. Minifterium bes Innern , fomobl ber Stuttgarter offente lichen Bibliothet, ale bem Genate ber Universitat Tu bingen empfohlen worben, bie Beforberung ber 3 mede ber gebachten Gefellichaft, nicht nur, wenn eibre Mitwirfung in Unfpruch genommen murbe; fonbern auch unaufgeforbert fich angelegen fenn gu laffen; » mit bem erlauternben Beifate; bag bie Bibliothet ber Universitat Tubingen feine brauchbare Quellen fur bie alte beutiche Gefdichte ju enthalten icheine, bingegen bie Stuttgarter große Bibliothef, fo wie bie fonigl. Sanbbibliothet im Beffee von Sulfemitteln fur Diefe Biffenichaft fepe; wovon zwei Mitglieter ber Befellicaft, Archiv. Rath Dr. Dumge und Drf. Dr. Mone (von Seibelberg aus) bereite Ginficht genommen ; wie auch ben Reichthum biefer Sulfemittel fomobl, ale bie Libes ralitat, mit welcher fie aufgenommen und von ben Borftanben und Bebulfen biefer Budberfammlungen, in ihren Arbeiten unterftust wurden, in ihrem Reifebericht (Sft. 2. b. A.) bantbar gerühmt haben \*). D. G. b. G.

2. Budler.

<sup>&</sup>quot;Mir hoffen in einem ber nächsten Defte von bem was in bem Königerige Preige ja zur Aufnahme bes Gesammunter, nehmens geschaften, ausschiede und zuverläge Rochrick geben zu können; so wie wir hier ansühren, daß mehrere Kezierungen auch bereits auf Grempiare der Gesammunasgade unterzichzut haben.
X. b. h.

Bitte bes Bibliothekars Jad in Bamberg, um Unterfügung gur herausgabe ber Canonen ber Mainger Kirdenversammlung im J. 852.

Ein febr alter Cober ber Ronigl. Bibliothet gu Bamberg liefert Radricten aber bie Mainger Rirdens verfammlung vom Sabre 852, welche ich mitgutbeilen munichte. Ibrer ermabnen gwar fcon bie Rulber Jahr. bucher bei Freber Th. I. G. 29. mit faft gleichen Borten, auch Balbius Th.IX., Sarbnin, Binnius 26. III. 26th. 2. , Dabillon in ben Sabrbuchern bes Benediftinerorbene Th. I. 8. 52., hermann, Gors bon, Edarb, Ib. II. 418., Sarabeim Th. II., Gerrarius Th. I. Sauptft. 33., Ablgreiter Th. I. 8.9. G. 246., Brunner Th. II. G. 141., Baronius Th. II. 208. und Seumann; aber feiner biefer berubms ten Cdriftsteller machte und mit ben Befdluffen biefer Rirchenversammlung bis jest befannt. 3ch glaube baber bem Bublifum einen nicht unbebeutenben Dienft burch eine biplomatifch genaue Mittheilung ber noch gang unbefannten Canonen ju leiften. Che ich jeboch biefe vorzulegen mage, rechne ich mir jur Pflicht , bavon eine vorlaufige Inzeige zu machen und alle Mitglieber unfes rer verebrlichften Gefellichaft ju erfuchen, mich burch gefällige Mittheilung ibrer Sanbidriften, welche Gie vielleicht aber ben namlichen Gegenftand befigen, gutigft ju unterfinben, bamit ich in ben Stand gefest merbe, meine Borarbeiten einftens in moglichft vollfommenem Buftanbe ju liefern. Der Cober bat, nach ben Beftime mungen ber vorzinglichften Cehrbicher ber Diplomatif, ju sichere Kennzeichen eines fall gleichzeitigen Altere, er wiberlegt ju befinmt bie von Sarzis fein gelieferten sogenannten Attenstüde, als baß ich nicht bie Berstöderrung icon jum Boraus ertpelien tönnte, bas bistorische Publiktum auf bie angenschmite Weife zu überraschen.

3ch murde gleichartige Bitten über Rirchenberfamm, lungen von Borms, Rigan, und Chalgebon ich beifigen, fohnte ich boffen, bei genauer Bergleichung ber icon gebruckten Canonen berfelben mit ben vor mit liegenben handichtiften eines mehr ale einige Barians ten zu entwicken.

3

Buverlagige Rachricht über Die Erhaltung ber vorzüglichften Bentmale bes uralten Doms ju Boffar.

Nachsehende, der Centraldirektion der Gesellschaft für Deutschlands altere Geschichseknnde aus sichere und sehr ab Ausgeberter Luckie. ungekommene, Nachricht, eige dem Ungrund eines hin und wieder verfreiteten Gerchaftes, welches den nahen Untergang der uralten Domfirche zu Goßlar und der dani bestüdlichen Mommennete, beforgen ließ. Zugleich liefert bei Rachricht einen höchft erfreulichen Veweis rahmlicher Sorgfalt, womit die Khigl. da und versche Kegierung sich Netwung und möglichste Erhaltung der Dentmale vaterläwdischen Alterthums angelegen seyn läßt. Groß wide

jeder Freund deutscher Geschichte das preisduntvige Bemichen mit Danke erkennen, womit die erweihnte Argierung bedach gewesen, von dem Domssifte zu Gobjar alle diejenigen Arümmer von Merkwardigkeiten des Alterthums, welche nicht dereits in der welphaltischen Penode ihren Untergang gefunden hatten, selbst da noch merhalten, und auf die Nachwelt zu bringen, wo der Bunsch, das in Berfall gerathene, Gesahr drohende Gedaude selbst zu retten, nach dem Urthelse der Kunft werk and in Deutschaft mit gleicher Reigung und Torgfalt versahren, und mit eblem Wetteisfer gestrett werden, die wichtigen Beste vaterländischen Alterstums werden, die und Kerkfrung dern ut keiten!

Die in Goglar befinbliche uralte Domitriche ift burch Einge ber Jahrhunderte, und vielleicht auch durch Unterfassing erforderlicher Ausbosserum in geeigneten Ziehunte in einen so bodis baufalligen Bustand ger rathen, bach, um bem brosenben Ginfurty biefen Kriechniegehubes guvorzufommen, bessen Abbruch nach bem Jath ber Aunstverständigen, gwar febr ungern, boch unvermeiblich, hat bessichten werben michten.

Schon feit langer Zeit ward barin blos ein Chorbient gehalten. Aber auch biefer ift feit ber erfolgten Anfiebung bes Stifts Simonis und Juda eingestellt worben.

Die Kirche war von mehreren romischen Raisern mit vielen in Gold gesaften Reliquien bescheuft und bie darin vorhandenen Gloden, Uhren, Altabe, Kangel, Laufe, Kronleuchter, Arciage und Meggewande waren eben so viele Denfmale bes hohen Alterthums. Alles vieses aber, und was sich sonst noch in der Kirche besand und losgebrochen und waggenommen werden sonnte, seicht die Leichenkeine nicht ausgenommen, ist unter der westpahälischen Zwischenkerschaft zum Besten der weisphälischen Kassen werfaust worden, so daß jest nur noch in der Gestalt einer blosen Muine die uralten Wände des Kirchengebäubes, und zwar diese, dereitst angestürt termaßen, in einem solchen Zustand übrig geblieben sind, daß, um drobenden Geschaften vorzubengen, der sich nachtliche, und feldst von Er. tönigs. Hobeit dem Prinzen Regenten sehr der diesen Verlängen Wenschalber der der diesen Verlänge kannich in diesem Gebäube eines der ältesen Zenkmase der dates werden nachtliche, und sieh der Kachwelt zu erhalten, ausgegeben werden mußte.

Anbessen wird, um alles ju thun, wos nach ben Umfanben möglich ist, ein Theil bes Gebabwes, und zwar ber achtelte bes Gangen, beibesalten, ju einer Capelle im antifen Geschmade eingerichtet und biese ju Aufbewahrung ber wenigen, vom der mesiphässischen und der gegen bei der geftel geschlich gegen gesteleten Geternbeiten, und geretteten Settembeiten,

namentlich bes, mit einer Rudlichne von icon burdbrochenen, mit bebeutungevollen Figuren gezierten, fogenannten Kaifer. Etubles,

bes einem alten Gogen, Krobo, gewidmet gemes fenen Altares,

ber an ben Feuftern ber Rirche noch befindlichen Blasmalerei. und

eines bolgernen Sarfophags, mit einer fleinernen, vermuthlich bie Pringeffin Mathilbe, Tochter Kaifers heinrichs bes Dritten, vorftellenben Sigur,

får bie Radwelt bestimmt merten.

Es ift noch auferbem besondere vorgeschrieben werben, daß der Abbruch mit größter Borficht geschebe,
und alles, was sich babei an, der Zertforung entgangenen, Merkwürdigteiten bes Atterthums noch etwa vorfinden dürfte, sorgfältig gesammelt und ausbewahrt
werbe.

4

Ungeige bes, von bem Professor Bufching in Breffau gefifteten, Solefifchen Bereins gur Unterftugung ber herausgabe einer Sammlung altdeutscher Dent male ber Gefcichte und Kunft.

Die Centratbirection ber Gesellschaft für altere bentfde Geschichtende entspricht mit Bergnügen bem Buns
sche ihres nunmehrigen außerordentlichen und Sprenntis
gliebes bes herrn Professer Dischaig in Breflau,
durch die Aufnahme einer Anzieg von ber Begrindung
nub bem Hortagunge bes, durch besteu membert schäften
waterlandischen Alterthumsforscher gestifteten, Schlesie
son in Provinziale) Beschichtvereins, zu bessen weitere
Befanntwerbung um Bufrigung auch aufre ben Grungen
seines nachsten gun Bufrigung auch aufre ben Grungen
seines nachsten ver Geschliches feinende gleichzeitig
eingeleitete Internehmung für bie -beinneh gleichzeitig
eingeleiten Internehmung für bie -beinner Meschichte
Schlessen, ist zunächt auf ben bebeutenben Reichthum
bes anbes an Geschichts von bkunste Zuenkenlen

auf ben vaterfanbifgen Sinn, bie Abelinahme und Unterfütung seiner Bewohner berechnet, und nimmt, mit vollem Rechte auch die Aufmerssameit der aufernteren Freunds beutiher Geschichte und Alterthumstunde in Anfpruch.— Rach einer von bem herrn Prof. Busch abem Orucke übergebenen Aufforderung jur Unterfützung ber Perausgabe einer Sammfung altsfossessiger sicher Denkmale ber Geschichte und Aunste ist allerdings Ort und Zeit, zur Ausfuhrung seines wohl eben so gemeins als uneigennützigen Unternehmens beson vers ainfilie.

Bir entnehmen bieraus: bag, mas bie Gefchichte belangt, baju gegenwartig Cammlungen in Breg. lau fic befinden , welche an Reichthum und Bollftanbig. feit nicht leicht übertroffen werben burften, und welche burd bie Bereinigung ber fammtlichen fole fifden Rlofterardive zu einem großen Laubedarchive entilanden. Gine Daffe, bon melder. nach bloß obugefabrem Ueberichlage, unter mobl bie 15.000 Studen von Urfunben auf Schreibles ber (Bergamen), nicht bie Salfte fruber befannt, nicht ein Biertheil fruber benutt, und mohl nicht taufend Stude fruber gebrudt gemefen finb. Stoff genug jur Auswahl einer reichen Urfundenfammlung! -Mle Beleg, bag ber Reichthum ber Runftvorgeit nicht minter bebeutent und mertwurdig fen, fubrt Gerr Prof. Bufding an: baß man in Schleffen, befonbere in Breffau, in Bilbhauerei, in Conibmert, und Dab. fereien, Runfiwerte befist, Die uber 600 Jahr alt finb, und gieht hieraus ben Ochfuß: baß Breglan ale ber eigentliche Runbort und Mittelpunft, alter folgfifder Runft, und überhaupt als einer ber an Runftbenemalen bes Mittelaltere reichften Drie Deutichlanbe anzufeben fen.

Aus bem Reichthume ber bereits fruber vorgefunbenen Dentmale bee booften Alterthume vor ber driftlichen Beit (a. B. ber ju Stieffs bei Liegnis allein ausgegrabenen 3000 Urnen) folieft herr Profeffor Bufding, auf eine meltgefdictlide Bichtigfeit, Die auf große Fole gerungen leiten tonne, und auf eine große Bevollerung bes lanbes fcon im Seibenthume. Enblich wird auf eine Reibe febr wichtiger und ichasbarer Beite buder (Chroniten) aufmertfam gemacht, bie nur bes Drude gewartig fenen, um in bie Gefchichte bes einjeinen fomobl, ale gemeinfamen Baterlandes, auf bas bebeutenbfte einzugreifen. Anch wird auf gleichzeitige Beftrebungen ber Dachbarlanbe bingewiefen, von gleichem burd bie Beit berbeigeführtem Beifte angeregt. Der berr Berf. bezeichnet, ale von bicfem regen Beifte bee Cammelne, Burtigene, Bearbeitene und herausgebens wichtiger Dentmale ber Borgeit ergriffen, inebefonbere Defterreid, Bobmen, und Dabren, bas ente fernte Steiermart, felbft Ungarn; nicht minber bas entferntere Preugen, auch Dommern. - hier fagt er u. a. «Danner find jur Unterfingung bemubt, sau benen biefe Arbeiten oft nicht einmal in einer naben .Begiebung fteben: » und fabrt febr richtig bemertenb fort: "aber fo muß es fenn, benn ber Gache Berth und Zuchtigfeit muß leiten, nicht bie mehr ober minter befdrantte Unfict bes Gingelnen, und feber emuß fublen , baß feine Sulfe nothig ift » - \*).

<sup>\*)</sup> Dusbicfes libliche Streben auch im Gu ben und Beften, benunag faft in allen Theilen Deutschonde vorfanten und bemerklich fen, erheltet u.a. aus einer in ben erften Studen bes Literatur: Blatte jum Morgenblatte b. 3. enthaltenen

Rach biefen einfeitenben Morten, geht ber fr. Berf. gur nahern Bezeichnung feines und feiner Freunde Bweds und Strebens über; indem er ben Bundig und bie hoffinnung ausspricht: boß auch biefes Land (Schleffen) nicht hinter ben andern beutschen Landern zurück bleibe, um so mehr, da wie eben angedeutet wurde, in ihm so wie worhanden, so viel zur Biebererwechung und Bestants machung gefoten werbe. — Es somme bierbei nur darauf an, baß ber Abfah einer bestimmten, nicht under trächtlichen Angaht won Studen ber zu bruckenben Werte ab est ehr werbe.

Bu biefem Bebufe wird folgenbes, gunachft auf Schleffen berechnetes Auskunftsmittel angegeben:

en bereigneres musburgremtiret angegeen. De Möglichfeit jährtlich mehreres zu liefern obietet fich bar, wenn sich in Schfessen vierbundert ihres Baterlandes Geschichte und Borgeit liebende Männer finden, von benen eigber jährlich einen Thaler Cour. diesem Zweckendunger weibmet. De

Bir hofften und munichten gleich bei ber erften Runbe von biefem Bereine, bag es in einem fo vollreichen und ergiebigen Lanbe, wie Schlefien, an ber

ueberficht ber Ergebniffe ber Eriniger Bider. Meffer, (Michaelts 1819), womand eine erfreutiche Abdigtett für bie beutich Gefchichte und Ednbertunet, fich in mehr als funfiss, meift Löckfiges umb Beffete ung gründlicher Groffung verbrischende Auffelten beurtunet, und worunter auch, aschiefische Auffeten beurtunet, pht.1. mit Abbilungen Berpfau, bei 3. g. Korn), als für germanisch und flabische Borget manche Zusente verfprecend angeführt find, von welchen weiterhin bie Rebe

ebenermabnten Bebingung jur Begrundung und Feft. baltung bes Unternehmene nicht feblen moge; - und feben und in biefer unferer Soffnung auch burd bie bon brn. Drof. Bufding unter bem 16. Beinmonat 1819 erbaltenen, weiteren Rachrichten uber ben Fortgang und Erfolg biefes feines Unternehmens angenehm bestarft. hiernach ift berfelbe namlich nicht nur in ben Stanb gefest worben, von mehreren Beitbuchern, Urfunbens fammlungen, Befdreibungen von Alterthumern und Runftfachen, in Schlefien gefunden, - nach und nach (jabrlich) Giniges abbruden gu laffen , und alles auf biefe Beife Beraustommenbe ben Theilnebmern mit einem Bortbeile von einem Drittbeile, bie gur Salfte bee labenpreifes abjugeben; - fonbern burch bie bereits erfolgt gemefene Ueberfdreitung ber fruber feitgefesten Anzabl von Theilnebmern fonnte auch bas Unternehmen icon ermeitert und bie Breife ber Bucher noch mehr verminbert merten, ba bier junachft blog bie Drudfoften jur Sprache tommen und gebedt merben follen. - Die Babl ber Theilnebmer und Rorberer bicfes lobl. Unternehmens wirb, nach ber Reibe, wie fie fich melben, bffentlich befannt gemacht, worin jugleich ein Beber bie Beftatigung bes Gelbempfanges feines Beitrage erbalt. Cobalb ein auf biefe Beife ju Zag geforbertes Bert erfdeint, wirb foldes ebenfalls offentlich befannt gemacht.

Indem wir une nun vorbehalten, ichließlich eine Ueberficht bes, von beifem Schleftiden Gefoichts vereine bereits Gelieferten, ju geben, ichalten wir jusglich bie aus ben letten Mitheilungen unferes forzespondirenten Migliebe fich ergebenben Resultate fur bas Jahr 1819 und bas für 1820 ju Gewartende, bier ein.

hiernach batte fich ber Berein im Laufe bes 3. 1819 ordentlich befeitigt und auch für das folgende Jahr Dauer werfprochen. Mit Jurcchung bes für 1819 von bem Stifter ber Gesellichaft für ältere deutsche Geschichtstunde, Drn. Staatsminister Frbrn. vom Stein, dem schiede fich en Geschichtsberung erwidmeten, nambasten Beitrages (für mehrere Jahre von Sr. Erzellenz demielben zugefagt), waren 488 Athlir. für das Jahr 1819 einsefommen, wofür die unten verziehneten Burte geliefert werden sonnten. Unter den früher befannt gemachten, aber nicht überalb sindänglich befannt gewordenen, und nach Berdienig gemittigten, Golfriften sind Pro ben des Amfangs einer Siegelsammlung in Abbrücken und Eisen abgülfen, die vorzigliche Aufmerksamsteil und der befannt gemacht zu werben einer Kanten einem den gestellt und Beifen abgülfen, die vorziglische Aussterffamsteil und dieser befannt gemacht zu werben verbienen.

Die gelieferten und an bie Theilnehmer gelangten Schriften find nun ter Zeitfolge nach:

- 1) Zeitbucher ber Schlefter. Seransgegeben von Dr. 3. G. Bufching, ibnigl. Archivar zu Breffau. Bb. 1. (mit 3Rpfrn.), mit bem zweiten Aitel: 3ahr. Bider ber Stadt Breffau, von Rifolaus Pol. (Zum Erstenunde aus besten eigner Sanbichriftherausgegeben z. Breffau 1813. gr. 4.
- 2) Der alten folefischen Bergog, Stabte, Aebte u. fin. Siegel, in Abgutfen und Abbruden. Besogt von Dr. 3. G. Bafching, tonigl. Archivar zu Breglau. Erfte Lieferung. Mit ben Abguffen einen Thr. Cour.; ohne Abguffe, 4 ggr. Cour. Breflau 1813 in 8., zu erhalten bei bem Besorger ?).

<sup>\*)</sup> hierzu geboren funf Abguffe von Siegeln von ben Jahren 1175, 1272, 1335, 1384, 1301 und 1510 (als Probes

- 3) Zeitbucher ber Schlefter ie. herausgegeben von Dr. 3. G. Bufching ie. Bb. 2. Berglau 1815. Auf Roften bes herausgebers gebruck, in ber Stadt's und Universitätsbuchvuderei, gr. 4. (ber schiefichen vaterfindische Gefulichaft jugeseignet, mit einem Bergeichniffe ber Sh. Beforeere ber Zeitbicher Schlesens).
- 4) Buborgis, ober etwas über bas alte Schieffen vor Einfahrung ber chriftiden Religion, bes sondere und ben Gener nach gefundenen Alteerhunern und den Angaben der Alten, von Friedrich Krufe Dr. b. B., und Lether an der Naria-Magdalennen. Schufe zu Breflau Chesnotes abgebruckt aus Bufchings wöchentlichen Nachrichten für Breunde der Gefolder, Kunft und Gelebribeit des Mittelaters. B. IV.) Mit einer Karte des alten beibnischen Schleffens, zusammengestellt mit der Prolomklichen Scheschen und wienen Blatte Abeilbungen ernerwärdigen Alterthuner. (Inwörterft an bie H. Lettigen Mitterhuner. (Inwörterft an bie H. Lettigen ber Bestellster und einem Blatte Abeilbungen ber mertwärdigen Alterthuner. (Inwörterft an bie H. Lettigen bei Bestellster Bereins versender), Theilnehmer des gebildeten Vereins versender), Erwig 1819. gr. 8.
- 5) Das Bild bes Gottes Tyr, gefunden in Oberfchlefien und verglichen mit zwei andren Bilbern bei gentreckt am Rein und in Medienburg, von 3. G. Bulfching. Mit einem Steindrucke, Bilber bed Gottes Tyr darfellend. Breflau 1819. gr. 8. (Der famblinavischen

lieferung nun fammtlich in Gifen) bie, wie wir und aus Autopite — überzeugten, ju ben febr getungenen Arbeiten biefes bierzu vorzäglich geeigneten Aunftweigs gehorn, und mit bem Borguge großer Ennaftet, auch ben einer burch ben Stoff gewährten Dauer verbinben. D. h.

gelehrten Gefellichaft ju Ropenhagen juges eignet).

Der britte Band von ben schlessischen Beits ober Pos's Breflantischen Jahrbüchern ber mit ben Bubbr gis und bem Apr jun Ablieferung bes Jahres 1819 gehbrt, war bis auf 6 Bogen, nach ben letten erhaltesen Rachrichten abgebrucht. — hiernach ergad fich, baß sür 1819 auf 1 Ithfr. ungeführ 40 gedruckte Bogen und 4 Kupferfisic ober Steinbrücke famen.

Får bas Sahr 1820 maren bestimmt:

- 1) Der Chlefifden beibnifden Alterthie mer, Sft. 1. Fol. mit 3 großen Steindruden.
- 2) Das Leben bes hanns von Schweinischen, Rathe bes herzoge von Lieguit und Ritters. Bb. 1. (Eine Dentwurbigfeit bes 16. Jahrhorts).
- 3) Bon Pol's Jahrbuchern Bb. IV. fo viel Bogen, als abzudruden möglich fenn wirb.

Möchte nun der thatige Begründer und Förderer bei Schieftigen Geschichtevereins recht bald in den Stad gesets werden, aus den dertigen Archischeften auch urfunden, and den dertigen Archischeften auch urfunden amm lungen, und damit angleich erwünsche Bestehtliche Materialien für den Zweck der von der Sesclischaft für ältere deutsche Geschichtelunde beatheteten Gesammanusgabe der Lucklenschriften des Mittelaters überhaupt zu liefern! Und möge ihm und feiner alleichgesinnten Freunden, diese Angeige und Aneckennung ihres verbieuslischen Erredens, mit dem Bunfice, dies auch im Geben und Besten Deutschalde Aufgaben und Unterstützung finde, als Gewährleistung der anster krochenn hoffnung bienen wah ber Welten Deutschald und kande welche Lund werden.

2. Budler.

# Otto von Freisingen \*).

Das Autographum seiner Werke (vielleicht nur der zwei Bucher de Gestis Friderici 1.)-hat er vor seinem Tode ben Mönchen zu Morimund (Morimont) in Burgund übergeben. Rad ev ici Fris. Continuatio Lib. IV. cap. 11. Meic helbeck in Hist. Fris. T. I. P. I. p. 343 ct 345. Mohin wird es gesommen seyn? Giedt Tissier Biblioth. Cistere. hiervon feine Rachticht?

Euspinianus benutte ju feiner Ausgabe Codices aus dem Schottenflofter ju Bien, aus St. Trubperts, munfter im Schwarzwalbe und bem Rlofter Morbach.

Der vermehrten Ausgabe in Urstisii Script. Rer. Germanic. T. I liegen zwei Cobices ber Bibliothet bes Minfiere ju gurich, und ber Muratorifchen Ausgabe in bem VI. T. Script. Rer. Italic. einige Codices ber fais feilichen Bibliothef in Wien um Grunde.

Mon bem Gober in ber Dombibliothef gu Freising eu, melden ber Abt Desing in bak XV. Saprhundert (?) gesteb fat, shrieb ber bortige Kanslet Bolfgang Sunger in ben Annotat. in Curpiniani Caesarum Hist. col. 123 et 124. «— Othonis exemplar Chronicorum (nam Aenobarbica desunt) manu in membranis scriptum, quod in Frisingensi Bibliotheca servatur, — — eleganter magis, quam crudite ac emendate — esse exaratum, passaim deprebendere protuis.

Ungleich wichtiger ift ber Cober, welcher in ber Bibliothet bes Rlofters Weihen ftephan bei Freifingen aufbewahrt wurde, und mit bem nachstvorstehenben, in bie

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Derrn hofrath hoheneider in Partentirden im Zfartreise bee Ronigreide Batern. D. D.

toniglide Centralbibliothet ju Munden gefommen if, als ein von bem Berfaster felch bem bamaligen Abte biefe Riofleres Aupato, durch welchen und feinen Caplan Ragautnus ber Bisch fein Ehronicon bem Rasig Friedrich I. übersenbet hat, geschenttes Eremplat. Bergl. bes Breibr. Errikoph von Aretin Beitr. 3. Gesch. 1805. Redrugt 1809.

Eines Tegernfeer Cober ermahnet Deichelbed 1, git. p. 342. in marg,

Der Coder in der Universitätsbibliothel ju I en a (Struvii Dissert de Criteriis Manuscriptorum §. 25) ist einer besonderen Ruciicht wurdig,

Der geheime Rath Bapf befaß von bem Chronicon und ben Libris de Gestis Friderici I. Cobices, bie er in ben Mertwidrbigfeiten feiner Bibliothet I. 1-5 be fcbrieben bat.

Seine Historia Austriaca, welche fich unter ben literarifden Rachlasse bes Bolfgang Lazius besurben baben foll, verbienet die forgsättigste Rachforschung. Meine eigene Budersammtung entbatt

a) die VII erften Buder bes Chronicon, vielfach interpolitet, und bis zur Erwählung Kaifer Rubolups I. forigefett, einen prächtigen Cober in groß Folio auf Dergament;

b) bie II Bucher de Gestis Friderici I. auf Papier in 70.

c) Stemma paternum et maternum Ottonis Frisingensis, cum ejusdem Vita calamo strictissimo comprehens, von einem Huldrichus Predicator, auß ben föten Jabrbunbert. Papier, 6 Bilátter in Rof.

Auf ben Fall, wenn biefer Schriftiteller bereits occupirt fen murbe, bin ich bereit, bem herrn Bearbeiter bie Einsicht und ben Gebrauch meines Borrathes mit Beramaen zu gestatten.

#### Bur Literatur ber beutschen Geschichte.

Biffen im Sandbuch ber beutschen Sistorie 1. 2061, 6. 15. sagt: Benn wird bie Literatur ber beutschen Systorie fren Labbe erheiten? — Gollte bies nicht ein Gereibfehler feyn, und flatt Labbe heißen mussen Long? Leiber baben wir fein solches Bert über deut iche Schickbellertautr, wie Lelong und Fontette über bie frangbfische und gegeben haben. Doch verdienen außer Frebers Directorium, noch folgende literarische Rachrichten bekannter jut fept:

J. P. Finke im Index in collectiones Scriptorum Rerum Germanicarum. Lips. 1707. 4. hat 54 Cammlungen in ein alphabetisches Berzeichniß gebracht.

Ferner find 24 allgemeine und 11 Particularjamme finner von Scriptoribus rerum Germanicarum ihrem Inhalt nach recenfit in der wenig befannten Gorift, mit dem unverständlichen Titel: deutsche Republic der Gesehrten (Rännberg 1737. 8.) St. 11. S. 77. St. III. S. 75.

Folgende wenig befannte Cammlung gibt einige Anleistung gur Renntniß ber Quellen ber beutiden Gefdichte:

Brevis introductio in historiam rerum Germanicarum literariam, ubi maxime triumviri reficiendis rebus Germanorum, Conring, Sagittarius, Meibom, corumque de genuinis histor. Germanicae fontibus dissertationes et judicia recensentur. Cum analectis et accessionibus quibusdam. Lipa. 2727. 4.

Es find hier gufammengebrudt:

1) M. D. Meibomii orat. de genuinis hist. German. fontibus, 1701. Helmst. habita. p. 1—72.
Writer. 18b.

- Casp. Sagittarii diss. de praecipuis scriptoribus historiae Germanicae. p. 73 – 84. Ein Programm, bas 1675 ju Jena zuerst erschien.
- 3) Conringiana de fontibus rerum Germanicarum. p. 85 -- 102. Es find Excerpte aus feinen Borreben ad Taciti Germaniam.
- 4) Analecta brevem ad historiam literariam rerum Germanicarum introductionem itemque accessiones et supplementa ad Meibomii inauguralem complexa (vom инденапител фегацыgeber) ©. 103-144.

Eine Fortfegung und Ergangung von Freber's Directorium nach Samberger's Ausgabe wurde burd Beitrage bes neuen Gelehrtenvereins leicht zu Stand gebracht werben fonnen.

Gine Bibliotheca universalis manuscriptorum in ben beutiden Bibliothefen ift noch immer ein frommer Bunich. (Deufels bift. lit, Bibl. Dag. St. IV. G. 136). Ingwifden mare es bod icon bantenemerth, wenn wir einstweilen ein foldes Sanbidriftenverzeidnif uber bie Gefdidtsquellen bes bente ichen Mittelaltere befamen, mit Beobachtung ber in bem eben genannten Muffat bemerften Regeln. Bielleicht ließe fich biefe Arbeit mit ber Fortfetung Fres ber's verbinben. Sie mußte fic auch auf bie noch une gebrudten Quellen verbreiten, befonbere folde, bie fich in offentlichen Bibliothefen finben. faucon's Biblioth. Bibliothecarum mss. mußte babei gebraucht werben. Gin Berfuch biefer Urt ftebt in Felleri monum. ineditis. trimestr. I. p. 20. Bers geidnig mehr ale bunbert ungebrudter Geschichtschreiber

beuticher Ration, beren Schriften entweber verloren gegangen, ober noch bier und ba im Berborgenen liegen, in alphabetischer Ordnung mit Einmischung besonderer Rachrichten.

Sene Geschichtschreiber sind meist erst aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert; auch gehört einiges noch un's Mittelalter, wie die Gesta Trevirorum auf Pers gament zu Wolfenbüttel.

Bei Feller im trim, primo p. 2-15 finden fich Aus juge auf einer alten Colliner Chronif in ber Boffenbittef Bibliotheft, weide von 928 - 1160 geben, und die Geschichte Kaiser Heinrich V., Lothars, Conrad III., und ber Belfen vornehmlich erlautern. Eccard in corp. hist, med. aevi I. 683, hat die gange Chronif abbruden lassen.

3m trimestri III, p. 141 — 178 steben Excerpta et Hermanni Korneri monachi Dominicani, Chronico mst., ea potissimum loca, quae ex Chronographo quodam inedito Egghardo, delibarit, et quae in collectione scriptorum Brunsvicensium Leibniziana non reperiuntur. Sie geben von 1912 — 1188. 3m Freberts angeschientum simb sie bereits angeschien.

Solde Radrichten wurden nad und nad bie beften und vollftanbigften hanbidriften von jedem Schriftfteller tennen lebren.

Bon Andreae Presbyteri Ratisbonensis Chronicon Bavariae war in Ingolftadt niemals eine Handschrift vorfanden, wie im 1. Spt. 1.hft bes Archivs S. 47 not. t. gefagt wird. In teinem Berzeichniß der Ingolftädter Handschriften sommt davon etwas vor. Gerten in steinen Reisen, p. 35s mag biesen Irrhum verantaßt haben, der nur unbestümmt Chronicon Andreae

Ratisbonensis anführt \*). Aber von eben biefes Driefters ju St. Mang in Ctattam fof Chronicon generale ift eine fpatere febr gute Abidrift auf Papier noch ju Panbebut, melde mehr mit bem beffern Abtrud beffelben aus bem Rlofter Monfee (Mondfee) in Pe zii thes. anecdot. T. tV. P. III. übereinftimmt ale mit ber fluchtigen Mus. gabe, bie in eben bem Jahre 1723, ju gleicher Beit mit Deg, Job. Georg Edbart im corp. hist. medii sevi T. I. lieferte. Gemlere \*\*) Urtheit uber bie Racblaffigfeit Gd bar t's in feinen Sammlungen, wirb baburch aufe Reue befidtigt. Bon 253 Blattern in Rolio, melde biefe Sanbidrift ausmachen, enthalten bie 181 erften Blatter bas, mas in Eccardi corp hist, medii aevi T.L. abgebrudt ift, bie auf ben letten Bufas bee Bredigere 30b. Eraft in Cham, welcher eine Roliofpalte eine nimmt. Gleich im Anfang ber Borrebe bes Unbreas, Beile 6 ift bie ridtigere Legart bei Des und in ber Panbebuter Sanbidrift secundum ordinatissimam distributionem temporis, fatt ber fehlerhaften bei Gefarb: sedem ordinatissimam distributionum temporis. - Beile 10 beißt es: in omnem terram, ftatt in omnes terras; fo lieft auch Deg. - Beile 18 von unten ift mabriceinlich bie richtigere Degifche Lebart: Evstavia fatt Constantia. - Beile 15 pon unten muß es ftatt etiam affectanter, beißen tamen affectanter, wie es ber Begenfas mit fic bringt. Mit bem Blatt 181 fangt an: Decretum concilii Constantiensis contra Wicleffum. Blatt 184 ftebt: Tractatus contra Hussitas. Blatt 201 enbigt fich ein Huffat mit ber Schlufe

<sup>\*)</sup> Auf bas bekanntere Chronicon Bavariae war, bei Gerkens unbeutlicher Rachricht, in einer baierifchen Biblioth boch eber zu vermuthen, als auf bas Chron. Generale. D. &.

<sup>\*\*) 3</sup>m Berfuch G. 95.

flausel: Explicit tractatus de origine heresis Wiclesfistanum a Magistro Andrea de Prodo Bohemicali oriundo in studio Libtzensi. Darauf folgt: Sententia dampnacionis Johannis Huss heresiarche lata Anno D. Mr. CCCXXIIII, (foll beißen 1414); III. die Julii in presencia serenissimi principis Sigismundi Regis Romanorum et eiusdem Jo Huss responsio, quam seripsit propria manu. Blatt 201 - 205 (cf. Labbe concil. XVI. 246). - Summa dampnacionis Jeronimieli. Blatt 205 (cf. Labbe XVI. 409). - Sententia dampnacionis Petri de Luna. De prima et secunda expeditione in Bohemia ad delendum Hussitas. p 213. Coll noch ungebrudt fenn. Defele bielt biefen Muffat fur verloren. Blatt 235 - 238. Res gesta et de disposicione expedicionis tertie in Bohemiam. Blatt 238 de secunda disposicione expeditionis tertie in Bohemiam. welcher beutiche Briefe R. Gigismunb's, an ben Rath ju Regensburg einverleibt find.

Bon Mariani Scoti chronicon ift G. 42 not. V. cine hanbidrift auß Frantfurt aj M. angeführt, von weider Gerten in den Reisen Be. IV. S. 181 einige Radrigt gibt. Es ist aber davon auch zu Frantfurt an der Oder grechtenschen, die abe dem Codex zis Senblours von Audreas Scott genommen, und der sehlerbaft gedrucke Exet darnach verbessert, und CR. Hausen dies. de antiquissimo codice Chronici Mariani Scotti Gemblacensis exemploque illus Scottiano ad edendum parato. Franc ad Viadr. 1782. 4.

In bem Berzeichnis ber 116 Schriften zur mitteleren Geschichte Teutschands im Archiv St. I. S. 37. fl. vermisse is das Chronicon Mag de burge nes. Ihm geachtet ber Aussichtereit, welche schon Semler im Bersuch S. 103 an bemselben bemerft hat, werdient es doch deachtet zu werben. Son Meufels but. ilt. Bell. Magazin St. V. S. 46 — 74 sieben: Kinderlings fritische Ammerkungen über das Meisomische Chronicon Magdeburgense, bessen gefien Bertrafter, über einige Handlichten besselber uben n. 92. Ep fo von Repgow Magdeburgeische bestromt, über weiche Kinderling auch einige Bemerkungen macht.

In ber Bibliothef ju Boffenbutrel befindet ficiene Gefchichte ber Raifer und Papfte bis auf R. Friedrich III. und Papft Pius II. von dem Min noriten Joannes de Vtino, in einer hand forift auf Pergament, von welcher Conring glaubte, das es die eigene handfrist bes Berfassers fen. Heumanni Poecile III. p. 159.

Es verdient noch nährer litutesigung: ob ber Am and us do primis actis a Fride ric o in imperio peractis åct, oder untergeichoben, oder verforen gegangen if? Gewold de Septemviratu p. 76. und 180. führt denselben an, und scheint ihn in handen gehabt zu haben. Außer ihm kennt ihn sonst niemand, und Aber lung vermuthet, dessen handschrift sey versoren gegans gen. Pütter im handbuch der deutschen Reichsbistorie, und im hanpsfaden wollte ihn uicht für untergeschoben und im hanpsfaden wollte ihn uicht für untergeschoben

halten. Die Aechtheit beffelben haben aber bezweifelt Limnacus in jure publ. Imp. R. G. T. I. bi. III. c. I. §. 15.; Leibnitz in praest ad cod. diplom. und noch neuerlich Gemeiner in ben Berichtigungen im butischen Staatbrecht und in der Reichsgeschichte S. 69. melder ben Bericht best Amanbul von der Bass f. 8. Friedrich 1. durch Kursfürsten für wahrscheinlich erdichtet tet halt, indem der Bassprozef, so wie er in den Attern und in den nächssoglichen neuern Zeiten beobachtet worden, mit bessen Erzählung wertig übereinsomme.

Die Ungleichheit ber Schreibart lateinis fer Sproniften bes Mittelalters rührt oft aber, weil fie altere romifce Geschichtschreiber worts lid abschrieben.

Radevicus schilberte ben Character Perzog Seins rich bes Lowen zum Theil mit eben ben Worten, mit welchen Sallust bas Bild bes Jugurtha entworfen bat. (Bell. Jug. cap. 6.)

Sigmund Meisterlein ber Rurnbergifde Chronift, (1480) foreibt ben Sallust ab in bem Serteben, bas bie Aufribrer in Mirnberg 1349 an bie Burggrafen Johann und Albrecht gescheichen haben sollen Cf. Sallust de bello Catil. p. 33. und Meikerlein in Ludewig relig. MStor. T. VIII. p. 112.

# Petri de Vincis Epistolae. (Archiv Beft I. S. 51.)

Die pergamentene handschrift in ber ehemalisgen Kraftischen Bibliothef zu Ulm ift in bie Sanbe Chriftian Gottlieb Schwarzens in Altborf gefoms men, aus benfelben in die Universitätebibliotef zu Altborf, aus biefer aber in die Universitätebibliotef zu ehe gegen ge

Eine vollständigere Sanbidrift ale bie gebrudte Ausgabe, bie ebebin bem Schannat gehorte, ift in bie Bibliothel gu Caffel getommen. Schminte Beforeib. von Caffel, S. 2017.

Eine Peutingerifde handfdrift befaß Bapf in Augeburg, beren Schidfal mir unbefannt ift.

Auch in ber Pauliner Bibliothef ju Leipzig foll bergleichen fenn; fo wie in Beig. Bon ber letten hat Ch. G. Muller Radricht gegeben.

Unter bie verlornen biftorifden Berke ge bort vielleicht ein Bert, von welchem bas Chron. Ursperg, p. 194. (ber Miels von 1609) Audrich gielt. K. heinrich V. fiellt einen Schottländer David, ber vorher Scholasticus in Burgburg war, und nacher tes Kaifers Capifan wurde, als feinen hie foriographen an. Diefer beschrieb auch bes Kaifers Kelbung in einem leichten, felbst Laien verständlichen Bortrag.

In ben literarifden Blattern B. I. S. 70, bbe ich einige Aufragen uber Lambertus Sehaffaburgen sie erebus gestis Germanorum (f. Ar., is. S. 42. n. 10) eingerucht. Eine wiederholte Befanttnachung berfelben im Archiv tofnnte vielleicht zu weitern Erbrterungen und zur Entdedung einer handfeift biefes burch McCandthon und Eburrer unft in ben Drud gegebenen Schriftfellers Beranlafjung geben, ba meines Wiffens sich davon noch feine danbloch ist faefunden bat.

Gerken in feinen Reifen II. 345. giebt einige Rachridt von einer Hand forift, welche sich in ber Biklichteft bes Schottentfosters in Würzburg befand, und von welcher er vermuthet, daß sie noch ungedruckt in, aber von dem Zeitpunft von 705 bis 10% nichts meintliches hossen lasse. Dieß ist vermuthlich das im kicht G. 42. unter n. 62 angesührte Ebronicon?

Bas ift potio Paulina, und woher hat diefer Trank feinen Ramen?

(Bu S. 28. bes I. Defts bes Archive.)

Ditmar von Merfeburg im libro VI. feiner Stronit (ed. Wagner p. 188) fagt: Post nuptias marchio Luitharius in occidente infirmatus, et potione paulina inebriatus ex improviso obiit. Sem fer in ber trefflichen Schrift: Berfuch ben Gebrauch ber Quellen in ber Staats, und Kirchen, geschichte ber mitteru Zeiten qu erleichtern S. 12 ertfart biefe Stelle so.

. Lothar habe nicht ju viel getrunten, aber aus großer Schwache habe ber Wein ihn bes Bebrauchs ber

Sinnen beraubt, non paulum, paulinus, a, um». Diesmash har aber ber gefestei Ermler nicht richtig gerathen; fo richtig es dierigend iss, venn er hinguftet: »An Paulus ben Apostel L. Zim. 5, 23 braucht man nicht ju benken, wie Abel gefban». Urssinus, ber beutsche lebersger Ditmars, überfeste es unrichtig Gistrant. Richtiger hat es Abel ung getroffen, ber auf einen mediginischen Dichter bes XII. Jahrhumberts Eiglbius verwies, welcher in bem Carmen de virtuitbus et laudibus compositorum medicaminum die potio Sancti Pauli als ein traftiges Arzneimitet also beschreibt:

Quos apoplexiae pestis violenta procellat, Quos furor invadit maniae, quos insita nervis Sensifici motus vis sopitiva resolvit, Potio restituit gaudens cognomine Pauli;

Asmaticos cantus compescit, menstrua solvit, Hanc annis potes illaesam servare duobus.

Dieses Gedicht steht in Polycarpi Leyseri hist. poet. medii aevi p. 629.

Menn es in der lieberschrift bieses Gedichts nicht potio Sancti Pauli hieße, so könnte man die Benenmung viellfeicht von dem Arty Paulus A egineta; einem medicinischen Schriftieller des VII. Jahrhunderts berleiten, der der Erstuder bieser Arquei gewesen sehnte. Im Gedichte fielßt hömmt freilich von Sanctus Paulus nichts vor. Die Versertrigung bieses Gegengistes beschreite Nicolaus Myrepsus (Sec. XIII.) de antidotis n. CCXX. in medicamentorum opere (Basil. 1549, f.) p. 74. Auch da heißt es nur potio Pauli.

Canbebut im Janner 1820.

Dr. Giebenfees, Prof. u. Bibliothetar.

### Bemerfungen

ju ber Anfundigung einer Sammlung ber Quellen beutscher Geschichte bes Mittelalters \*).

#### A. Bisherige Quellenfammlungen.

- 1) Der erfie herausgeber beuticher Geschichts quellen war nicht Beat Bilb, genannt Rhena nus, fittererum Germanicarum libri 3, find feine Sammlung, sondern eine compilatorische Berarbeitung. Die Epre ber rifen Perausgabe gebihrt bem Balter Buchhindler Joh. Decrwag, ber im Jahre 1532 ben Bittelind mit füigen andern alten Spronten bruden ließ.
- 2) Richt, sendern 10 dergleichen Sammlungen erschienen nach der Lermagischen in sechsichnten Sahre bundert, sie find ausgezählt in Pütters Handbuch der deutschen Reichsegrschichte S.4. (wobei aber der Marianus Scotus und Martinus Polanus von Herold derausgezehen, sehlen. Auch die übrigen Zohlen sind richtig angegeben. Will man nur die Werfe hierder rechnen, welche den Litel: Seriptores rerum germanicarum sühren, so ist die Zahl noch viel geringer, als die in der Anfundigung angegeben. Die Bibliothea

<sup>\*)</sup> Bon dem Königl. Balrischen Blee-Prafidenten Freiherrn von Ar e t i n , in Renburg , außerordentl. corresspondirenden Ehrenmitgliede der Gesellschaft.

historica Struvio-Buderiana hat zwar ganz gleiche Zahlangaben, aber mit Unrecht, wie man aus Pütters Handbuch a. a. D. ersiebt, wo ein zwar reichhaltigeres aber auch nicht vollsichtiges Berzeichnis siebt.

Die erfte Arbeit muß feyn: ein vollsfandiges Bergeich niß aller folder Quellensamm uns gen zu verfertigen. Die zur Particulargeschichte ber beutsche Ctaaten gehörigen, so wie auch die auswärtigen Cammlungen, in so fern sie beutsche Beschichtequellen enthalten, durfen in biefem Bergeichniß nicht übergangen merben.

Ale literarifche Salfebucher fint hierbei vorzüglich gut ju gebrauchen;

Menten, Bergeichnis ber vornehmften Geschichts

Catalogus Bibliothecae Rinkianae.

-- -- Bunavisnae.

Buderi, Biblioth. seript. rer. german., wo bie eingeinen beutichen Beschichtsquellen, fo mie bie bis jum 3ahre 1730 erfdienenen Sammlungen ber Quellenschriften fritifch gewürdiget werben.

Struvii Biblioth hist Saxon.

Meibom introd. in notitiam script. hist. Saxon infer.

- Bebere Literatur ber beutichen Staatengeschichte. Leipzig 1800, in 8.) mit meinen Berichtigungen und Bufaben in ber oberbeutschen allgemeinen Lit. Beitung, Jabrg. 1801.)
- 3. C. Abelunge Directorium ber facffichen Gefchichte (vergl. mit u:einer Recenfion in ber allgem. Lit. Zeitung).

Der Inter von Finte Lips 1734 ift in foweit brauchbar, ale er burch bie alphabetifche Einrichtung bas Radfoldogen erleichtert. Es ware puedmäßig in eines er erften Stude des Archives ein soviel als möglich volls flandiges Berzeichnis ber Rittel ber verschiebenen Sammelungen einzurüden, wobei auch anzugeben ware, wie weit ich Gelebren am bet, Reffel, Gentillotti, Sagittarius, Immanuel Beber und Lubewig in üben angefündigten Sammlungen vorgerüdt. (Rurze Radricht kown giete Struv in Bibl.) hiet. cap. 7 § 10. Beitläufiger Tengel in ben monatlichen Unterrebungen 1693. O. 884 – 904. Bon bes Sagittarius Borhas fun, bessen histor- eecles, pag. 54.

- B. Frubere Berfuche einer durch Berbindung von Gelehrten ju bewirtenben allgemeinen Bearbeitung und herausgabe ber Quellenfammlungen.
- 1) Die erste Anregung eines denlichen Unternehmens grichaf von Conrad Celtes, Stifter einer gelepten Gerschliches zu Wien; f. C. F. Paulfini Unterschung, ob vas historische Reichteculegium, Conradi Celtis, oder des heren von Bopneburg Ersindung und Erneueng ses (im Paulfini zeilfrizunder erdaulische dust. 715 20) vermuthlich stand biermit in Berbindung des gelebrten Conr. Peuting ers Borsaden, einen Thesaurum rerum german, herausgungeben. Man vergl. Feller. mon. mid. tom. I. p. 46 und Veith vita Conredi Peutingeri Aug. Vind. 1783. 8. pag. 56. 64. 83. 84. 87.
- 2) Bu gleicher Zeit, als ber berahmte Freiberr von Sopneburg ben Plan jur Errichtung einer gelebrten Befellschaft in Dentschland faste, ging Ebristob Franz Paullini, bifchoft. Winnerfeer Rath, mit dem Gbanfen um, ein histor. Reichscollegium jur Aufnahme ber

Tat At the Johnson

beutichen Gefdichte ju grunden. Bie biefer Gebante gur Musführung gelangte, ergablt er felbft in einem Schreiben an ben gothaifden Bibliothefar Zengel, meldes in ber fchagbaren Beitfdrift: Monatliche Unterrebungen. Sabra. 16.9. G. 535-538 abgebrudt ift, und morane man fiebt, bag ber große Leibnig lebhaften Untheil baran nabm. Inch bie von Dr. 3. 2. Prafch gefifftete beutschliebenbe Gefellicaft nabm fich ienes Projecte mit Barme an. 3m Jabra, 1590 ber monati. Unterredungen G. 402 ff. lefen mir einen zweiten Brief bes G. R. Danle Iini nebft ben latein. gefdriebenen Befegen bes Collegii histor, imperialis, bie man mohl im Archiv abbruden follte. Die hauptabfict ging gwar babin: beutfche Sabrbucher vom Urfprung bee Bolfe angefangen, an Stande ju bringen, es murbe aber auch eben baber bas Cammeln aller Quellen ber beutiden Befdichte als hauptpflicht ber Gefellicaft erflart, und man wollte ein Sauptverzeichniß aller Duellen ber beutiden Befcichte mit Angabe bes Dres, mo fie ju finben, aufame mentragen, und burch ben Drud befannt machen,

Bergt. Propositio collegii bistorici imperialia. Jenae 1683. 4. und Paullini eigentlichen Bericht vom Anfang und Fortgang bes bistor. Reichefollegii, in ber geitfürzenden erbaulichen Luft, 11. 961 — 1044. auch eingeln gedundt, Aransfrut a. M. 1594. 8. Mac ber gebruder Beisenschie jusichen Leibnig und Bopueburg, ben ich gegenwärtig utich bei der hand habe, muß Rachrichten hierilber enthalten.

3) In wieferne Die in Greifswalde befanbene Gefellichaft ber Collectorum historiae et juris patrii, von welcher im Jahre 1745 ein "Bergeichnis ber jahrlichen Bemufpung" in 4. heraustam, fich mit ber Bearbeitung ber Quellensammlungen befchaftiget bat, weiß ich nicht anzugeben.

4) Die von Gatterer gestiste Gefulschaft sur eberanstaltung einer neuen fritischen Jusgade fing abgrefürgter gleichzeitiger beutscher Geschichrieber in einer einigen jusammenhangenden und dronologischen Sammelung war leiber nicht von Bestand. Dod verdienen Gatterers und seiner Kreunde Bemingungen besonder beräcksichget zu werben, weit damals schon versieden zwiest die beste Art der Bearbeitung von sachtung ihm Mannern erhoben und berhantelt wurde.

Gatterer machte juerft fein Borhaben im Jahr 1787 in feiner allgem. bistor. Pibliothet B. II. S. 26. bes samt. Er wollte bie neue Ansgade ber beutschen Geschichtschaft im Gesellschaft mit einem Ausschuß von Rüglieben bes schnigt. Institute zu Götlingen besorgen, B. II. S. 322. Die Schriftsteller, mit beren fruischen Fergorius Turonen-is, Isladorus Hispal: Fredegarius, Paulus Diaconus, Eginhardus, Theganus, Ermoldus, Nigellus, Nithardus, Regino, Luitprand, Wittekind, Hrowitha, Aimmoinus, Ditmarus.

Im VIII. Band S. 9 — 19 theilte Gatterer den Kommit, nach welchem die Arbeit ausgeführt werden sollte. Er forderte 1) Bergleichung der Handscriften, 2) Unterfuchung der Driginalien und Sopien, 3) Artifische Bearbeitung der Originalien mit Hulfe der Gopien, 4) Abbruck in dernologischer Dronung mit Umgedung der Gopien. Unter Gopien verstam Gatterer beigenis en Lucklenforiften, in welchem itzende nim Brogsdinger aus oder nachgeschieden worden; (4. B. die Annales Fuldenses, das Chronicon Unspergense, den Annalista Soxo, das Chronicon S. pataleonis, den

Chronographus Saxo, ben Albertus Stadensis, melde alle Eginhard's Leben Rarle bee Großen mortlich eingerudt haben).

Schon Gemler, Scheid und Bertram wollten alle Copien ausscheiben, wie Schate, bag biefe Arbeit unterblieb! Die handschriften theilte Gatterer in 3 Rlaffen, namlich:

- 1) Die, aus welchen die gedrucken Ausgaben ger schiffen sind; (um Berbesserungen zu finden). 2) Die nicht beim Druck gedraucht werden, aber mit jenen in der haupslache sbereinstimmen (zur Entbedung von Vertanten); 3) die Haupslaches ihren von sieden Deuleinschriffellern, die noch nie gedruckt wurden, (diese sollten zur Vermehrung des Stoffs der vaterländlichen Geschicht dem Druck diesezgeben werden.
  - S. Gatterers nahere Rachricht von ber neuen Ausgabe ber gleichzeitigen Schrifteller über bie beutsche Geschichte a. a. D. (Ein neuer Abbruck bavon im Archiv ware munschenswerth), \*)
- Im XVI. und lehten Banbe ber hifter. Bibl., welcher im 3. 1771 erichien, gab Gatterer weitere Machichen won bem Kortgang ber ülrebeiten gur Beranflatung einer neuen fritischen Ausgabe ber Soript.rer, germ. woraus man erstebt, daß bie bekannten Buttenmbergischen Spiloriter Sattler, Bolz und Lebe etwenfalls Mitersinder vereinigt batten. Bugleich werden voor ich fich zu jenem Unternehmen vereinigt batten. Bugleich werden voor ich haben Winvestender Warten und het vie Chronit ber beiten Winvestender (Martin und hermaln), lehterer sie ber herman Gigas ord. minoriti, besser ist den greiche Musseh beforgte Warts und her den gefommen sie; die nurelle Mussehe beforgte Warts eine in Jahren.

<sup>\*)</sup> Bar bagu foon fruber von ber Rebattion aueerfeben und folgt unmittelbar auf biefe Bemertungen, 3,nm. b. D.

1743. 4.) Am Schluft versichert Gatterer, baf in holand, ju London, und ju Wien, viel Eifer auf die fritifche Bearbeitung wichtiger beutscher Ehronifen vers wender werbe.

Merftwurdig ift, daß Gatterer in bem gleich nach Auföbren ber bist. Bill berausgegebenen biftor. Journal. Settingen 1771 — 1781, auch nicht eine Spibe mehr von biciem Unternehmen verlauten läßt.

Bo die gesammelten Materialien hingefommen, wurde vielleicht bei dem f. biftorischen Inftitut in Gotetingen zu erfahren feyn.

Bergl, Literar. Monateberichte fur baierifche Ges fcaftemanner I. Juliusftud 1819,

- 5) Bon einem ahnlichen Unternehmen Gemlers jaben wir eben juvor Rachricht gegeben. Die in ber Anfündigung angeführte Rotig eines Ungenannten in bem allgem Literar. Anzeiger ift von bem nun verftors benen Prof. Milbiller von Landsbur.
- 6) Auch Boltmanns Antindigung und die bas maigen gelehren Urtheile hieriber waren im Archiv dipubruden, fo wie die schabaren Abhanblungen des Prof. Abdeler, und die merknürdigen in der Antindigung angedeuteten Sedlen aus Johann von Maliers Briefen, and welchen (im XVII. Bbe.) sich ergielte, daß menter biefes großen Quellenforschers Mitwirtung eine Gesellschaft zur neuen herausgabe der deuts sen Duellenschriftsteller bereits gestiftet war, wad nur der ungunstigen Zeitumstände wegen sich wieder ausgustellt pas und nur der ungunstigen Zeitumstände wegen sich wieder ausgeschie hat.
  - C. 3wed und Umfang ber Sammlung.
- 1) Die unbebingte Ausscheidung besjenigen, swas die Berichte ber Quellenschriftfeller von einer Archiv ir. 1. 206.

efrubern Beit, als bem Anfang bes VI. Jahrhunberte, ein fofern nicht bas Durchichimmern einer erehaltungewerthen Sage ober eigenthumliche merfmurbige Borftellungemeife bas Gegentheil empfehlen ., burfte in Bezug auf Die Schriftfteller tee VI., VII. und VIII. Jabrhunderte, g. B. Sfibor, Eugippine, Jor. nanbes, Daulus Diaconus, Benantius Rore tunatus, und Gregorius Turonenfis eine Muenabme leiben. Da bie Quellenfammlung (felbft nach ber Anfunbigung) bie Gefdichte ber Franten, long o. barben und Gothen ic. erlautern muß, fo geboren jene Schriftsteller mefentlich in biefe Cammlung. Bal. Batterere bift. Bibl. VII. 40. (Bon Paulus Diaco: nus findet fic eine febr alte Sanbidrift ju Manchen, aus Freifingen, f. meine Beitrage gur Gefchichte und Literatur 1805. II. 184).

Eine schwierige Sache wird auch fenn bie Bebanblung ber auswärtigen Duellenschrifteller. Mit blogen Ausgugen scheint man bei solden nicht austommen gu tonnen, welche Deutschands Liefte Beschichte erlautern, indem fie die Geschichte ber Long obarben, Gothen, Franten, Angelfach fen u.f.w. erzählen. bierin also mußte ber in ber Untunbigung angegebene Plan eine weientliche Mobification erhalten.

#### D. Unorbnungemeife.

hier beziebe ich mich hauptfachlich auf bie fur bas weite Enich bes Archivs angetundigten (auch icon in meinen literar. Monareberichten abgedruckten) burchans paffenden und fachfundigen Anmerkungen bes Biceprafonnten ber Gefulicaft.

#### E. Bearbeitungemeife.

1) In ber Unfundigung wird unter biefer Rubrit bie Beforgnis gedugtet, bag viele handforften nicht mehr zu finden fenn werben. Es wirde febr zwede maßig feyn, im Archiv alle handfchriften zu verzeichnen, über beren Borhandenfenn man bes frimmte Rachricht hat. Ich liefere hierzu einen kleimen Beitrag.

Bu Genf befand fich im 3. 1689, eine handichrift von ber historia de bello hispanico Karoli Magni, f. Paullini's Schreiben a. a. D. S. 544.

3u Stuttgart im fürfil. Archiv: Sanbichrift von ber Chronit ber beiben Minoritenbraber Martin und Bermann, f. Gatterere bift. Bibl. XVI. Bb. €. 3.

In Clarohall ju Cambridge: Sanbichrift bes Regino, die fich mit bem Sahr 906 follieft, so bag bie Bernuthung Erture und Piftor's sich alle richtig bewährt; s. ebend. X. Bb. S. 251. (Auch ju Minden befindet sich eine schäbare alte Sanbichrift bes Regino aus Breifing, s. meine Beitr. jur Geschichte und Liter. Ihre. 1809-1806. IX. 239—242.

In Conbon 2 und in Paris 4 Cod. von Regino, f. Gatterer VIII. 12.

In ber fonigl. Bibliothef ju hannover: 3 Cod. von Regino, f. ebend. G. 13. 21. 22.

In der tonigs. Bibl. ju Dresben: Hanbichr. bes Chronicon Magdeburgense. (Andere werde ich in den Anmerfungen jur, Lifte felbst nachweisen).

2) Benn man bie gebrudten Radrichten über große Bicherfammlungen, bie Cataloge, Rifiebefchreibungen, Driefe gelehter Manner durchgeft, wird man von bielen hund erten folder Sandiger, Radricht finden. Es follte ein Mitglied ber Gefellichaft befonbere bamit bes fchaftigt fenn, biefe Rotigen gufammengutragen.

3) 3ch fuge bier noch bei einen Auszug aus Fellere Rachrichten von noch ungebruchten Quellenfchriftftellern.

Diefer fleißige und berbienstvolle Weimar. Secretak hat namito in bem Berte: Monumenta variae inedita Jenae 1714. 4. im ersten Trimester mitigetbeit, ein: Abergeichnis mehr als hunbert ungedeuckter Geschiebts estricten gegangen, ober noch bie und da im Berbow genen liegen. Die meisten biefer Geschichteriebts fallen in einen shaten Beitputt; folgende aber berühren bas Mittelatter bis gum XV. Jahrbert, incl.

hermann Rorners Chronit vom Anfang ber Melt bis jum 3abr 1435, in ber Rathsbibl. ju Lübed. Mudidge mit Anmertungen liefert Feller im Trim. 3. vas. 171 – 178.

Einer Chronit Ulrich Rrigs, Zeitgenoffe Aw bolph's von Sabeburg, wird erwähnt von Stumpf in ber Schweigerchronit, und von Lambecius. (Bgl. Sand de hist, cat. p. 128).

Benebict Laspo + 1306, bat eine Chronit bes Kinftere Rein baufen aus vielen alten Soriften und Urfunden gusammengetragen, f. Leudfelb antig. Bursteld. p. 129.

Ein Chronicon Scheuingense wollte Maber herausgeben, f. Diss. de monast. S. Laurentii prope Scheuingen.

And Meibom ber aftere, wollte ein Chronicon Scheuing., sobam die Stroniten von Königs lutter, Ommensleben, Marienborn, herausgeben, Wylkeutselb e. c. p. 105, und in antig. Walkenried p. 234.

Bon Sigmund Meisterline Rirnberger Chronit (bis 1480), f. Sagittarii hist, antiq. Norimberg. cap. 2. §. 9.

Johann Salianus aberreichte im Jahre 1407, bem Rath ju Annaberg eine Stronit bes Sarges. Er fing auch eine meignische und facffice Befchichte an, 1, 216 in! meiß. Ebron. Tit. 23.

Bon Bofrad Schube's (lebte um 1493) Chronif bee St. Gottharbs Aloftere ju hilbesbeim, f. Paullini Synt, rer, germ. p. 136. Leuckfeld antiq. Bursfeld, p. 92.

Bon ber Chronit Martins von Corvey, (in ber Bibliothef ju Bolfenbuttel), f. Paullini Theatr. illustr. Corbei. p. 104.

Bu Bolfenbuttel befant fich noch :

Strafburger Chronit, angefangen Anno 1200, bis 1501, cont.

Chronit von Thuringen, heffen, hennes berg und Anhalt, bis 140.

Chronicon Lotharingiae et Brabantiae a Pipino Heristallio usque ad Philippum II. Burgundum, compl. annos circiter 45. Gesta Trevirorum.

Chronit bes Grafen von Sabeburg, und bes Rloftere Ronigefelben.

Monachi Kirsgartensis Chronicon Wormatiense. Aus einer fpatern fritifchen Abhandlung intrim. 5. p. 316. ff. habe ich folgende Notigen aus:

Robertus Montensis, Fortf. bee Sigbert Gemblac. ift von Dachern, aus einer beffern Sanbichrift abgebrudt ale Piftorius hatte.

Die beste Ausgabe des Sigbert Gemblac, hat Miraeus; eine achte von Hermann contr. der Jesuit Canisius gesiefert. Ueber diese Quellenschriftsteller, dann über Gervasii Tilberiensis olia imperialia, Math. Paris, Adam Brem, Berthold Constant., Alberius, hat Feller I.c. viele brauchbare fritische Rachrichten gesammelt: (Agl. trim. 11. p. 619 – 623. sq.

#### F. Bertheilung unter bie Mitarbeiter.

1) Ueber bie Bearbeitung ber Ausginge aus ben Actis ss. und ahnlichen Sammlungen muffen beftimmte Borichriften gegeben werben, etwa nach Einholung gwefmäßiger Borichtage burch bas Drgan bes Archives.

2) Die bier vorgeschlagene Berfügung fur Sterbefalle ber Mitglieber ift zwedmaßig, und mar auch icon in ben Gefegen bes biftor. Reichstollegii enthalten.

# G. Lifte ber ju burdmufternben Quellen-

1) Die in der Anfandigung enthaltene Lifte, obwohl fie febr reichhaltig ift, und vortreffliche Notigen giebt, fann boch nur als ein Berfluch betrachtet unerten. Die erfe und nothwendigste Arbeit ift, wie schon gesagt, ein Inventarium ber Quellen mit Angade aller befannten Handforiften, bann ber Berfe, in welchen sie gebruckt und ber Drte, wo sie aufschalten sind, fung eine neue vervollständigte And gabe des Freiherrn Abster, hander gerischen Die rector ium e.

Diese Arbeit braucht nicht nothwendig der heraus, gabe einzelner Ducklen worausgeben zu mußen, soll aber doviel als möglich bescheinigt werben. Man tonnte also immerbin mit einigen Schriftellern, für welche

ber nothwendige Apparat bereits gesammelt ift, ben

3) Nachfolgen muß bem Directorium eine turge Kritif jedes Quellenschriftfellers, ungefahr in der Art, wie bie Stattgarter Mitglieber bes Götringlichen hinrison gantitute die Ekronif der Minoritenbriber Martin and her mann bebandelt haben, nämlich mit Angabe des eigenthämlichen Werthe, oder wo das Gegentheil eintritt, bei Unwerthe. Bor Bernbigung biefer Urbeit läht sich an eine Ausvonald ber aufzunehmenden, und Angabe der auszuschlieberden Schriften nicht benfen.

Derfelbe Geiehrte, welcher das oben angegebene Insentarium ber Quellen übernahme, tonnte am beften bie ihnen bicher miber fahrer fritige Wurdis gung angeben, ba er bei seiner Arbeit nothwendig alle Utibelle ber Geiehren über jeden Quellenschrifteller wngleichen nuß. Aus gleicher Ursache tonnte berselbe im Cam mi ung von Monumenting germanicis nach der Utrt ber von Montfaucon, und hergott wasche in der Utrt ber von Montfaucon, und hergott branflatteten am leichteften vorbereiten, durch namentliche Angade ber Monumente und bed Ausbewahrungsorts.

4) In wieferne die jur Universalgeschichte gehrigen Geschichteguellen, bergleichen die Lifte wiefe aufführt, und wovon die Bibl. hist. Struvio Budero-Meuseliano ein weitläufiges Bergeichnig enthält, in die Sammlung der beutschen Geschichtsquellen aufgenommen werben follen, wird noch einer nähern Bestimmung der beitsen. Erruve in seiner Bibl. Hist. hat sie von den datigen Quellen unterschieden.

Sánglich ausschließen kann man sie nicht. Es muß aber noch über bas Berhältnis ber seript. hist, universalis, der hist, germ. generalis, et hist. germ. particularis ein bestimmter Ausschruch der Gesells fcaft erfolgen. Auffer biefer geographischen Auffcht ift auch die fpstematifche au berickfichtigen, nach ben Abtheis lungen in Profane und Kirchengeschichte, Geschichte ber besonbern Boltektaffen u. f. w.

5) Bum Bergeichniß felbft finde ich folgenbes gu bemerten:

Das S. 31 bes Archivs erwähnte Chronicon Cassinense befindet fich handschriftl. ju Munchen aus Benedicts beuern, f. meine Beitr. 1. Gefch. u. Lit. Jabra. 1803 V. 75.

3u 1. Wenn die Chronif von Walther und Attila in die Quellenfammlung aufgenommen werden soll, vaerum nicht auch das Kibelungensteb, und Eurs pins Shronif, ober der Roman de varia Erne sti Ducis sortuna? Bon Molter ist mir teine Ausgade, sondern nur eine Ueberschung des Gebichts über Attila befannt, die aber mit friisschen Noten ausgestattet ist "). Wie es mit den Reimsdronisen zu halten sep, bedarf noch einer nacheren Bestimmung.

Bon solchen Reimsproniten find in Munchen mehrere Handschriften vorhanden, die ich in meinen Beiträgen gur Gesch und beit. angezeigt habe. 3. B. Jahry. 1806 IV. 161 – 62 VII. S. 31 – 54 VIII. S. 124 ff. Sie bloß der poetischen Form wegen auszuschließen, ware wegerecht, wenn man Gunther, Robbert vor ihr eine gerecht, wenn man Gunther, Robbert vor ben Pacta Savo is, bentft.

<sup>&</sup>quot;) Die fieht mit vocangeisieften tritischen Benertungen über de Cate wher Denhöfte in (Wottere) Beitrage gur Gefaiche und Literatur, aus einigen Dand fariften der Martgafft. Babifcen mibliotecke. Frankturt a. M. 1798. B. 212-268. Die deutsche überfebung von Wotter ift im Josept 1782 besonder erfoienen und befannter geworden, als einig Beitrige.

38 6. Daß Luftprand, Paulus Diacomus t. auch bieber gehoten, ift oben schon ertimert. Bon Luftprand findet fich Die Alteste und beste handschift in München (aus Freifing) f. meine Beitr. zur Gesch, und kit. Sahry. 1806 1X. S. 230 — 239, wo sie weitstausig tectrieben ist.

Bu 22. Annales Fuldenses giebt es nach Robs ler zweierlei.

\* Bu 36. Andere Sandidriften von Regin o habe ich oben angeführt.

Bu 56. Wehrere wichtige afte Klosterchronisen sind noch angeführt in meinen Beiträgen zur Gesch. und Lit. Zahrg. 1804. E. Sel, von der noch unehrten Chronica des Joannis Victoriensis, s. ebendasselhs. So, von der Chronica fratris Hermanni (des oben etrochnten Künorttenburter) f. ebend. E. 95. Chronican Reichersbergense ebendasselhs. 1305. bild. p. 668. Chronicar romanorum usque ad a. 1330. bild. p. 668. Chronicar Valeman Abhat. Fürstenfeldensis ibid. n. 18. Bon der Ebersbergischen Geschichter der Schrolichter der Schrolicher des Schröders des Schrolicher des Schrolicher des Schröders des Schröders des Schrolicher des Schröders des Schröders

Bu 61. Rach Eventins Angabe follte im Stift Et. Emeram zu Regentsburg eine Jandichrift ber Chron mit bes Marianus Solotus vorbanden fenn, im gebruck itm Catalog berfelben fand ich sie inicht angegeigt. hieber gehört, wie es scheint, auch Martinus Volonus, von welchem zu Mainchen eine handschrift aus Freising sich besindet; f. meine Beitr, zur Gesch. 1805. Il 185. und eine andere aus Niederaltaich, f. ebend. 1805. VI. 668.

Bu 62. Aus St. Jacob gu Burgburg ift nichts nach Munchen gefommen.

Bu 76. Sanbfcbrift ju Munden aus Binbberg , f. meine Beitr. jur Gefc. und Litt. 1805. VI. 632.

3u 79. Ein Chronicon Weingartense, s. Altorsense şu Minden auf Nottenbuch, f. meine Beitr. ş. Gesch. u. Lit. Safrg. 1804. IV. 75. – Auch in den fastis Steingadiens. findet sich eine parentela Welforum, f. edd. S. 83.

Bu 83. Bergl. ebb. 1806. I. 102. n. 7 et 8.

Bu 111. Sanbidrift ju Munden aus St. Mang felbit, f. ebendaf. Jahrg. 1895. S. 446.

Bu 113, 115, 116. Bon ber Coiner Chronif giebt es caftigirte Gremplarien, f. meine Beitrage gur Befc. und Lit. Jahrg. 1804. V. 62-64. Bon bem Chronico Waldsassense, Santidrift ju Minden aus Nieberalts aich , f. ebent, 1805, VI. 667. Diefe Berte icheinen ubris gens ben Beitraum ju uberichreiten, mit welchem bie Sammlung am beften foliegen wirb, namlich bie Mitte bes XV. Sabrbunberte, eine Epoche, bie auch barum einen wichtigen Zeitabidnitt bilbet, weil mit bem Bieberaufleben ber Biffenichaften bie Bearbeitung ber Gefchichte eine andere Beffalt erbalt. Bollte man bas gange XV. Sabrbundert einschließen, fo murben bie Berte von Trithem, Schebel, Bimpfeling, Geltes, Rrang, Aventin zc. und ihre vielen Beitgenoffen, nicht mobl ausgeschloffen merben tonnen, mas bie Brangen ber Cammlung offenbar ju weit ausbehnen murbe, obwohl nicht ju laugnen ift, bag biefe lettgenannten gu ben Supparibus geboren, und aufferdem megen Benubung ber ihnen offen gestandenen Archive außerft ichatbar find.

Bgl. Eichhorn Geschichte ber Cultur und Literatur bes neuern Europa. Gottingen 1796. 2. Bb. Bachler, Geschichte ber historischen Forschung und Runft feit ber Wieberberftellung ber lit. Gultur in Europa. Gottingen 1812 — 13. I. Banb, I u. II, Mbth., wo man viele gute Urtheile uber bie eine gelnen Schriftfteller findet.

Bergi. Sagittarius l. c. ad saec. XIII.

(Sollte nicht and Aeneas Sylvius ju ben Quels lenschrifftellern gehoren?) man vergleiche bie Geschichticher, welche la mbe ed jur Erlauterung ber Geschichte Raifer Friedrich bes III. herauss geben wollte. Buder I. c. §. 85.

Bei ben lebenebeidreibungen verdient Eugipii Vita 8. Severini vorzügliche Rudficht, ba fie bie haupt, quelle fur Subbeutichlands Geschichte im VI. 3hrb. ift.

G. Dannerts Gefdicte von Bojoarien.

Bu 3. Bergs. Schmink de vita et scriptis Eginhardi, und Bredows nene Ausgabe.

Eginhardi, und Bredows nene Ausgabe. Ru Q. Bergl, Sagittarius I, c. ad saec. XI,

Bu 11. Die bier angegeigte Sanbichrift befindet fich jest ju Minden. Auch aus Weihenstephan fam eine babin, f. meine Beitr. jur Gefch. und Lit. Jahrg. 1805. 11. 184.

Schillere Bearbeitung barf bier nicht überfeben wers ben. Warum ift bier Gantber ausgefaffen? von bes Erzbifchofe Christian, und bes Geheimschreibers Amandus biographische Rachrichten über Friedrich, f. Buder l. c. §. 76.

Bu 15. Albertinus Mussatus fdrieb auch eine turge Gefchichte Ludwigs IV., Die hieber gebort.

Bu 18. Eine Sandfdrift aus Polling finbet fich ju Munchen, f. meine Beitr. jur Gefc. und Lit. Jahrg. 1803. V. 94.

Eine Vita S. Bonifacii ju Mánchen, f. meine Beiträge jur Gefch. und Lit. 1805. II. 184., ferner eine Spronif von Kaifer Lubwig IV. (aus Ettol.) f. ebend. 1804. I. 67. eine Vita B. Henrici et S. Kunigun dae, (auß Ergernfe) ebent. 1803. II. 64. Vita B. Altmanni (auß Paffau) ebent. 1805. VII. 106. Altfridi vita Ludgeri, Ruetgeri vita Bruanonis, Odilonis vita Adelheidis gebörn ebenfalß birber. Bergl. von Benubung ber Leben ber heisigen, Buder Bibl. Script. rer. germ. (corp. hist. Struvii praemis.) S. 28. Entlid gebört noch hieber Friderici III. Diarium vites. f. ebenfaf. S. 85.

Bei ben Briefinmulungen fehlt ber Codex epistolaris Rudolphi I., von welchem nach ber zu Mom von Cennt im Jahr 1760 beforgten Ausgabe, eine volschnitzer von bem gelehten Abt Gerbert von St. Massen im Jahr 1771 veranstalten wurte. Ferner geboren hieher die epist. adres. Ludovici grossi v. Fabric. I. c. p. 46. und die epist. Friderici II. bet Baltaj, f. Buder I. c. § 78.

Bu 3. Eine Santidrift hievon aus St. Emeram ift jest in Munchen.

Bu 9. Gine handidrift ju Jena, f. Buber \$.78. welcher ergablt, bag Schmint eine neue Ausgabe porbatte.

Sollten nicht auch andere Geschichtsquellen benutt werben, j. 2. bie merswirdigen Prologi ber alten germanischen Geschsammlungen? bann die Rachrichten von alten Geschichtern, z. B. die Spronif ber herren von Pappenheim, die Geschichte ber Grasen von Pappenheim, die Geschichte ber Grasen von Fale enflein, der Grasen von Kirchberg ic., s. meine Beiträge gur Wesch. und bit. Jahrg. 1805. III. C. 328. X. 412. Jahrg. 1803. II. 49.

Ein Repertorium einzelner gerftreuter Rotigen, wie es am Schlufe ber Anfandgung erwöhnt wirb, mare gewiß von bem größten Ruben, und ein wunfchenberther Anhang ber großen Duellenfanmlung.

#### anbang.

Bergeichniß von Berten, in welchen bisher noch unbenutte Quellen abgebrudt find.

- 1) Rener allgemeiner literatischer Anzeiger (von mit berauchgegeben). In bemeleben ist im Sabre 1807. Febr. n. 6. ein fraber unebirted Propempticon an bie Familie und den hof Karle des Großpen von Angilbert, dem Liebling dieses Kaisers abgedruckt. (Auch im Leipziger allg. lit, Anzeiger sinder sich wiel hieber gehör riges).
- 2) In meinen Beitragen jur Geschichte und Literaiur, Jahrg. 1806. IX. 240. ift ein Fragment einer bisber noch unbefannten Seronif abgebruct, welches bie Jusammenfunft zwischen König Lubwig II. und Lubwig bem Stammter (im Jahre 878) beschreibt.

3) Im neuen allg. lit. Anzeiger finden fich bie Bas rianten jum Bugantiner Leo ic.

4) In Lambecii Catal. bibl. Vindob. und Rollar analectis etc. find mehrere bift. Quellen aus hands feriften ber taiferlichen Bibliothet abgebruckt.

## Gingelne gebrudte Quellen.

Chronica von vielen namhaften Gefchichten in Celterreich, Steiermart, Baiern 1c. von Anno 903 bis jum Jahr 1516. S. l. e et a. in 4., f. meine Beitr, jur Gefc. und Lit. Jahrg. 1805. III. 335. Goldaft hield ben befannten Gonrad Peutinger fur ben Sammler, f. Veith vita Peuting p. 116 ff.

Ludovici IV. fundatio monasterii D. Virginis in Ettal. Augustae 1548. 4., f. meine Beitr, jur Gefc. und fit. Jahrg. 1804. IV. G. 86.

Chronicon Reicherspergense Monachii 1611. 4.

Karls bes Großen Geburt und Jugendges foichte aus einer alten hanborift, herausgegeben von Christoph Freihrn. Varein 1803. 8. (biefe aus einer hanbidrift bes Aloftere Weihenstephan von mir berausgegebene Stronit ift von ins und ausländbischen Geschüchtscher und Dichtern vielfaltig benüht worben.

Einzelne noch ungebrudte Brudftude.

In einem Birgil aus bem XI. Jahrhundert findes man eine Rotig aus bem XIII. Jahrhundert über bie Unterwürfigfeit ber öftreichischen Martgrafen unter bie bierischen herzoge, f. meine Beitrage jur Gefc, und Lit, 1803. II. 62.

Bergeichniß einiger noch wenig benutter Sulfewerte, in welchen man wichtige Binte und Rotigen finbet.

- 1) Die in vorstebenben Bemertungen citirten.
- 2) Köhlere Anweisung jur Reifeflugbeit für junge Seinerte. Reueste Ausgabe. Magbeburg 1788, wo von bieber gehörigen merkvurbigen hanbschriften Nachrichten gegeben werben.
- 3) Ph. v. Fladt vom Rugen und der Rothwenbigfeit der Rlofterhistorien (in P. P. Finnauers baierischen histor. Bibl.)

Valentini diss, de ortu fontium (mir nur bem Ramen nach befannt.)

Lipomety acab. Rebe von ber Renntniß ber Ge-

J. A. Fabricii isagoge in notit. script. hist. gallicae. Samb. 1708. 8. enthalt die Angeige aller frantifden Gefdicht quellen, welche bie beiben Duchesne herausgeben wollten, mit Angabe ber Aufbewabrungsborte.

Aug. Bar. Michaelis progr. de historiae litt. historiae civilis germanicae diligentius excolenda. Sottingen 1754. 4.

Bergi. Die Borrebe ju feiner Gefdichte ber beutichen fürftlichen Caufer.

Casp. Sagitta rius de praecipuis scriptoribus hinte germ. (mit Roblere Dissert, neu abgedrudt), et sind in biefer Dissertain wiele fritische Bemertungen über die Quellenschriftseller, und über die Aadrichten, aus welchen sie gefchoft haben, auch Rotigm von merfundrigen Zambschriften enthalten.

Brevis introd. in historiam rerum german. literariarum, ubi maximae triumviri reficiendis rebus Germanorum, Couring, Sagittarius, Meibom, eorumquo de genuimis historiae germanicae fontibus. Diss. et judicia recensentur, Lips. 1727. 4. cnts bâtt gute fritifoe Regen (©. 104.)

Nic, Cisner de justa ratione rerum german. script. collocandi in opusc. p. 467.

Borgigliche Aufmerkfamkeit verdienen Die Geschicht, foreiber, welche bie Angaben ber Quellenschriftfeller unter fich verglichen haben, g. B. Borburg, Dabn, Grruve, Bitriarius, Patter, Rabs.

Daß bie Borreben aller bisherigen Sammlungen genau durchsesen und excerpier werden müssen, versteht sich ohne meine Erinnerung. Ich bemerke nur noch, daß im Pütters oben angeschrem Berzeichnissen och sehen: Marianus Scotus u. Martinus Polonus ed, Herold, ferner die Sammlungen von Jonathan Fifder, von Lang und Blandran, von Finnauer, Beften rieber, Rauch ic.

Bidtige hanbidriften ju Munden, bie außer ben bereits angeführten noch angufeben und zu beurtheilen finb.

Volcmari Fürstenfeldensis Chronicon.

Wolfg. Marii Annales Alderspacenses. Tachler Annal. Raitenhaslacenses.

Enentele ofterreichifches Furftenbuch aus bem XIV.

Paffauer, Salgburger, Augeburger, Freis finger, Stiftedroniten, Chroniten ber Stabte.

Chronicon Castorii (aus Tegernfee)

Collectiones ex Saec. XIV. eben baber.

Die bistorischen Manuferipte ber St. Emeraner Biblio theft, nach Anleitung bes gebrudten Catalogs, T. II. p. 37 — 158 und mit Beigiehung bes noch mige budten rasonnirenben Catalogs von Pater Coloman Chufft zu.

# 3. C. Gatterers

nabere Nachricht von der neuen Ausgabe der gleichzeitigen Schriftsteller über die deutsche Geschichte ) ).

Das historiiche Inftitut wird gwar, wenn ibm Zeit und Gildt gunfig find, auf alles das, was irgend gum beiffern Andau und pur Erweiterung des Geliete der historiichen Wissenschaften gereichen fann, seine Buffmersfankeit richten; allein die hauptabsicht seiner Betferung geht boch vornamlich und gundoft auf die Gultur der vatersandichen Geschieber: einer Geschieber, die verbreichten gleichter gefellschaft in

") Allgemeine hiftorifde Bibliothet von Mitgliebern bet Binglichen Infitute ber hiftorifden Biffenfdaften ju Gettingen. Derausgegeben von Johann Chriftoph Gatterer. Achter Band. Dalle 1769.

f) Der Berfoffer einer literarifden Radmeifung im erften Julio-Stide ber literarifden Mondantales eridete für baierifde Gefdäftem anner parem mit einiger Bitterfeit geriget, baß mir beb verenigten Gattereres Anfahigung einen neuem Ausgabe beutiger Quellen-Gefdichtichreiber nicht näher, als aus einer Sage befannt ger meien, da ich von anderthalb Jadpen bie Anfahisging und ben Plann-Ennvurf zu einer Schinden nichterfeite.

Deutschland eben so bedürftig als würdig ift. Ich habe in einer, ber Geitlichaft vorgelestenen. Ich Behnblung zu zeigen gestüch, daß jebt voch aler be geit vorfanden seigen, der der die der die Bettige Ausarbeitung eines großen Wertes über bie Deutsche Geschichte in der hoffnung eines gladlichen Erfolgs unternehmen finnen. Indesten ist doch jeht die Zeit vorhanden, da alles das, was ver einer s michtigen Unternehmung vorausgeben muß, zubreitet werden fann und foll a).

Alf etmas Bejonberes erlaube ich mir nur zu bemerten, bas unter einer Meinge eingeangener Briefe beutiere Weiter ein, frombi vor auf na ch bem Aftyuntte jene Kachweitung, barunter mehrere aus Gektingen felle find, nicht ein einiger bet Unfande ermöhnet, voll eungien nibere Nachweite ertheil st. Rech auffallenber ober berfte man es vieltsigt mit mir finden, bal auch fegar Gem ter in ber, von mir a. a. b. (2. 13) nachgemielenn, Abhanhung über berlichen Gegen Rand auf Getterer's Bemöhungen nicht aber bingemielen, fon wie himseber freilig auch Gutterer felb nich mit einem Morte ber, von mir gleichfalls nachgewielenen, obein betru lieinem Gedrift bes berühnten gie a voll gebentet, wech eine Bedrift bei berühnten gie a voll gebentet, wech wer bei mirten Gedrift bet berühnten gie a voll gebentet, wech mob unterlich bie Eber ber erften Aurengang gebabert.

- \*) Sie ftebt gebrudt im zweiten Banbe ber allgem, hiftorifchen Bibliothet S. 23 = 34.
- a) Es verbient wohl einen Fingerzeig, baß biefe Stelle vor mehr ale einem halben Jahrhunderte nichergefchrieben worben !

Benn es mir erlaubt ift, fo will ich furglich ers jablen, nach welchem Plane bas biftorifche Inftitut in Rudficht auf feine hauptbestimmung bieber gearbeitet bat, und noch weiter ju arbeiten entschloffen ift. Die Bertraulichfeit, mit welcher ich mich mit meinen lefern über bie Ungelegenheiten unferer Gefellichaft unterhalten will, fliegt aus mabrer Sochachtung gegen bas Publifum, und wird Renner ber Siftorie in ben Stand fegen, unfern Plan nicht nur gu beurtheilen, fonbern auch mit Einficht gu verbeffern, gu einer Beit, ba beibes noch um Bortbeil ber Sache gereichen fann, weil fie nur erft unternommen, noch nicht ausgeführet ift. außerfte Biel alfo, bas wir uns porfeten. Andarbeitung, oter allenfalls auch nur bie Beranlaffung und Erleichterung eines folden Berte über bie Deutide Geidichte, bas in ber Muswahl bes Mertwurdigen, in ber Bollftanbigfeit und Buverlagigfeit ber Ergablungen, in bem Plan, im Pragmatifchen, in ber Schreibart, furz in allen Gigenichaften eines guten Gefdichtbuches mit ben beften Duftern unter ben Alten und Reuern um ben Borgug ftreiten fann. Co ein Berf, es mag nun bereinftens von Mitgliebern bes Inftitute, ober von Fremben , es mag ju meinen Lebzeiten , ober erft nach meinem Tobe gefchrieben werben (benn wenn alles baju gehorig vorbereitet worben, fo erforbert bie Musarbeitung felbft nicht eben nothwendig bie vereinigten Rrafte einer Gefellichaft) b), fo ein Bert alfo fest erfilich eine fritifche Renntnif ber guten und foleche ten Beidichtidreiber unter ben Miten und Reuen

b) Der himmel benahre vor einer gefellichaftiden Ausarbeie tung ber Gefchichte Deutschlands und vor einem Mf., ber fein Hittorifches Gente aus gelehten Abbanblungen über biltorifche Aunft genderte.

vorane: ber guten, um ihre Augenden fich eigen gu machen, ber ichlechten, um ihre Gehler zu vermeiben. Wert bie Geschichteiber nach ihrer innern Beschaften beit fritisch fennen lernen will, mus bie Regeln verfteben, bie von guten besodactet, und von schechten vernachlässiget werben: furz bie fritische Kenntuis der Geschichtschreiber sest bie Kenntuis der historischen Kunk voranse.

36 muniche, bag man bieraus bie Folge gieben moge, unfere biftorifde Gefellicaft babe ihrem Saupts swede nicht ungemaß gehandelt, ba fie bie Berausgebung einer allgemeinen biftorifden Biblios thet, morin bas Studium und bie Beurtheilung ber alten fewol als ber neuen Gefchichtschreiber mit ber Oultur ber biftorifden Runft verbunden wirb, ju ihrer erften Mebeit gemacht bat. Bo ich nicht irre, muß biefe Arbeit, wenn fie recht nutlich fenn foll, wenigstens fo lange fortbauern, bis man eines Theile bie gur biftorifden Runft geborigen Materien in Regeln und Beis fpielen erfcopfet, andern Theile aber eine folde Menne alter und neuer Gefdichtidreiber nach ihrem mabren Berthe fritifc fennen gelernt bat, bie binreidend ift, um nach angeftellter Bergleichung, julett mit Buberlaffigfeit und Leichtigfeit bie periciebenen Stufen ber gangen biftorifden Literatur unter allen berühmten Das tionen bestimmen zu fonnen; um z. G. mit einer Urt von Dreiftigfeit fagen ju tonnen: Gebt Deutsche! fo weit brachten es bie Griechen in ber Gefdichtidreiber. funft, fo weit bie Romer, fo weit bie Araber, bie Chis nefer - auf biefer Stufe ber Bolltommenbeit ftebt fie in Italien, in Franfreich, in Spanien, in Portugal, in Danemart, in Schweben, in Polen, in Ruglanb. Die weit fend ihr nun, ihr Deutsche gefommen ? Deffet

euch nach ben Miten, weffet euch nach ben Reuen. Bas fonnet ibr thun? mas babt ibr getban? mas mußt ibr noch ferner thun, um meder bor ben Miten noch bor ben Reuen icamroth ju merben, fonbern vielmehr beibe, wo nicht ju übertreffen, bod menigftens ju erreichen? Sucht euch bie beiten Dufter aus, fucht fie unter ben Alten, fucht fie unter ben Reuen, aber frei pon Borurtheilen und von felavifder Ergebenbeit an einen eingigen. herobot tann fur end ein Dufter im Plan merben , aber nicht in ber Babrbeit, und Thuenbibes in ber Babrbeit, aber nicht im Dlan u. f. m. Rurg bie fritifche Renntnig ber Gefdictidreiber und bie Regeln ber bis ftorifden Runft muffen euch entbeden, welche von ben Miten und Reuen Dufter in ber Musmabl bes Merfs murbigen fint , melde im Dlan, welche in ber Babrbeit ber Erzählungen, welche im Pragmatifchen, in ber Schreibart, in ben Characteren, in ben Remarquen zc.

Da bie Berausgebung ber allgemeinen biftorifden Bibliothet, wenn fie auch mit ber großten Gorafalt und in ber bebeutungevolleften Begiebung einer jeben barin befindlichen Recension und Abbandlung auf ben Sauptgwed fortgefest wirb, boch fonft weiter nichts gum 3mede felbft beitragt, ale bag baburd ber gute biftorifche Gefdmad und bie Renntnig ber beften Regeln und Mufter ber Gefdichtidreiberfunft unter und allgemeiner gemacht wird; ein gang guter Borfas, aber boch noch nicht bie Sache felbft, fonbern nur bie Borbereis tung und Methobe berfelben; fo fann und muß gu gleicher Beit eine mit bem Sauptzwed in naberer Berbinbung febende Borbereitungbarbeit unternommen merben: eine Arbeit, bie es allein icon verbiente, bag eine gauge Befellichaft ihrentwegen gufammen trate, ich meine bie Beforgung einer neuen, und gmar

fritifchen Ausgabe ber gleichzeitigen Deuts foen Gefcichtichreiber in einer einzigen gufammenhangenben und dronologifchen Sammlung.

36 nebme blos bie bodften Renner unferer Deuts fchen Gefchichte aus; bie gange übrige Menge unferer Befdichtegelehrren befinden fich bei ihren Arbeiten in einer fo unbegemen lage, baß fie jur Beit faum bei \_ einem einzigen biftorifden Gabe ber Deutiden Beidichte. ber aus Beididtidreibern, nicht aus Diplomen u. bal. bewiesen merben muß, auf eine übergengente art citis ren tonnen: benn wie wollen fie citiren, ba man noch nicht bie Driginalfdriftfteller von ten Copiften unterfceiben tann, fonbern auf ein Gerathemol Drigis nalfdriftsteller und ihre Abidreiber gufammen ftellet, und biefe, wie jene, ale fo viel befondere und gultige Beugen einer Babrbeit gablet ? Da man alfo in unferer Reichehiftorie gur Beit noch feinen Gat aus Befdichte fcbreibern juverläßig bemeifen fann, weil biete Quellen ber Babrbeit noch verftopft ober verunreiniget find; fo muß wol ber Bugang ju ben Quellen guerft geoffnet und ber Gebraud berfelben bequem und ficher gemacht merben, ebe man an bie Unterfudung einzelner biftoris fder Babrheiten, an dronologifche, geographifde, beralbifde und andere Borbereitungearbeiten, beren ich im ameiten Bande ber allgemeinen biftorifchen Bibliothet G. 23 . 28 ermabnet babe, gefdmeige erft an bie Musarbeitung einer großen Reichebiftorie o) felbft gebenten fann.

c) Auf eine große Reidisgefdichte ift es bei gegenwartigen Berarbeiten nicht abgefeben, fondern auf eine eigentliche Ge-fchichte ber beutigen Ration, welches zu bemerten febr weientlich icheint.

Eben darum ward and unferer historischen Sejellichaft foon gleich in dem Grundplan, der gegen bas Ende best 1764ften Indere entworfen woden ist, eine fritische Ausgabe unsterer gleichzeitigen Beschlichtenberider, als eine vorziglich nötige und febr wirtige Unterendpung, vorzichtigen. Das num bas Publifum bierin von der Gesellichaft mit der Zeit zu erwarten babe, ist zwar bereits im zweiten Bande der allgemeinen histor. Bibliothefe 332 beilänfig und in der Abstach. Den bei bei der Bende der allgemeinen biftor. Bibliothefe 332 beilänfig und in der Abstach werten ab; ich and bereitsten angegeigt worten ab; ich fann aber jeht, da bereitst ein vorrlicher ") Ansfang in der Arbeit selbs gemacht worden if, das Borbaben umfähnlicher bestörzieben.

Rach bem Plan, ben ich bagu entworfen, und ben ich jest ber Gesellschaft und einem jeden Kenner gu schaften Prufung und geneigter Berbesterung übergebe, fommt hierbei alles auf viererlei Arren von Arbeiten an, die meinem Bedünfen nach, in eben ber Ordnang, wie ich nun eine nach der andern beschreiben werbe, auf einander solgen mussen.

Erfte Arbeit.

Bergleichung ber gebrudten Geschichtschreiber mit ben hanbidriften, und wo möglich mit, benjenigen hanbidriften, woraus bie gebrudten Ausgaben gefloffen find.

Mit diefer Arbeit muß, wie jeber leicht felbft bes urtheilen wirb, ber Anfang gemacht werben. Daß fie

d) Bezieht fich auf eine febr allgemeine und nur durch ihre bamas tige Erscheinung bebeutsame Rachricht, welche neben bem bier getieferten Auffahe bes Aushebens nicht mehr werth ift.

<sup>\*)</sup> Dies fchrieb ich im 3. 1767. Seit biefer Beit haben anbere fowoi als ich felbft bie Arbeit fortgefest.

bon, unabanberlicher Rothwenbigfeit fen, fann auch fo gar nur ein einziges gebrudtes Blatt , bas mit ber Urfdrift pergliden wirb, augenfdeinlich zeigen. 3d weiß nicht, pb ich es fur ein Glud ober fur ein Unglud balten foll, bag unfere meiften gleichzeitigen Beidictidreiber icon gebrudt finb. Gin Glud mare es freilich, und zwar ein Glud von fo unbefdreiblich großen Folgen, bag baburch biefe gange erfte blutfaure Arbeit, und aller bamit verbundene foftbare Mufmand pon Beit und Rraften erfpart werben tonnte, wenn unfere Gefdichtfdreiber gang genau und ohne alle Beranberung, mit allen grammatifalifden und anbern Reblern aus ben Sandichriften abgefdrieben und unter ber ftrenaften Mufficht gebrudt morben maren. Allein feiner einzigen Sammlung unferer Befdichtichreis ber ift biefes Blud wieberfahren: überall wimmelt et von Reblern. Ginige find aus Unfunbe bes Lefens, folglich aus Unwiffenheit, anbere aus Unachtfamteit, viele auch aus eigenmachtig fich angemaßter Freiheit ben Zert bes Schriftftellere ju verbeffern, entftanben: bon ben baufigen Drudfehlern, womit bie Musgaben aus Rachlaffigfeit ober Gilfertigfeit im Drud verunftaltet worben finb, will ich jest gar nichts gebenten. Go naturlich bie Rorderung ift, baß berjenige, ber eine Sanbidrift, eine Urfunde u. bal. berausgeben will, bes Lefens vollig tunbig fenn, und Gebult genug fich fur Uebereilung ju buten, befigen muffe, ober mibrigenfalls feinen Beruf jum Berausgeber babe; fo bat boch ein ungunftiges Schidfal gewollt, bag immer bie beften Gaden ben ungeschickteften Leuten, bie fie verunftalteten, in bie Sanbe gefallen find. Much biefes batte einen jeben bie gefunte Bernunft lebren follen, baß man Schriften fremter Berfaffer bei ber Musgabe gang und gar nicht verändern durfe, sandern nur so viel Erlaubnis habe, in besindern Anmerkungen ober in Parenthesen biefes ober jenes zu verbessern. Unter diese Bedingung wird man Berbesserungen sogar mit Dank annehmen. Aber wer wird nasewisen voer nurwisstaden Letten, die den Zext felbst nach eigenen Gesalen zu verbessers sich fich erfahren, bie der Arkt felbst nach eigenen Gesalen zu verbessers sich erführten, für einen so ungebetenen Dienst danken

Dod ich fann auch etwas jur Entidulbigung une ferer Berausgeber fagen. Ginige barunter maren mirts lich bes lefens fo weit fundig, ale man es gu ihren Beiten fenn fonnte. Bas tonnen fie bafur, bag man bamale, wie fie ibre Cammlungen berausgaben, ente weber noch gar nichte, ober boch nicht genug bon ber Diplomatif mußte. Bewiß, ein Leibnis, ber auch fo manche Abbreviatur falich gelefen bat, murbe fich ges freuet haben, wenn man ibm, biefem philofophifchen Ropfe, gefagt batte, bag fic bie Abbreviaturen auf eine philosophische Theorie bringen liegen, auf eine folche Theorie, bie benjenigen, ber fie verftebt, niemals im lefen berfelben zweifelhaft fenn, fonbern bis jur volligen Gewißbeit, bag man fo .und nicht ans bere lefen tonne und muffe , fommen lagt? Diejenigen, bie unter meiner geringen Anführung bie Diplomatif ftubirt haben, find bereits aus ber Erfahrung von biefer Theorie ber Abbreviaturen überzeugt, und andere werbe ich vielleicht noch burch bie Berausgebung biefer Theorie bavon überzeugen fonnen e).



c) Diefe Serausgabe ift ersolgt und pwar in doppetter Weiser gunägst als erine Apoerie in des Bis. Abril der Diplomatik, Gött. 1728. 8, §2.29—8.5, jobann aber wieber mit pratifiser Anwendung in beffen Practischer Diplomatik, Götting-1739. 8, §5. —10. Dob bie erftere mie die itgeter münger

Doch ich tomme jest auf bie Befdreibung ber erften Urbeit felbft, bie in ber Bergleidung ber gebrudten Schriftfteller mit ben Sanbidrif ten, und mo moglich mit benen Sanbidriften. aus welchen bie gebrudten Musgaben ge floffen find, beftebt. Sier ift es gar nicht notbig, auf eine dronologifde Rolge ber Schriftfteller an feben, und es ift ein großer Geminn ber Beit, bag man nicht barauf feben barf, fonbern balb aus biefer, balb aus jener Cammlung einen Schriftfteller, fo wie fich bie Belegenbeit jur Erlangung einer Santidrift gufalliger Beife barbietet, vergleichen fann. Beun eine jete anbere Sanbidrift von einem Schriftfteller menigftens ban bienet, um baraus Barianten ju fritifdem Gebrauche ju fammeln: fo verfcaffen biejenigen Santidriften, aus melden bie Gdriftsteller ebirt morben finb. ben wichtigen Bortbeil, baf man ben Schriftftellern burd bie Bergleichung mit biefen Urfdriften biejenige Geftalt wieber geben tann, bie ihnen bie Berandgeber aus Unmiffenbeit ober Hebereifung ober aus fuperfluger Berbefferungefucht ju geben verabfaumt haben f). Bon ben

Bericksigumen und Ergahrungen fahlg wären, bebarf bit Gadorenkanden teiner Grinnerung. Dier mag nur des Austlasse in gericht dassen der wächtigkten Erfächungeregalig beiter Abbezs wäateren in Urfunden, wie in anderen handligftlert, ermöglich werten, bit Bergelichung ober Aylammensphatung einer gegebenen handligftle ober Urfunde mit gleichgeitigen von gleichen bette und jundschie — mit tip erfüglich — mit die friehe

Diefe Bergieidung ber, bei ben Ausgaben gum Grunde liegenden, handschriften mit den Ausgaben felds, möcke nur dann vorzugsveite ju ampfehen fenn, wenn die jum Grunde liegenden handschriften von Werthe sind, wie j. B. bei den Golds fi'i d. en Ausgaben einiger Schriftleller aus Br. Gallischen dankschriften. Worlds aber ich eine Salte veraueben. meisten unserer Geldichtschreiber ist mehr als Ein Sober noch vorhanden. Bon dem und in vielem Betrach nich sichen Chronico Regiononis bat man in vonden allein zweren Gedices, die ich durch Unterstützung von hoher Dand nächsten zu erhalten hosse 3. In holland trifft man von eben diesem Chronico zleichzeils wenigliene ein Baar an h), und in der fdnigl. Bibliothef zu Paris sind deren, wo ich nicht irre, vierer: nichts von den ficht dere bei gedruckten Laufschaft augstrossen der Gedichtus die gedruckten Ausgaben gestossen jud weichen Cocicious die gedruckten Ausgaben gestossen sind weichen Cocicious die gedruckten Ausgaben gestossen sind verlaufgen Nachrichten ber Letzusgeber lernen; doch sicht man hier auch bisweisen verzehlich die Luelle auf. 3ch habe aus den meisten Sammingen

mit Bergleichungen von Ausgaben, benn noterisch schriebt dandhäriften zum Grunde liegen und, p. B. mit derfeldung den Tette eines Andress Proch katish bei Edhardt zu vergelich abmührn, den biefer aus öffender und nach eigenm Bedennatisch immertich interpoliten densthärische zusämmenflieder, mit m ut hm a filt der Weglassung besten, was er eis destiestlichen fund, aus weichen die Interpolateren geschöder datten; als wenn nicht auch In der aus felben mehreres baraus in sein Zeitbuch verwedt haben tönnte, wie es wirklich ber Auf ist.

g) Der Berf. erhielt teine von beiben, fonbern allein eine abs gezeichnete Schriftprobe von ber gu Cambribge. G. Prakt. Diplom. §. 56.

A) In holland, und jewar in Beinfiel ift uns jur Beit nur ein eingiger nachgemiefen, der nach dagu erft im Jahr 1815 aus Paris bagin gedommen. Bu Paris, wo wir beren gind it nun, befinden fic allerbings nach mehrere, beren Angolf uns aber nach unbefannt if, fo wie auch fere Beichgefinheit.

gu meinem und meiner Gehulfen Gebrauch bie gur Rennts niß ter Sanbidriften bienlichen Radricten ausgezogen, und vielleicht tann ich bei einer ichidlichen Belegenheit auch biervon bas Rothigfte bem Publito in ber biftor. Bibliothel mittheilen i). Dag in Dien, Paris, Rom, Sannover , Bolfenbuttel , Belmftabt, Caffel , Frantfurt, Berlin, Dreeben, Rurnberg, Manny, Mugeburg ic. eine Menge Cobices ju unferer Deutschen Geschichte, und barunter auch einige noch nicht gebruckte aufbewahrt werben , wirb man , wenn man bie Bibliotheten biefer Stabte nur in etwas tennt, von felbit leicht vermutben. Muf meine Bitte, womit ich bie Rachricht von bem Bors haben bes Inftitute im zweiten Banbe ber biftprifden Bibliothet G. 332. begleitet habe , find mir von verfchie benen Orten ber Cobices angeboren morben, bie man mir, fo balb ich fie notbig baben werbe, gufenben will &). 3ch werbe bemnachft von biefem gutigen Unerbieten Gebrauch machen , und es ju feiner Beit offentlich rubmen. 3a ich habe icon einige Cobices in Sanben, und mit brenen berfelben, bie mir aus ber tonial, Bibliothet ju Sannoper mitgetheilt worben finb, ift bie Bergleis dung bereits gefcheben. 3ch habe bie Ehre fie bier ber Befellicaft und ben eingelabenen Gremben porquieigen. und am Enbe biefer Borlefung werbe ich noch etwas bou tem Bebrauche, ben ich bavon gemacht babe, ermabnen: benn jest, ba ich noch nicht ben aanzen Blan

i) Leiber! ift biefe Mittheilung nicht erfolgt; mochte fie aus ben binterlaffenen Papieren gegeben werben tonnen!

k) Die an Ort und Stelle vorzunehmende Bergleich ung ber Danbichriften ift nicht nur viel eher ausschieben, sonbern scheint auch sonft in mehrfachem Betrachte vorzuziehen, wenn sie burch er fabrne Mannet tann bewoirtt wenden,

beschrieben habe, fann ich mich tantber nicht beutlich genug critikren. Dies einzige sebe ich noch binu, baß ein nötigi fie, von jedem gebrauchten Cober eine Schriftprobe abzuzeichnen, worans man die Beschaffenheit der Schrift, das Alter des Coter und ben Berth der Barianten biplomatisch bestimmen fann b. Schon vor mehr als einem Jahre habe ich der Gesells schaft eine Abhandlung von der Methode, das Alter einer jeden gegedenen Pantschrift dus schoe, das Alter einer jeden gegedenen Pantschrift diplomatisch zu sinden, vorgelesen. Beil ich hossen, das beise Abhandlung viellesch bald wird getrudt werden, so tarf ich mich wol schon zum Bonande, um hier nicht weitschussg zu seyn, darauf bezieben m.

<sup>1)</sup> So filfproben ju nehmen, mödze immerde erfedertlich fein, wo das Alter einer gegebenn hanbschrift fich nicht unzweisel haft definimmen icht i indesfendere aber und ohne Ausnachme bei hanbschriften, die mit einigem Grunde für Urschriften oder werigen, die gleich getilge, angefeben werben.

m) Sie ericien erft uber 20 Jahre barauf in ben Comment. Soc. reg. Goett. T. VIII. p. 85-121, und im Musquae in bes Berf. Prakt. Diplomatik ff. 52 - 59. Ber Rennern im Rache hoffe ich bas Betenntniß gerechtfertigt ju feben, bag biefe, von bem Erfinder ale bie untrhalicifte gerubmte Metbobe, auch wenn ber bagu gelieferte Rriterien : Schematismus vollftanbis ger unb , s. B. bie außere Beidaffenbeit ber Sanbidriften bes rudfichtigt mare, bennoch febr unfichere Refultate geben mußte. Dan fann fie einer medanifden Manipulation peraleiden. ba wie mit Rechenftabden gerechnet wirb, nur mit bem Unter: fchiebe, bag bier bie Babten : Rugung weit meniger miftich ift , ale bort biefe Bufammenftellung bodift unbeftimmter Pras miffen. Sicherer ale folde, mehr fein ale gludlich erfonnene, Methobe mirb, bei fonft erforberlichen Gaben, ein prattifcher Gurfus in Archiven und Banbidriftenfammlungen bas Urtheil leiten.

### 3 meite Urbeit. Unterfdeibung ber Originale und Copien.

Diese Arbeit ist von ber vorigen ganz unabhängig, und sie kann ohne Rachteil ber Sade zu gleicher Zeit mit berselben vorzenommen und geendigt werben: ja man tonnte so gar mit ihr ben Aufang machen, wenn die Bergleichung ber Hanbschriften nicht barum, weil sie mehr Zubereitungen, Anstalten und Zeit, als die Unterschung der Designale erforbert, es verdiente, baß man sie sogleich ohne allen Zeitwerfuh unternehme.

36 weiß nicht, ob ich, ba es icon oftere, und bon mir felbit auch mehr ale einmal, offentlich gefagt worben, und Rennern unferer Siftorie obnebem befannt ift, noch erft wieberholen foll, baß bie Unterfcheibung ber Driginale von ben Copien eine ber wichtigften und nothwenbigften Arbeiten in ber Gefdichte bes Mittele altere fen. Mit zwei Borten will ich es bod thun, um auch benen, bie bie Quellen ber mittlern Sifforie nicht genug tennen, verftanblich ju merben. Man barf nur Frebere Directorium ein wenig mit Bebacht burch. geben, fo wird man balb begreifen lernen, marum es nothig fen, bag man in ben Chronographen, Annaliften und Geschichtschreibern ber mittlern Beit unterfcheibe, mas barin Driginal und was blos Abidrift ober Covie fen. Die menigfien biefer Schriftsteller begnugten fic mit ber Ghre, gleichzeitige Odriftfteller ju fenn: bie meiften gingen bis in entfernte Zeiten, einige bis auf bie Geburt Chrifti, andere gar bis auf bie Erfchaffung ber Belt gurud n). Den Stoff gur Beidichte por ihren

n) Der Umfant ift wohl mabr, aber bie Beidutbigung nicht. Bei weitem in ben meiften gallen ift Beburfnis, nicht aber Ehrgeig bie Ursache ber Ericheinung. Um ein Geschichtung gu

Zeiten findfen fie nicht nach Anteinung ber altern Schrifte Reller geschichtschreiberisch zu verarbeiten: sie schrifte bei altern Schrifteller meistens wohrtlich, seiten mit einiger Beränderung ab o.). Ammen sie 3. E. auf die Zeiten, die Gregor von Tours beschrieben hat, siedrie, ben siedsich ist die beisschiftigte sich ein einiger Schriftigten auf eine seite same Art in unsern historischen Sammlungen. So flech Tgishards Leben von Carl dem Großen in den Annalen von Fulla, in der Chronist bei Art Gennade von

o) Aber gar mande baden bie Arbeiten ihrer Borgänger mit Interfichtung berugt, manch baden bad barvas Gefchöpfte in ihre Darftungsfærife verwebt umb fich zu eigen gemacht, mande endlich auch aus benfelben, zu ihrer Zeit nech vorbans benen. Dareiten ihrer Borgängere ebenfallt geschöpfte. Bo also nicht wobritliche Abifareiberei zu seien, wie läßt sich vorbenzen, das bie bobe Gleichformigfeit um lebereitight vor bereitigen und der einer Borgänger und gerbacht eigenthimmig ab ergelichen sen, wie lößt sich dese, auf gerbacht eigenthimmig Ruffe, Bernveher ohne Genatte fundte und Breinträchtigung der Individualist ver Gefrise fletzes auswunder und unterväufen?

Auersperg, im Annalista Saro, in der Chronit bes beil. Pantalcons, im Chronographus Saxo, im Albert von State 1c.

Originale von Copien unterfdeiten beißt alfo bier fo viel als entbeden, wie weit ein jeber Schriftiteller andere blos abgeidrieben , und mo er ans fangt, felbit Berfaffer ju fenn. Muf biefe Urt ift in unfern Cammlungen alles Copie, mas bie Beiten por Chrifti Beburt und bie erften Sabrbunderte ber driftlis den Zeitrechnung betrifft p). Diefes unnibe Beng batte gar nicht gebrudt merben follen. Ber mirb aus bem Bude eines Monds fernen wollen, mas ihm bie Bibliichen, die Griechifden, Die Romifden Schriftfteller beffer fagen tonnen ? In bem Mittelalter felbit Driginale und Copien in jebem einzelnen Ralle unterfdeiben gu wollen, ift oftere eine ungemein fcmere Sade. Das einzige Mittel, alle porfommenbe Schwierigfeiten gu überwinden, befteht in einer, ber dronologifchen Rolge aller unferer Schriftfteller gemafen Bergleichung bere felben unter einander. Raturlider Beife ift ber fpater lebenbe Schriftsteller ber Copift bes aftern, menn er wortlich ober in einem fictbaren Ausznge chen bas bat, mas man bei biefem finbet; benn menn gleich ber Rall auch bismeilen porfommt. baf ihrer zwei aus einem britten noch altern geicopft baben, fo fann boch bicfes ter Regel nichts icaten; bier ift eben ber britte bas Driginal, und bie zwei andern find Copiften. Allein manchmal ift bas Driginal, woraus mehrere compilirt haben, verlohren gegangen, ober liegt noch ungebrudt

p) Auch biefes möchte noch Befchrantung leiben, und nur unter ber, in unferer Untunbigung (heft 1. G. 19. b, Archives) aufgestellten Bebingung ju empfehlen feyn.

in einem Bintel verborgen. In biefem Ralle, glaube ich, fann und muß ber altefte Copift bie Stelle bes Driginale vertreten. 36 muß aber noch eines Ralle ermabnen , ber bei biefer Arbeit bie großten Schwierige feiten perurfacht. Es gibt Chronifen ungenannter Berfaffer , beren Beit fo unbefannt ift , baf man nicht fagen tann, welches alter ober junger ift. Bier ift bie obige Regel nicht zu gebrauchen, fonbern man muß mit oft unbeidreiblicher Dube alle innere und außere Umftanbe folder Chroniten gegen einander balten . um bas Dris ginal ju finden, und biemeilen ift auch alle angemanbte Dube vergeblich. In biefem lettern Falle ift es mobil am ficerften, wenn man folde Chroniten in Dingen. bie fie nicht fichtbar aus anbern, fonbern gang allein baben, fur gleich Driginal balt, und eine aus ber anbern ergangt, um auf biefe Art aus allen ein einziges Ganzes ju machen q).

Alles abrige, was hier noch ju fagen ware, kann ich vollig abergeben, mit Bejeloping auf einen Mann, ben ich hierin fur claffich balte, auf herrn "D. C. Sem fer. Diefer furtreffliche Kritifer bat in einem fleinen ") Bude, nicht nur aber biefe Materie ungemein viel grünbliches gesagt, sondern auch einen sichbem Anfang in ber Atbeit felbt gemacht, daß weiter nichts feht, ale

q) Auf biefe Beife möchte ich nicht verftanben wiffen, mas ich a. a. D. S. 36 nur in Bezug auf bie fleinen Spronifen und Annalen vorgeschlagen babe.

<sup>\*)</sup> Des ben. Prof. Sofisgere Probe Buffifder Annalen, bie unimgft herausgekommen ift, tonn, als eines ber fürtrefflichften Beispiele, bet biefer meiner Abhandlung mit großem Rugen verglichen werben.

<sup>\*\*)</sup> Berfuch den Gebrauch ber Quellen in ber mittlern Geschichte guverläffiger ju machen. Salle 1761. 8.

ben fleiß, ben er auf einige Sopissteller gewandt bat, auf alle unsere Sammlungen ausjudehnen. Reulich fidrieb mir ber fr. Prof. Bertram ju halle, daß fr. Semler vor einigen Zahren, da ber sel. hoffrath Scheibt noch lebte, mit diesem Gelebeten und ihm em Anschag gefoßt habe, gemeinschaftlich an ber Umerkeckung ber Dezignale und Sopien bes Mittelalters und ber barauf berubenben tritischen Berbesserung der Schriftsteller zu arbeiten. Es ift wis Schode, daß biefes Borhaben nicht zu Stante gesommen fil. Wie wiel hatten wir baburch in ber Geschichte ber mittlern Zeiten gewonnen?

## Dritte Arbeit.

Rritifche Bearbeitung ber Driginale burch Gulfe ber Copien.

Diese Arbeit setzt bie beiben worbergefenden nothwendig voraus. Man fann die Copien nicht eber jur fritischen Berbesserung der Driginale anwenden, wenn man nicht Originale und Copien nach der zweiten Arbeit won einander unterscheiden fann; und die fritische Kiebeit wird delto sicherer und zuverlässiger, wenn Copien und Originale zuwor ischon nach der ersten Arbeit mit Jandchristen berglichen worden sind. Es foll 2.8. Eginhard fritisch bearbeitet werden. Er ist ein Original ?). Eine Wenge nachsosgender Schristeller haben ihn copier. Diese Copien sammtlich werden jest als fritische Saliss

r) Der Bf. meint auch bier bie sogenannten Eginhard'ichen Ann al en; ober biefe, unter Egin hard bildennten, Annalee Francevum, wenn fie ja, wos noch nicht ausgemach; ihn seibst jum Berfasser haben, find vom Zahr 801 — 813. wörtliche Abschift ber sogenannten Annales plebeji oder Loiseibain.

mittel angeseben, bie bagu bienen, um Barianten gu fammeln und aus benfelben bie mabren Lefearten im Gainbarb berauszufinden. Bir wollen ben Rall fegen, bag 12 nachfolgente Schriftfteller ben Eginhard copirt haben. Diefe 12 Copiften find ale fo viele Cotices angufeben. aus welchen Barianten gefammelt werben fonnen. ein Borrath von tritifchen Gulfemitteln ift mirflich icon ansebnlich genug. Allein jest wollen wir annehmen, baß man erftlich ben Eginhard felbft fcon mit einer ober mehr Sanbidriften verglichen bat: jum antern, baß feine 12 Copiften gleichfalls icher menigftens mit einer Sanbidrift verglichen worben. Bas wirb ber Erfolg biefer Arbeit fenn ? Unftatt, baf nach bem erften angenommenen Rall Eginbard aus 12 verglichenen Sanbs fcriften ebirt mirb, tann er bier aus mehr als 24 Sande fdriften ebirt merben. Das Beifpiel, baß ich gegeben babe, ift augenicheinlich, und fann bie Stelle eines Commentare uber bas Berhalten bei biefer britten Urs beit pertreten.

3ch fann bier ohnebem furg fepn, do ich mich wieber auf frn. D. Gem fer berufen fann, ber schon in
vielen Beifvielen gezeigt hat, wie man bie Copien als
tritische halfemittet jur Sammtung ber Barianten und
jur Berbeiferung ber Driginale anwenden fann. Rur
bierin unterscheibet fich meine Metfobe vom ber seinigen,
baß er ohne vorläufige Bergleichung ber gebructen
Schriftseller mit Sandbaristen, ich aber erft nach bers
eitben, bie Copien zur Berbesferung ber Driginale genuht
wiffen will 2).

16 \*

s) hierbei muß ich erinnern, was ich oben in ber Unmerfung f. erinnert habe, worauf ich mich Rurge halber begiebe.

#### Bierte Arbeit.

Abbrud ber Originale in dronologifder Stellung mit Uebergebung aller Copien.

Benn alles bas gefcheben ift, mas bie erften brei Arbeiten erforbern, fo fann in ber hoffnung bes glud. lichften Erfolge jum Drude felbft gefdritten merben. Dan barf nur bie Driginale bruden laffen: bie Copien fallen gang weg. Wenn ich ben Eginbard habe, fo wie er urfpringlich mar, (und fo mird ibn bie Rritit mirtlich barftellen), fo brauche ich ben Gainbarb nicht. ber in ben Unnalen von Rulba, in bem 26t Conrad von Muerfperg, in bem Annalifta Garo u. f. m. febt. Der Eginhard ber Fulbifden Unnalen, bes Conrabe von Muerfperg, bes Annalifta Caro ic. gebt barum nicht verloren. Man bat biefe Copien icon jur fritis fchen Berbefferung bes originellen Eginbarde angewandt. Dan fieht leicht, bag auf biefe Urt bie ungeheure Menge von Folianten, Die jest unfere Sammlungen ausmachen, auf eine mafige Angabl von Banben gufammen gefcmolgen merben tonne, beren Unblid ieben Befchichtliebhaber anreigen wird, bie vaterlaubifche Gefchichte aus ben unmittelbaren Quellen felbft gu ftubiren, anstatt bag bieber auch biejenigen , beren Beruf ee boch mit fid brachte, Die Quellen felbft aufzusuchen, Die furchterliche Reibe ber Scriptorum rerum Germanicarum mit Schreden und Entfeben angefeben, und fich biefem unermeflichen Deere nur im bochften Rothfalle anbertrauet baben. Daß bie neue Sammlung in dronologis fcher Dronung fortgeben, turge fritifche Roten baben, in porlaufigen Ginleitungen ober Borreben von allen gebrauchten Sanbidriften und Bulfemitteln Radricht geben muffe zc., bas verftebt fich von felbft; allein bavon

fann man fich erft nach Berlauf einiger Jahre mit bem Publito unterreben.

Roch ift es nothig, baß ich, nach meinem phigen Beriprechen, furglid von ben Sanbidriften rebe, bie ich bereite mit ben gebrudten Ausgaben verglichen babe. Gine weitlauftigere Radricht bavon gebort in bie Borrebe bes Berte felbft, ju beffen Ruben biefe Sanbe fdriften, fo wie bie ubrige, bestimmt find. Alle bierber geborige Sanbidriften, fo viel ich beren jur Beit gefeben babe, laffen fich unter 3 Rlaffen bringen. Die erfte Rlaffe machen bie Sanbidriften aus, aus mels den bie gebrudten Musgaben gefloffen fint. Bas nach Unleitung berfelben in bem gebrudten Terte geanbert merten muß, gibt mabre und eigentliche Correcturen. Bur zweiten Rlaffe rechne ich Sanbidriften, bie gwar einerlei Sauptinhalt mit ben Sanbidriften , welche man benm Drude jum Grunde gelegt bat, baben, bie aber beim Drude felbft nicht gebraucht worben find. Diefe Rlaffe gibt bem Rritifer Barianten gur Ents bedung ber mabren Lefeart. Roch eine britte Rlaffe von Sanbidriften tommt vor: bies find biejenigen, bie noch nirgende gebrudt worben finb. Gie bienen ale Gupplemente, jur Bermebrung bee Stoffe un. ferer vaterlanbifden Gefdicte.

3ch bin im Stanbe, Cobices von jeber biefer Rlaffe \*) vorzuzeigen. Bur erften Rlaffe gehort ber

<sup>&</sup>quot;Man fieft, baf ich von fier an mit ben Jufpirern, die ber Berjammlung bes Inflituts beigewohnt haben, rede. Die bier gebachten Schriftproben ber hanbifmiffen werben zu feiner Zeit anch bem Publico in getreuen Aupferstichen vor aefeat werben.

Cober vom Meginhart und Johannes be Effenbia, die der fel. hoft. Schribt in der Bibliotheca historica Gottingensi eibert hat. Sie find aus ber Königl. Bibliothef zu hannover. hier sind von beiben abgezichniete Schriftproben, woraus das Alter der effeben biplomatific bestimmt werben lann. Beim Megindart habe ich mit Bedacht die Probe, nicht wie beim Johannes de Effendia von der erften Seite, soudern vom Sten Biatt genommen, weil daraus gezeigt werben fann, bag ber Cober nicht von einer einzigen hand geschrieben fen. Die aund a, die & und &, die e' ze. fallen gleich als Berichietenheiten in die Augen. Wehr werde ist davon zu feiner Zeit reben.

Bur zweiten Klaffe gehort bas Chronicon Magdeburgense, bas Meibom ') ebirt hat, und da ich mit zwei handschriften, einer Dresbenichen und einer hans növerschen, verglichen habe. Die Barianten ber erstern handschrift find mit griner Dinte, und bie von der zweiten mit rother beigeichrieden. Die sind, wie der Mugenschein leber, zum Theil febr erheblich. Aus bem Dannöverschen Geber fonnte ich nicht nur, wie aus bem Dresbenichen "), die Luden ber gedructen Ausgabe ergangen, sondern es biente mir ber hannöversche Gober auch zu siehen nichtigen Ergangungen und zu fritischen Berbessierung anderer historischer Berte, aus welchen ber Assonier barber met im mehreres,

Endlich jur britten Rlaffe, ober ju benen noch uns gebrudten biftorifchen Schriften gebort ber Chronogra-

<sup>\*)</sup> Scr. rer. Germ.

<sup>\*\*)</sup> S. Mencken. Script. rer. Germ. T.111. p. 359. seq.

phus Halberstadensis, ber in ber erstgebachten hannbverichen hanbichrift gleich vorn an gebunden und von einer hand geschrieben worben ift e). Ich will jeht nur minblich noch von bem Inhalte und ber Brauchbarfeit besieben reben.

e) Ohne Zweisei ift die, zu Ansang v. I. in einer nordbeutschen Zeitung, wenn ich mich recht entstinne, bem hamburger Torresponden eines Arm Weistse inels Keissehen wertündere Entbedung eines Conradus Halberstadenais in der K. Bibliothet zu hannover, eine Bervechstung mit diesen Chronographus in verselben Bibliothet.

# Literarifche Reife

burch einen Theil bes vorbern Schwabens und ber Schweig, aus Auftrag ber Gefellichaft fur altere beutiche Gefchichtkunbe.

### (Fortfegung.)

Durch bie gutige Borforge bes frn. Staaterathe von Ittner, welchem und ben Geinigen wir jebe Unnehmlich. feit unferes Aufenthaltes verbanten . fonnten mir am nachften Tage ben Sauptgegenftand unferer Erwartung unter ben bier befindlichen Mertmarbiafeiten . mit aller Mufe betrachten; bie Uridrift bes berühmten Conciliumbudes von Ulrich von Reidenthal, mes gen ber beigefügten Malereien auch codex picturatus genannt. Es ift baffelbe, von welchem Gerden fprict\*). und mehrere Stellen baraus mittheilet. Es mar langere Reit in Carlerube, mobin es bei bem Unfalle von Conftang mußte ausgeliefert merben, aber auf viels faltiges Unbalten marb es por nicht langer Reit ber Stadt wieber gurad gegeben. Gein biftorifder Berth ift von weniger Bebeutung. Befanntlich giebt es babon brei Abbrude, beren altefter außerft felten ift. Berden, ber ibn auch gefeben, finbet bie Solgidnitte beffelben tief unter ben Gemalben ber Uridrift, mas wohl fo viel beift als im bodften Grabe ichlecht , benn

<sup>\*)</sup> Reifen, I. 155 f.

bie der Urschrift find es wenigstens in nicht geringem Grade. Manche find aber febr icharf bezeichnend durch drolligte Dertheite. Da ber Aret bes Wertes mehrmal vollfischabig gedruckt ift, die Bilder aber bloße curiosa find, so befaßten wir uns nicht mit Ausfigen. Gen so über schliffig ist eine nähere Beschreibung, die schon mitt mehr ober weniger Umsändlichfeit von vielen geliefert ift.

Unter andern und mitgetheilten Papieren, Die aber inegefammt teine erhebliche Mubbeute verfprachen, befand fic auch ein Driginalfdreiben bes berühmten belvetifchen Bruber Claus (Ricolaus von ber Rine) an ben Magiftrat zu Conftang, meldes zu Rrieb' und Gintracht ermabnet. Gigentlich icheint es eine Antwort auf ein porbergegangenes Confultationsfdreiben bes gebachs ten Magiftrate in Gebieteftreitigfeiten mit ben benachs barten Schweizercantonen. Es zeichnet fic burd nichts aus, ale burch bie Sanbidrift feines Urhebers, melde fich febr mobl lefen lagt. Alles biefes zeigte uns auf ber Ctabtcanglei herr Regiftrator Rofenlochner, ein Mann von miffenschaftlicher Bilbung und einem eben fo angenehmen ale unterrichtenten Umgange, boll mare mer Liebe fur alte Gefdictfunbe, insbesondre fur bie feiner Baterftatt, in welcher nicht leicht ein anbrer mehr ju Saufe fenn mochte. In einem ber Renfter ber Cange leiftube befindet fich ein farbig in Glas geatter Topus ber Stadt Conftan; in ihrem frubern Buftanbe, welche moblgerathene Arbeit mir auch in bem Rathelagle mice ber fanben. Diefen, vielleicht unter allen Rathefalen Deutschlande am iconften gelegenen, Gaal mit einer unbefdrantten Ausficht auf ben Gee, fanden mir auch

<sup>\*\*)</sup> Schelhorn Anleit. f. Bibl. u. Archiv. II. 129. ff. nebft ben Rachweisungen in ber Rote, G. 130,

nach feiner innern Ginrichtung porgholich mobl unterbalten. Dan geigte une nach biefem bas local bes Conclave, in welchem brei Dabite nacheinauter abgefest murben. Es befindet fich foldes in bem obern Stode werte bes alten Raufbaufes; ein weites und bobes, burchaus von Solg gezimmertes, Biered, beffen Banbe man mit Lapeten bebangen batte. Gin febr perblichener Reft folder Tapeten ift noch an ber Stelle aufgefpannt, wo bem Borgeben nach ber ermablte rechtmagige Pabft und Raifer Gigismund gefeffen baben. Die noch bas felbft ftebenben beiben Ctuble follen bie namlichen fenn, welche fie eingenommen. Das Borgeben bat wenigftens feinen inneren 3meifelbarunb. Beibe Stuble tragen noch, freilich febr mubfam ertennbare, Spuren ebemas liger angemeffenen Befleibung , find aber, mas bie Urs beit betrifft , von gang alltaglicher Befcaffenbeit. Der eine, etwas bobere, rechter Sand, ift ein gewohnlicher Lebnftubl; ber andere, ein fogenannter Rreutidemel, ift obne Rudlebne. Dan fiebt, bas Berbaltniß beiber Gige ju einander beutet physiognomifc genug auf bas ber vorgeblichen ebemaligen Inhaber und es wird gum minbeften noch bie Ueberlieferung burd biefe Stuble unterftåbet.

Richt weit davon zeigt man einen hölgernen Koften mit zwei Sigen gegeneinander, ohngefahr von der Form, wie sie bei und vermöglichere Landleute auf Schiltten subren. In diesem Kasten foll Iohann huß zeigte man uns in einem Angebaube noch allerte iate Röftlungen, Flinten, Dolche, Schwerter und anderes Gerathe, voorunter besonder ungeheure große, dabei aber sehr fehr fleißig und simmeid, geatbeitete, Borfesschilfer waren. Und Gemalbe hingen mmper, von benen manche nicht

ohne Berbienft find und ein befferes Local verdienten. Indbesondre ift merkwürdig und giebt ju benfen, daß das bybsfognomisch febr erweffere, dabei auch technisch forw gearbeitete, Biltniß Kaifer Andolfs II. in diefer Rumpelkammer fich befindet, und alfo nicht besser behanbett ift, als es von Reichswegen das Driginal in den letten Zeiten seines Lebens war.

Bir begleiteten unfern freundlichen Rubrer in feine Bobnung gurude, wo und berfelbe noch manches Merts murbige aus eigenthumlichem Borratbe zeigte. Unter anderm faben wir bier bie Sanbidrift eines Cads fenfpiegele, einen ftarfen Rolianten, welche Hufmertfamteit verbienen mochte. Gie fceint Ubfcrift eines alten Exemplare bes Somabenfpiegele, ber urfprunglich, wie befannt, nichts weiter ift, ale ein burd Ginidaltung fomabifder Rechtsgewohnheiten und vieler Case aus bem fogenannten Raiferrechte interpolirter Sachienspiegel. herr Regiftrator Rofenlochner befitt auch eine giemliche Menge porguglich fconer Rup. ferftiche , befonbere Schweigeranfichten , einen portrefflis den und toftbaren Utlas von Tyrol, und eine Ungabl alter Conftangifder Dungen in Golbe und Gilber, Die alle febr felten finb. Socit ungern fcbieben mir von biefem madern Manne, ber erft vor menigen Bochen eine Reife in bie Schweig, beinabe in ber Richtung, bie unfer Plan enthielt, jurudgelegt hatte, und vielleicht obne biefen Umftant ein febr millfommiener Gefahrte uns gemorben mare.

Die erften Morgenstunden hatten wir, da es eben Sonntag war, einem Besinde bes Domes ober Munsstere gewidmet, der sid daer weder durch Größe noch durch immlreiche Banart besonders auszeichnet. Auch hat dem Mauerwerfte der Jahn ber Zeit icon sehr merlich zuge.

fest und mehreres von ten Angebauten liegt im Schutte. In einer vergitterten fleinen Capelle unter ben Gemolben, rechts binter bem Rron-Altar, erblidt man einen Gartophag, auf meldem ein Bifcof in volligem Ornate rubet, Das Gange ift Stein, Die Farbe weiß, aber bas Gitter perbinbert nebft bem fparfamen Tageblichte, genau gu feben, ob es Marmor ober Mlabafter ober Farbe tes Mins ftrices; bas lettere ift ju bezweifeln. Denn es ift bieß bas Grabmonument bes berühmten Conftangifden Bis icofe und Babitlicen Legaten in Deutschland, Gebe barbe II., eines gebornen Bergoge von Rabrin. gen, aus ben Unberren bes Großbergoglich Babifden Regentenbaufes , unter beffen Ocupe nun feine Bebeine ruben. Auf bem Bilbe in Lebensgroße liegen ein Paar balbvermoberte Bretter, Refte, ber Garforbag ftebt in einem Bintel ber Capelle mit zwei Geiten bart an ben Banben, und von ber Infdrift, welche obne 3meifel um ben gangen Garfophag berum lauft, fann man auch wegen bes eutfernt baltenben Gittere beutlich ein mehreres nicht lefen, ale: Grave von Arnburg, Bergoge von Babringen. Babriceins lich ftebt: Canbgrave von Fryburgic., mas immer noch auffallend mare, wenn fich nicht Carforbag und Infdrift ale augenfcheinliche Fabritate eines fpateren Jahrhunderte anfundigten. Un ber Dede bes Gemols bee, wo bie Schwibbogen fich freugen, erblidt man bie Ramilienwappen in lebendiger Farbe , jum Beweife, baß biefe Capelle jur Aufnahme bes Gartopbages eigens bestimmt murbe. Daß in ber Cavelle ehemale ein fleis ner Altar gemefen, erfennet man aus bem noch übrigen balbverfallenen Bolggeftelle.

Eines febr verschiebenen Unblides erfreuten wir uns am vorhergegenben Abende, ba wir in Begleitung bes

herrn Staaterathe bon Ittner einen Spagiergang burch einen Theil ber fillen, aber nichts meniger als unbeimlichen, Stadt nach bem Gee und jenfeite ber Rheinbrude machten. Es mar ber beiterfte Abend und fein Bolfden fomamm im reinen, blauen Mether. Die Sonne neigte fich fcon , vermoge ber Jahreszeit, gerabe im Beften und erhobete burch folden Stand bie Pracht einer Scene, melde feine Reber befdreibt. 3hr Stralen. ftrom fcog burch bie gange gange bes Unterfees, beffen Spiegel bavon in unabfebbare Rerne erglangte, und geftaltete fic bei langerm Sinfcauen, burch fatoptrifde Taufdung, jur ungeheuern, in ben Gee binabgefentten, Feuerfaule, auf melder oben die Flammenfcheibe felbft rubete. Dir mar nicht moglich, ben Blid meggumenben, bis zum Beralimmen bes letten Strales. 218 ich mich aber barauf umtehrte, erneuete bie binter bem fernen bftlichen Gebirge auffteigenbe, volle Rugel bes Monbes baffelbe Schaufpiel, auf bem großen Gee, nur in gemil. bertem Glange, bem binwieber bie tiefe Dammerung eigne Reize liebe. Bir feierten folch einen einzigen Unblid noch einmal am nachftfolgenben Abenbe auf ber Rinne bes Dunfterthurms, und zwar in allen Uebergangen bom belleften Tageslichte bis jur einbrechenben' Dammes rung. Dan bat auf ber bochften bobe bes Thurmes ju biefem 3med ein eigenes, febr niebliches Rabinettchen eingerichtet, aus beffen Fenftern man ber berrlichften Umficht genießet. Die Stadt Conftang, ben Bobenfee, ben Unterfee, ben baraus bervorftromenben Rhein, bie Infeln Reichenau und Deinau, bie beutschen und belvetifden Umgebungen ju beiben Geiten, bas fruchtbare Belante von Oberfcmaben, einen großen Theil bes parabificen Thurgaues und eine ungablige Menge großerer und fleinerer Orticaften überfieht man, wie auf einer

ausgebreiteten Charte in ihrem Jusammenhange. Die an biefer Stelle verlebten Augenblide, noch burch ben Doppelgenuff gefühlvoller Bitempfindung erhöhet und verfabnert, tonnten nur mit bem Erinnerungsvermögen felbf ibr Andenfen versieren.

Für bie, auf ben folgenben Morgen feftgefehte, Reife nach St. Ga lien baite und Dr. Staatbraid v. 3ttn er, bem wir auch besonderen bein und nach be en verdanften, feine personiche Begleitung bis Eppi ib au fen im Thurgau jugesidert. Es gaft namitid biefer fteine Umweg einem langst getwinschten Bestiede bei Freiherrn Joseph von Laßberg auf heiligen berg, welder auf biefem feinem vortrefflich gelegenen thurgausichen Bestigtume bie ichben Jahreszeit binutbringen pfleget.

Richt meit oberbalb Conftang, auf thurgauifdem Bebiete, tamen wir bei bem vormale angefebenen, aber in Rolge ber neueften politifden Ummalgungen gange lich eingegangenen , regulirten Chorberrnftifte Rreuge lingen vorüber. Die Bibliothet beffelben mar einft im Befite gablreicher und toftbarer Sanbidriften, gu welchem fie fonberbarer Beife in bemfelben Beitpuntte gelangte, ba bie übrigen Stifte und Ribiter um Conftang und im fublichen Deutschlande einen großen Theil ber ihrigen einbuften, namlich in ben Tagen ber großen Conftanger Rirchenversammlung. Und gwar tam gerabe ein febr betrachtlicher Theil biefes Berluftes ber übrigen in bie Bibliothef an Rreuglingen. Db burch Carbinale ober andere vornehme Beiftliche, bie bamals in bem Rlos fter ihren Aufenthalt nahmen, ob burch anbere Begunfligung ober burd Antauf eines miffenschaftliebenben Borftanbes, bleibt unenticieben; gewiß aber ift es, baß Die Conventualen beffelben Rlofters bem berühmten Fürft

Mote von St. Blaffen, Martin Gerbert ohne Sehl geftanben, damals ihre michtigsten und gabireichften Erwerbungen gemacht zu haben. Allein biefer so entstanbene Reichthum war nicht von Dauer und fand wieber eine gewaltsamen Abnehmer in ben eigene eitgenofflichen Nachbarn. Der beste Theil biefer handberitten soll in bie Bibliothefen ber Stabte Basel, Jurich und Chase bausen gemannen fen.

Muf bem übrigen Bege bis Eppishaufen batten wir vielfaltige Gelegenheit uns von ber Babrbeit bes Ausbrudes ju überzeugen, womit viele ben Thurgau einen Garten nennen. 3mar genoffen wir, vermoge ber Richtung unfere Beges, nicht lange ber Morgenausficht auf ben Bobenfee, bagegen aber abmechfeinb ber vortrefflichften in ben Bau. Diefer ift voll fanfter, in maßiger Entfernung von einander liegender, Sugel, bebedt mit Getreibefelbern und Biefen und mit ben iconften Dbftbaumen bepflanget. In weiter Ferne fcmies gen fic biefe Sugel an eine, auch nur mablig binanfteigende, Gebirgreibe, beren unterfte Abftufung ebenfalls mit Kruchtfelbern und Biefen und Obfibaumen pranget, inbeffen ibre Gipfel bie iconfte gaubmalbung beidattet, amifchen welcher bin und wieber Trummer alter Burg. veften bervorragen.

Es war zehn Uhr, als wir an bem Gehöfte bes Frhn. von Le aber an aufer dem ber barte tam, burch unfern verbrien Begleiter vorgestellt und auf das freundlichste empfangen wurden. Alsbald ging es, im spupatbeitischen Einverständnisse, gerades Weges in des Wustum, wo wir verficieren, durch obest Meter und graphische Schönheit ausgezeichnet Handloriften sahen. Bon bier aus in eine so gewählte als folibare William. was wecker vor, zum fantlichen Anderen

zwei fcatbare und bochft angenehme Berehrungen mits nehmen muften. Enblich befaben wir auch bie, eben erft in ber Anordnung begriffene, Cammlung von Runft. und anbern Gelten beiten, worunter fich befonders mebrere gemabite Glasfenfter, bereits fur ibre Beftime mung jugerichtet , und einige febr fcon gear beitete Befaße befanten. Darüber mar es Mittag geworben, aber fur bas Beiterreifen blieben vore Erfte alle Borftellungen vergeblich. Bei erfolgenber Capitulation fand fich biefe foggr auch icon anticipiret, inbem bei unferer Rutide. bie wir noch bespannt mabnten, weber Pferbe noch Ruticher mehr gut feben maren. Alfo murben mir burd unfern eblen Gaftfreund bei Ihrer Durchlaucht, ber eben bier anwesenben verwittweten Frau Rurftin von Rurftenberg vorgestellet, mo mir bemnachft bas Dite tagemabl, burch bie gutevollefte Berablaffung und Dunterfeit gemurzet, in gleich verehrungemurbigem und anmuthigem Rreife einzunehmen, bie Ehre batten. Durch erbaltene hoffnung eines Befuches zu St. Gallen in ber Stunde bes Abichiebes getroftet, festen mir gegen brei Uhr Rachmittage von bier aus allein bie Reife noch tabin fort, auf welcher une wenig befummerte, bag eingetretenes Regenwetter und balb folgende Dammes rung ben Anblid ber Gegenben benahmen, burch welche ber Beg führte. Roftliche Erinnerungen und nabe Er wartungen beschäftigten wechfelemeife ben innern Ginn.

Auf ber hohe vor St. Gallen gewährte ber Schimmer einer Menge einfamer lichter auf nahen und fernen Gebirgen einen außerst anmuthigen, heimichen Anblid durch die tiefe sitüle Racht, Bertrieft in historische Reminiscenzen von dem Orte, dem wir entgegen shoren, erschiezen mir darin die Manner, welche diese einst so berühnten hoofschuse der mittlern Zeit in Deutschland

obe weite Racht ausgesenbet. Es mar neun Uhr, als wir nach fecheftunbiger ununterbrochener Rabrt, in bem Gafthofe gum Becht abfliegen, einem ber bequemften und beiterften auf ber gangen übrigen Reife und mohl auch gewiß einem ber fconften und vorzuglichften in ber Schweig. Richt wenig aber mar es mir unangenehm , bag bie ftodfinftere Racht jebes, auch nur burftige, Umfeben mo mir maren, vereitelte. Raum fonnte ich ben Tag erwarten, ju erfabren , ob ber Unblid bes berühmten Rloftere meine, aus Befdreibungen und Abbilbungen langft gebilbete. Unfict bemabren ober vernichten merbe; ju meiner leb. haften Freude erfolgte bas erftere. Es ift eine eigene, wohlthuende Empfindung, wenn folche Borftellungen ber Phantafie, burch bie Birflichfeit beftatigt werben; man fühlt fich gleichfam etwas ju Saufe und befreundet fich viel leichter mit allen Umgebungen. Unter ben Orten aber, melde mir befuchet, marb nur bei vieren mir biefes Bergnugen; in Conftang, St. Gallen, Ginfiebeln und Bafel fand ich allein bie porgefaßte Unficht wieber; an allen übrigen Orten fant ich mich weniger ober mehr, an einem Paar berfelben bingegen in bem Grabe ges taufdet , baß ich beim Unblice aang permirrt murbe.

Durch bas bereite in Conftang und nachber in Ervis. baufen einbellig erflarte Difverbaltniß ber Rrift für unfere Gefchaftereife mit ben 3meden berfelben, befonbere in Unfebung ber biefigen Sanbidriftenfammlung, war jugleich ber von und neu entworfene Plan beim Durchgeben berfelben vorgezeichnet. Befdranfung auf bas Bichtigfte und auch hierin Enthaltfamfeit von umftanblicherer Prufung. Go nur vermochten wir binnen einer Bode bas Sauptfachlichfte einer Samm. lung aufzunehmen, bie ben fleißigften Gelehrten auf viele Monate reichlich beschäftigen tonnte. Ardin ic. 1. 200. 17

Um folgenden Morgen beeilten wir uns, Gr. Ercelleng bem herrn Candammann Duller von Friebberg, bas offene Grebitiv uber ben 3med unferer Gen. bung und befondere Empfehlungefchreiben vorzulegen. Bir trafen benfelben in ber fogenannten Dfals bes ebemaligen Rloftere, bem nunmehrigen Regierungegebaube. Se. Ercell. batten bie ausgezeichnete Gute, une alebalb perfonlich bem burch feine portrefflice Beididte von St Gallen, wie auch eine, eben tamale im Drude ericienene, Befdicte ber Canbaraficaft Budegan (St. Gallen 1819), rubmlichft befannten orn. D. 3lbephone von Urr, jegigen Archivar, vorzuftellen und mit Barme zu empfeblen. Bir murben burch benfelben fogleich in bie Bibliothet eingeführt, mofelbft Ge. Ercelleng fich ju ben eignen Befchaften fobann jurudbegaben, wir aber unter anberm bas Beginnen unferer Arbeiten fur ben bevorftebenben Rachmittag perabrebeten und bie lette hatbe Stunde bes, barüber fcon giemlich vorgerudten, Morgens einem freundschaftlichen Befuche wibmeten.

Die Stiftsbibliothef ju St. Gallen befinder fich noch in ihrem, vorzüglich fobn und proedmaßig einge richteten, Stanbort im Riofter. Beim Engange tritt man in einen geräumigen, hoben und bellen Saal, wo bie gedvudten Werte in fobn und dauerhaft gearbeite ten Schaftnen von eingelegtem holge aufgestellt find. Aus diefem Saale führt eine verforgen angebracht Wentbeftreppe auf die den Bendel durchziedende Kalleria Wentbeftreppe auf die den Gaal durchziedende Kalleria und gugleich in einen Heinern, eben fo ichn eingerührteten Saal, deffen Fenfter gegen die Mittage und Bendefiete gerüchtet find. hier werden in durchaus sphilden einer Beinden neungig und einige Band, aber weit mehrere besondre Stide fich belaufenten. Jamb

fchriften aufbewahret, imgleichen bas ichone Mungtabinet und eine fleine Sammlung von Naturalien und andern Seltenbeiten.

In biefem ungemein anmuthigen und beimlichen Saale marb und ju arbeiten vergonnet, umringt von ben Gegenftanben unferer Forfcbegierbe und überhaupt allen erminichten Bequemlichfeiten Ueberbies batten mir und ber beinabe unausgefesten theilnehmenten Gegens mart bed Srn. D. 3lbepbone von Mrr ju erfreuen. und am erften Tage. ba wir bie Arbeit bis Abenbe nach acht Uhr fortfetten, raumte und berfelbe fogar, weil es bei Lichte gefcheben mußte, fein eignes Bobnsimmer ein, und feste une auf biefe Beife in ten Stand. einen über Unmelbung und porlaufiger Rudfprache bingegangenen Morgen wieber einzubringen. 3m Berfolge erhielten wir auch bie Ehre oftern Befuches bes herrn P. Job. Repomut Sauntinger. Bibliothefare. welcher icon vierzig Sabre biefes Umt vermaltet. und mit ausgebebnten Renntniffen biefes Raches auch ins. befondere bie grundlichfte Erfahrenbeit in Sanbidriften, babei eine feltene Munterfeit bes Beifes und bes Rore pere perbinbet. Er zeigte une unter anbern Bruchftude einer Sanbidrift bes Birgilius aus bem vierten ober fünften Sabrbunberte, Bachetafelden, Megnptifches Papier, merovingifde, longobarbifde und angeliachfifde Schrift, imgleichen auch Proben von wieberbefdriebenen Sanbidriften ober fogenannten codd. rescriptis.

Derfelbe Gelehrte war im Begriffe, aus folden unzweifelbaft doten Schriftproben aller Jahrhunderte bes mittlem gleitaltere eine Cancte Gullische Dit plom atit, jundoss für den Unterricht ber Novigen, perausjugeben, während man jugleich damit unging, bem Thesaurus antiquistum Teutonicarum von Golfe

Shilter einen vierten Band aus bem überreichen Borrathe St. Gallifder Sanbidriften bingugufugen. Beibe rubmlichen Borfate vernichteten bie befannten lete ten Schidfale biefes, um Deutschlands wie um helves tiene frubefte miffenfcaftliche Gultur, unfterblich bersbienten Stiftes. In ein funftiges Bollbringen folder Arbeiten aber ift bei nunmehriger lage ber Dinge burchaus ferner nicht zu benten, und fogar ben bier aufbes mabrten Sanbidriften tounte es in Bufunft, nach bem Singange ber jegigen murbigen Auffeber, an ter erforbere lichen Pflege fehlen. Die gegenwartige Regierung, welche mit nicht genug ju rubmenber Liberalitat beren Ginfict und Benutung an Drt und Stelle geftattet, verfagt gleichwohl bie Berfenbung nach Mugen. Dages gen burfte bie Befanntmadung zweier toftlichen Dents male bes Rleifes und ber Thatigfeit St. Ballifcher Bes lebrten, in fofern folde allein von einer Bewilligung ber Regierung abbienge, weniger Schwierigfeit erfahren. Es find aber biefe ber langft beruhmte, nur von wenis gen gefebene, meil nur in zwei einzigen gebruchten Erems plaren vorhantene, Codex Traditionum San-Gallensium und ber portreffliche Catalogus Manuscriptorum Bibl. San-Gallensis bee verbienftvollen ebemaligen St. Gallifiben Bibliothefars, wie auch Mitglieds ber Churfürftl. Baier, Atademie ber Biffenfchaften, D. Dine R o 1 6.

Der Codex Traditionum enthalt in großer Menge bie wichtigsten Anffchisse der ben Berfassegussahland bes alten Errzegthung Allemannien, sowohl in politischer, als auch besonders in geographischer hinsicht. Reugart hat für fein berühntes Wert: Episcopatus Constantiensis nur das wenigste noch daraus genutzet und beten so für ben, dagu gehörenden, Codex diplomaticus. Außertem liefert aber auch biefer Codex traditionum eine reiche Ernbte fur altbeutide Ramentunbe und ein anterer Bigrba tonnte bie betrachtlichfte Mus. beute, fo mie ungablige michtige Bemerfungen fur beuts iche Sprachtunte icopfen, benn Golbaft icheinet fur feine Paraenetica von Gt. Gallifden Urfunben feis nen Gebrauch gemacht ju baben. Das einzige pollftans bige Eremplar biefes Cober befindet fic nur gu Ct. Gallen, ein anderes unvollftanbiges (wie wohl barin nur einige menige Beilen am Enbe feblen), zeigte uns herr P. 3ob. Repom, Sauntinger, Bruber bes oben genannten und Bibliothefar bee Stiftes Rheinau. Das Bert ift in ber befannten eigenthumlichen Drudes rei bes Stiftes St. Ballen gebrudt, fullt einen nicht ftarten Band in gewöhnlichem Rolio, und burfte bei einer wieberbolten Muflage ber Erlauterungen und Bus fate nicht entbebren, welche bie gelehrte Sand bes Urs dipare, herrn P. 3lbepbone von Mrr, mabrenb eines vieljabrigen Gebrauches ber Urichriften bingugefügt bat. Letterer murbe fich einer revibirten Buflage, nach bereite gegebener Erflarung , mit Bergnugen unterzieben, aber freilich tonnte folde nirgendwo andere ale in St. Gallen gebrudt merben, ba ber einzige noch ubrige erfte Drud einer Sanbidrift, nicht mit Unrecht, gleiche geachtet und alfo eben fo menig beffen Berfenbung ges fattet wird; obnebin tonnte auch an anberm Orte feine Beforgung leiften, mas bie upmittelbare jenes burchaus einheimifchen, und vor allen bier bewanderten, Gelebre ten vermochte.

Daffelbe gift von bem Sanbichriftenverzeichnisse bes versiorbenen P. Rolb, einem Meisterinde in bies fem Fache, wie es wohl feine abnliche Cammlung in Deutschland aufzuweisen hat, und bessen Betanntma-

dung eine der wichtigften Bereicherungen der Literatur febn würde. Auffelbe verbreitet sich über alle noch vordandenen Jambichristen, ist nach Classen gevorder, mit fritischen Bemertungen versehen, und übrigens in lateinischer Sprache verfasset; ebenfalls ein mößiger Folioband, wenn es gedruckt würde; in der, ziemlich gedehn ten, aber außerst saubern, handschrift füllet es zwei solcher Känder.

Die vormalige Churfurftlich Baieriche Atabemie ber Biffenfcaften, welche ben murbigen Bf. bafur mit bem Ehrenmitgliebe Diplome beehrte, verwandte fich einft lebhaft fur beffen Drud. Es ift aber burchaus unmabr, bag man von St. Gallifder Geite einem Untrade berfelben Afademie, bas Bergeichniß auf ihre Roften brus den ju laffen, entgegen gemefen mare. Der noch bore banbene Briefmedfel bes Berfaffers giebt, unter anbern intereffanten Radricten, auch bieruber bie guberlaffig. Dan erfiebt aus bemfelben, baß ein ften Aufichluffe. folder Untrag niemale gemacht worben, fonbern bag bie Bemubungen ber Churf. Atabemie fich allein barauf befdrantten, bie Gebruder Beith ju Mugeburg gum Gelbftverlage biefes Bergeichniffes, gegen ein anftanbis ges honorar fur ben Bf, ju bemegen. Diefe icheinen auch, wiewohl nur aus Rudficten, bagu einige Billige feit , aber burchaus feine eigne Reigung befeffen zu haben, benn fie bebingten . bag bas Bert nicht farter ale ein maßiger Quartband ausfalle und ber Bf. fich mit einem gleichfalls febr maßigen Sonorar begnuge. Der ingwis ichen erfrantete Bf. enticultigte nicht lange barauf bie verzogerte Ueberfenbung ber Sanbidrift, mit bem Beifugen, baß er in einigen Bochen folche fenben gu tonnen boffe. Sierauf entgegneten bie Bebruber Beitb febr boflich, ber Mufidub babe gar nichts ju bedeuten, ber

26. möge fich nicht anstrengen, sondern mit aller Gemichlichteit arbeiten, wenn auch ein Jahr, ja noch zwei bis drei Jahre darüber bingeben sollten. Mit biefer, freilich sehr andeutenden, Erwiederung endigte der Briefwechsel ihrer die Sache und auch von Seiten der Spurf-Alademie sinder sich sernen nicht mehr das geringste Zeichen einiger Theilnahme. Dieß alles geschah gegen das Ernde ber 1750re Jahre.

Den wurdigen Bf. aber hielt eine solche Begegnung nicht ab, seiner trefflichen Arbeit alle in seinem Bereiche stebenden Belein, womit er, bis auf venige spatere Zusähe, im 3. 1759 ju Stande gefommen ist. Die überall eingestreuten fritifchen Bemerkungen sind nicht nur das Resultat eigner Belesenbeit um fleisig angestellter Bergleichungen, sondern auch eines ausges behnten gelehrten Beiefwechels mit Borstehern und Kennern abstlicher Berühmten Sammlungen, der gang allein zu blesem Judech eingeleittet und gepflogen worden ist.

as mag jum Beweise genugen, folgende Namen anufihren: Bernbard Frant, Firit 36t von Murs; Gerold Meyer, Bibliothefan deficht; fer- lix Rosetti, Professon Pabung Charbon, Roctor ju Cichftett, Professon Pabung: Charbon, Roctor ju Cichftett, Professon Polymann, Bibliothefar ju Insprud; Gebard Durmer, Prior auf ber Reichenau; Juftus Burach, Capitular ju Cinfies del; Gallus Cartier, Subprior ju Ettenbeim, munker; Jacob Breitinger, Chorberr und Professon; John Sack Babar Ulrich, Paftor das feldit; 30 f. Sac. Bobmer, Prof. bafelbi; Theopopit. Eman. v. Raller, Salimentath ju Bern; 30 f. Mubolph Sinner, Bibliothefar paleibi; Augustin Beyrheimer, Bibliothefar ju Ottobenern; gufin Beyrheimer, Bibliothefar ju Ottobenern;

Job, Bapt. Barmann, Bibliotbefar ju Meingarten; Martin Gerbert, Fürstebt, (bamals Bibliotbefar) ju E. Blaften, Cafimir Arus, Senator in Lucern; Carlmann Meper, Bibliotbefar ju St. Betrer; Pet Obladen, Biblioth, bes Stiffes ju ben Bengen in Ulm; Georg Bort, hofrath u. Seret, b. Mcad. b. Wiffensch, in Minden; Phil. Willbelm Gerken, Rechtsgel ju Salzwebel. Der Briefwebfel umfaßt ben Zettraum von 1750—1762 und verdient wenigkens Ausgugsweise bem Bergeichnisse beigefügt zu merben

Das álteste noch vorhandene Berzeichniß St. Gallischer Sanbichristen ist aus dem neunten Jahrhundert und ist dem, den beine berigen Bestandtheite bockt schab baren Hande sie der Stene Bestandteite bockt schab baren Hande siehen Berzeich beite bockt schab ba Berzeichniß bereits vor den zwei leisten Jahre hab da Berzeichniß bereits vor den zwei leisten Jahre hend bed genannten Jahrhunderts versertigt seyn maßse. So sieht unter andern dei den Quaturor Voll. Homiliarum S. Gregorii: «de quivous num datum est Domno Carolo Regi» (nämlich Carlo den Dicken), bei dem Comment. divi Hieronymi in Jonam, Nahum, shadet dohnan Rich arte (nämlich Garlo des Dicken Benadis). Beide, besonders aber der Kaiser, pflegten sich vorzäglich gern in St. Gallen aufgusalten, und die Wohne des beies betraten und lieber ein in kinnierten

<sup>9)</sup> Diefer Bonth entfalt: Capitularium Lib III. et IV., Recapitulatio solidorum legis Salicae; Quaestiones com variis vorbulis in lege; Capitula addita anno 805 ad leg. Salican; Elbria Legis Salicae et Ribuariorum (cic). [Diefe legter unvoilfañale]. Be a 1 ug par le befer pandefrifen für fein trutiumtes Eisert genuger, unb mit elgner spanb biefem Bank bon bier bemeefte: Salabetsvereichnis bieferdierben.

ale einen Bruber. Bielleicht ift bas Bergeichniß balb nach jenem Einfalle ber hunnen in Gubbeutschlaub verfertigt , bei welchem bas Rlofter Ct. Ballen auf folgenbe fon. berbare Weife um mebrere feiner vorzuglichten Sanbidrifs ten gefommen mar. Man batte namlich por bem urplobs lich nabenben Reinbe biefe nebft ber beften Sabe nach ber Reichenau gepflüchtet, wo fie auch nebft allem übrigen vor ben bunnen gludlich bewahrt blieben. Dan batte fie aber in ber Gile vermuthlich ju ben Reichenauischen geworfen und , mas noch ichlimmer mar, fein Bergeichnift gefertiget , fonbern allein bie Babl bemertet. Rach poribergegangener Gefahr gaben bie Monche von Reichenau ebrlich biefelbe Babl gurice, man glaubte aber gu St. Gallen bier und ba biefelben Sanbidriften zu vermiffen. In ber That tam aus ber Reichenquifden Sanbidriftens fammlung jener berühmte Coter bes Waltharins Mannfortis nad Carlerube, melder fid, nach einer uralten Rote in ber Bibl. ju Gt. Ballen foll befunden haben; es ift aber unmbalich , baruber einen Beweis gu fubren . fonft mochte man es zu fenen Beiten fewerlich verfaumet baben, Senes alte St. Gallifde Bergeichnif fullt 22 Quartblatter , entbalt meiftens bie Schriften von Rirchenvåtern, astetifche und andre theologifche Berfe, febr menige biftorifche, barunter mehrmal bas Chronicon Eusebii, Orosii, Bedae, nebft einigen claffifchen Autoren und Borterbuchern.

Die Sanbidriftensammlung ju St. Gallen unterfeibet fich ju ihrem boppelten Rubme besonders beturch vor andern Sammlungen, baß ibe Bestande beile größtentheils von bem fcriftfellerifchen und ben Bofriebestefteiße G. Gallifder Monde berrühren, ben nicht wenige berfeiben wahre Mufter graphischer Pradt und Etegang ju nennen find, und bei weitem

ber großere Borrath ans Sanbidriften ber fruberen Sabrbunderte, vom fechsten bis jum breigebnten, befiehet, nur menige aber ben fpatern, von ba bis gum fechezebnten angeboren. Um fleißigften, aber nicht eben am reblichften , find bie St. Gallifden Sanbidriften von bem befannten Golbaft benutt morben , beffen Script, rer. Alemannicarum fast ausschließenb, fo mie auch beffen außerft feltene Paraenetica baber entftanten finb. Solches verdanfte er inebefonbere ber Begunftigung zweier St. Ballifden gelehrten Freunde, bavon ber eine, Jobocus Desler, Dond ju Gt. Gallen und Bibliother tar, felbit Berfaffer eines trefflichen Berfes de viris illustribus 8. Galli, mit feltener Uneigennutigfeit und Thatigfeit feinen Bunfchen entgegen fam, ber anbre aber, Bartholom, Goobinger, eine angefebene Das giftrateperfon bafelbit , fomobl burd Ginfluß ale burch baare Mittel ben ftete burftigen, foulbenbelafteten, freigebig unterftutte, wie er benn unter anbern bie icon ermabnten Paraenetica auf eigene Roften ju Pinbau bruden lief. Die ichnobe bagegen miest Golbaft folde Bobitbaten ertannte und biefe, wie alle feine ubrigen Freunde, inebefonbere aber auch bas Stift in St. Gallen compromittirte und burd Entwendung bes portheilte, ift bier ber Drt nicht ju ermabnen. aber auch bei feinen Musgaben nicht immer gemiffenhaft ju Berte gegangen fep, wird und muß im literaris ich en Anbange Diefes Reifeberichtes überzeugend bes miefen merben.

Bon einem beträchtlichen Theile bes Reichthums St. Gallischer hanbichriften, bem theologischen und lithurgischen, fonnten wir für unsern 3wed feinen Bebrauch machen. Bebod wollen wir nicht unbemerkt laffen, baß bier noch eine große Ernbte für Berufene

ibrig fep. Denn ber berühnte gurfalle Martin Gerbert hat benfelben für feine befannten Berfe: de cantu et musica sacra und de liturgia Alemannica bei weitem nicht erschöpfend, ja, was man von ihm noch weniger erwarten sollte, nicht einnas mit ber erforderlichen Genauisseit benuet. Man hatte ibm ywar eine gute Zahl hanbschriften nach St. Blaften übersendet, aber nach bem Brande pu St. Blaften wurden nur die neuern zurüdgegeben, bie ditern, hies es, waren fig m Gund grangen. Daburch ward nun freilich ber Beweis ober bie Uberrweising solcher Rachläsigseiten bis jeht wirssam bestelltigen.

Unter ben neuern Sanbidriften ber Sammlung ift bor anbern mertwarbig ber gefammte Rachlag bes berühmten Bilg Tiduby, welchen bas Stift von beffen Erben felbit ertauft bat. Bei Bergleichung bes gebrudten Bergeichniffes mit ben. burd Rothelftift barin, als abgeliefert bemertten Artiteln, ergiebt fic, baß beren taum vier bis funf abgeben. Bleichwohl trafen wir auch an ein Baar anbern Orten Banbe Bila Tidubpider Schriften an. melde fur eigens banbig nicht nur ausgegeben murben, fonbern auch, nach bem Schriftcharafter, es wirflich ju fenn ichienen. Es mare jebod moglid. baf entweber ber fleifige Gila aus befonberer Freundschaft einiges zweis und mehrmal abgefdrieben, ober burch biefelbe Sant, beren er fic vielleicht gur Reinschrift feiner Musarbeitungen bebient, mebrmal abichreiben laffen.

Die Rurge ber Zeit und die Dringlichteit wichtigerer Gegenflande gestatteten nicht, die zahlreichen, engeschriebenen Bande mit der Ausmerksankeit zu durchgeben, welche nöbtig ware, bas Brauchbare von bem Enteberilichen zu sondern, ba fich zumal unter diesem Rachtaffe

nicht nur vieles bereits gebrudte befindet, sonbern auch febr vieles, was ohne die forgialtigfte Durchsicht nicht einmal gebrudt werben burfte, wohin insbesonbere alles Gene al og if de geboret.

Dit fcmerem Bergen trennten wir und enblich von bem geliebten Orte . mo mir außer ben lebrreichften und angiebenbiten Beidaftigungen fur ben 3med unferer Reife, auch allenthalben bie liberalfte und mobimollenbfte Aufnahme gefunden baben. Allein gebieterifch forberte Die Ubreife ber noch gurudzulegenbe Deg, im Bergleiche mit ter ausgesehten Frift. Bir verzichteten baber nicht nur auf gar mandes, mas unter ben une geoffneten Schaben unfer Berlangen nach naberer Betrachtung erregte, fontern auch auf mebreres, movon wir überzeugt maren , bag anbere feine Rachlefe barin ubrig gelaffen, namentlid auf bie große Babl Martyrologia und Vitae Sanctorum, melde fomobl ein Dabilion ale bie Bollandiften icon fleifig gebraucht hatten. Bir vergichteten auch auf ben Befuch ber Burgers bibliothef, wie auf ben ber Cammlungen ber lites rarifden Gefellicaft, fo gerne wir in ten lettern gefeben batten, mas fur Gt. Gallifde Sanbidriften bafelbit, neben benen ber Stiftebibliothet, noch Mufs mertfamfeit verbienten. Den gebrudten Berfen ber Stiftebibliothef fonnten wir faum eine fleine Stunbe mibmen, welche jeboch binreident mar zur liebergengung, baß folde nicht nur febr mobl verfeben und nicht minber mobl geordnet fen, fonbern auch nicht menige Gelten, beiten , fomobl in alten Druden ale in fonft febr mert. murbigen Buchern befite. Das febensmurbige Dung fabinet, bie Raturalien und einige Runftfele tenbeiten, welche mie fcon bemerft, an bemfelben Orte mit ben Sanbidriften permabrt merben, befaben wir auch nur gleichsem im Borbeigeben, fie verbienten aber, besonbere bas Mungtabinet, eine aufmertsame Betrachtung.

Die Umftanbe machten es nothwendig, eine fleine Menberung in unferm Reifeplan gu treffen, und ftatt nach Burich, wie wir querft vorbatten, ten Beg nach Schafbaufen zu nehmen, von mo wir bann uber Rheinau nach Burich ju geben bachten. Bir verliegen alfo St. Gallen am 12. Optbr. um ein Uhr Radmittaas, und tamen am fpaten Abend nach Franens felb, wo und ein Ginverftantniß ber Baftwirtbin mit unferm Diethfuticher, alles Straubens ohngeachtet, bie Racht über zu vermeilen notbigte. Bei Unficht ber viele gerübmten Rrabern. Brude iber bie Sitter bei Et. Gallen, mar ich nicht wenig erftannt, und faft unwillig, folde lobiprude bavon gelefen zu baben. Aber baffelbe Gefühl regte fich noch biter im Berfolge ber Reife, und jebem, ber unverfummerten Genuß auf Reifen in ber Someig liebt, mochte man moblmeinend rathen, feine Schilberungen bavon ju lefen und ju boren und auch feine gu feben, ale etwa nach vollbrachter Reife und aum Mochbedarf ber Erinnerung. Wer irgend Ginbile bungefraft und aber auch Unbefangenbeit befist, wird beim Radber gefen und Geben folder Schilberungen und beim Unboren folder lobfpruche biefen Rath gern befolgt baben; benn er bufet nun nichts mehr ein.

Um folgenden Morgen famen wir nach Schafhaufen auf abrechfelnd iconem Rege. Die Anficht ber Statt von biefer Seite scheint die guntigste von allen. Bir eilten gleich nach der Einfede ju Drn. Prof. 3. G. Muller. Der Anbild biefes eblen, liebenswürbigen, petsonich wohlgestalteten Mannes voll sanften Ernftes auf der iconem Betrne, mus auf jeden, der

ihn als Gelehrten und feltenes Rufter bruberlicher Liebe fannte, ten lebhafteften und angenehmften Ginbrud machen. Bir faben ibn bier, mo man ben Denichen und Gelehrten am beften ertennet, unter feinen fteten Umgebungen, und - follt' ich es nicht bingufeben ? in feinem Bimmer. Die forgfaltigfte bod nicht übertries bene Ordnung, die mobithuente Reinlichfeit und Seiterfeit, Die Bufte , bas Gemablte bes unfterblichen geliebten Brudere, Die Bilbniffe ber Meltern und Bermanbten ums ber, gaben fie nicht ein treues Bilb ber liebften Empfinbungen, ber gangen Perfonlichfeit bes Befigere gurude ? Er begleitete uns, nach getroffenen Deffnungeanstalten in bie Rirchenbibliothet, welche eine merfwurbige Sanbfcrift bes Regin o befiget, mit ber mir une, ba es ju fpat am Morgen mar , fur ben Mugenblid nicht mebr beidaftigen tonnten. Inbeffen legten wir fur ten Rade mittag bie wenigen Sanbidriften gurechte, welche wir unter bem, überhaupt außerft geringen, Borrathe naberer Betrachtung werth glaubten. Bir fanben aber mit Musnahme, bes im Unbange zu murbigenben, Regino weiter nichte von Erheblichfeit und witmeten bie ubrige Beit bes Tages ber Bibliothef bes verewigten Siftoris tere. Diefe befindet fich in einem bellen, freigelegenen großen Rimmer bes Gomnaffume und fubrt nun ben Ramen Stadtbibliothet. Bie fich nicht anbere ermarten latt, ift fie porguglich reich und toftbar im bis ftorifden Rache und in bem Rache ber claffifden Literatur. Dem Meußern ber meiften fieht man ben fleißigen Gebrauch an , welchen ber berühmte Befiter bavon feitle. bene und bie an fein Enbe machte, benn auch mehrere Bucher und Musgaben, Die nur erft furg vor feinem Tobe ericbienen find, geigen Spuren vorgenommener Durchficht. Beim Unblide biefer ausgemablten, auch im äußern trefflich beichaffenen, Sammlung muß man ben prig, um welchen bie Stadt solch erkaufte, dußerit billig finden. Im übrigen forget auch berfelbe ehrenvolle Gifer, welcher bie Zerstreuung ber Bibliothet bes berübmteften aller Burger abwendete, mit gleicher Liebe für beren zwochmößige Bermehrung, und man findet bier bie neueften, taum erst erschienen, vorzäglichern Werte und Fortschungen in beiben hauptfächern.

Die in Hambischift hintertassenen Arbeiten bes gemalischen Wannes, bie wir vor allem gern gesehen
hitten, wollte ober sonnte man und nicht zeigen. Und
wiern gleich ansangs geaußerten Bunsch vor bem eblen
bruder ward und, sigl wie ausweichend, zu verstehen
syeden, sie befanden sich bei ber Bibliothet, mostelst mu aber unste, freilich nicht volljährigen, sondern sehr ingendlichen, Führer nichts davon vissen mollten. Man rigte und bafür bie Wad bet stamten, die einige sensonerhe Stide sinnreicher Archnist ausweicht, welche mit aber für das Entgangene wenig zu entschäbigen verwochten.

Demnach dachten wir alsbald an die Abreife nach Apfein au, welche wir für ben nächflen Worgen seigieten, jeboch mit bem Borigen feigieten, jeboch mit bem Borigen feigieten, jeboch mit bem Borigen nochmaligen Beschwöse sied biefer Rähe bei unserm so. liebgewonnenen, innigsverchten Freunde. Der solgende Abend wurde dazu gewähnt, wir samen bei niedenderbe figie mit Etand und Schweiß bebeckt, ihn ausguschen, aber vergeblich. Hatten wir ahnen thinnen, daß dieses Felischagen einer schonen bestenung und obeienten Borbote eines schwerzigkern solah werden wurde! Daß die erste Begrüßung unter den Leskald werden wurde! Daß die erste Begrüßung unter den Leskald werden wurde! Daß die erste Begrüßung unter den Leskald geschen und gefannt zu haben, der einzige Arost warestellichen Bertulkes bleiben müsste.

Roch einen im Stillen, jum Beften ber leibenben Menfcheit raftlos und giddlich wirfenben, auch in ber übrigen Schweis, wie wir felbst erfahren, sehr geachteten, Geben fernten wir zu Schafhaufen, in ber Person bes hern M. Altorfer fennen.

Rach fechzebniabriger Blindbeit genefen burch bie gefdidte Sand bes menfchenfreundlichften Argtes fur folde Leibenbe, bes veremigten Jung. Stilling, erfannte und ermieberte er bicfe Bobltbat auf acht und rein religible Beife, burch bas fur feine Mittel, aber nicht fur feinen Gifer, riefenhafte Unternehmen ber Errichtung einer Beile und Unterftubunge. anftalt fur erblindete Urmen. Die emige Sanb uber ben Bolfen fegnete fichtbar bas ebelmutbige Bo ginnen, und rubmliche Theilnabme ber Mitburger, wie auch Beitrage burchreifender Fremben haben, nebft gewiß fenhafter Bermaltung, Diefe Unftalt fcon gur Bebeut famfeit erhoben. Mus ben jabrlich gebrudt ericheinenben Rechnungsablagen gebt bervor, bag ber Rond bereits auf einige taufend Gulben angewachfen, und eine namhafte Ungabl erblinbeter Urmen, theile vollig bergefictt entlaffen , theile in ihrem Unglude erleichtert und getris ftet worben fen. Gie, mirb auch ferner gebeiben und macbien . benn welches fublente Sers tonnte fich einer maffigen Gabe entgichen ? herrn Altorfer aber merben einit Bonnetbranen bes Dantes nachgemeint merben, fein Undenfen merben fie unter ben Ditburgern fegnen und bort fur ibn reben , wo jebe fromme That ihren Bergeiter ermartet. Bir machten bie Befanntichaft biefes booft achtungewurdigen jungen Mannes beim Befuche ber Rire denbibliothet, melde unter ber Aufficht feines Srn. Ba tere, eines außerft mobimollenben, bienftfertigen Greifes ift, burch beffen juvorfommenbe Billigfeit wir noch ichneller unfern 3med erreichen tonnten.

Da wir von Rheinau aus einen Theil ber Reife qu guße machen wollten, so verwendeten wir die wenigen übrigen Augenblide jur Besorgung unferes Reisigepades nach Barich, und kehrten am Abende nach Rheinau pride.

Dreimal maren wir auf biefem Sins und hermege bei bem berühmten Rheinfalle poruber gefommen, ber aber in biefen Tagen fein großes Schaufpiel gemabrte und taum mehr naturliches Baffer malate, als einft ber gelehrte De einere rhetorifches barüber ausgegoffen. Beit mehr ale ber Wegenstand felbft, geffel une baber bas verjungte Abbild in ber bunteln Rammer auf bem gegenüberftebenben Thurme, an welchem wir une bei weimaliger Betrachtung ju verschiebenen Tageszeiten, Morgens und Abenbe , faum fatt feben fonnten. Diefes verjungte Bilb giebt eine viel großere 3bee vom Gegenfande, ale bei niedrigem Baffer ber Gelbftanblid. Aber bergebens murbe ber Pinfel und noch vielmeniger ber Grabflichel fich an einer Uebertragung auf Leinmand ober Papier verfuchen; benn feine Runft vermag biefen Biebergiang ber Schaumwolfen und ber fraufeinben fluthen nachaughmen, wie ibn bier bie Beleuchtung ber Morgenfonne barftellt. Um Abende und icon am boben Radmittage, verliert biefes Abbild ber bunteln Ram. mer nicht wenig von feiner Lebhaftigfeit, bleibt aber auch fo noch unerreichbar, weil bie Bewegung nicht ju übertragen ift.

Unfer Empfang auf Nheinau, wo wir bas erfte Mal am Morgen bes 14. Sept. eintrafen, glich fo ifmilich bemierigen, welchen einft ber geh. Nath Zapf beim erften Annelben. baselbft erfahren hatte. Es webn. 1. Em.

mabrte geraume Beit, bis wir nur gur Borfprache eius geführt murben. und felbit nachbem mir unfer offenes Erebitiv übergeben batten, welches mit ernfter Mufmerts famfeit gleichfam ermogen murbe, behauptete ein gewife fee Difftrauen feine Stelle neben ben Meußerungen ber Soflichfeit. Inbeffen batte man une hoffnung gegeben, baß unfre Bunfche erfullt merten follten, und berr P. Blafins Sauntinger, Groffeller und Bibliothefar bes Stiftes, von beffen herrn Bruter in Gt. Gallen wir ein befonbres Empfehlungeidreiben mitgebracht, batte bie Gute und ingwifden in bie reich verfebene Runfte tammer einzuführen. Bir permeilten und unter beren Schaten bie gum Abend, und übernachteten barauf in Rheinau. Um nadften Dorgen, ale mir wieber famen, fcbien alles ein freundlicheres Quefeben gu baben, wir wurten in bem gangen geraumigen Stiftegebaube umber geführt, und gutest auch in ben Garten, an beffen außerftem Enbe auf einer lanbfpipe nach bem ringe ums ber ftromenben Rheine bin, wir eine gang mit Dufchel. wert, Berfteinerungen, Rrpftallen und anberm ebeln Gefteine febr artig ausgelegte Capelle bewunderten, beren Altare fpaar aanglich aus benfelben Stoffen gufammene gefett maren. Dan mochte fie fur einen Tritonstempel balten, wenn nicht bie auf ben Mithren febr funftlich angebrachten Riguren und anbre Sombole bes driftlichen Cultus ihre Bestimmung bezeugten. Der Gebante einer folden Unlage ift eben fo originell ale gludlich bie Musführung.

Die Bibliothet, in welcher wir am langften vere weitlen, ift in einem iconen hoben und bellen Saale aufgestellt. Deffen deugered ift febr einfach und auch bie Repositorien find nicht mit Budern von ausgezieh, netem Werthe befest, ansenwomen biejenigen, welche

bie alten Drude enthalten. 3bre Angabl ift nicht flein und es befinden fic barunter fo viele ber felten. ften, bag man fie faft eine Ausmahl bavon nennen modte. Dier fant ich unter anbern bas Buch pon Bergog Ernft, gebrudt im 3 1488 ohne Ungabe bes Druders und bes Drudortes. Es ift biefes obne 3meis fel jenes, im amolften Sabrbunberte fo berühmte und bei ben Furften Deutschlands beliebte Berfden, mel. des ber Martgraf Bertholb von Iftrien von bem Mbte Rupert su Tegernfee febr angelegentlich sur Abidrift erbeten bat: «Libellum teutonicum de Hertzogen Ernesten; donec velocius scribatur mihi, quo perscripto, continuo remittatur tibi. Quod si feceris, parens et promtus in omnibus, quod est amicorum, apparebo » \*). Man fieht bas Buchlein ift urfprunglich in beutider Gprace gefdrieben, und alfo eines ber alleralteften in biefer Gprache.

Rad aufgehobener Lafel, ju welcher wir auf bas freundschaftlichte genothigt worben waren, und welcher ebenfalls fr. v. Saller (ehemal. Landvogt ju Konigstelben) beiwohnte, subreman uns in das Archiv, wo auch die andern handschriften ausbenahrt werden. Es war aber hier alles für ein nur turges Berweilen beschaffen; benn weber Dinte noch geber noch auch ein Stuff war vorhanden, so daß allein schon beierluftnitand mis einigermaßen über die, jugleich erhaltene, Rachricht tröstete, daß das Handbefriftenverzeich nis, Cobwolf doppelt vorhanden), verlegt und nitzends ju finden wäre. Da biefe Bergeichnis, wie Japf be and

b) Bertholdi Marchionis Epistolae, sp. Per Thesaur. anecdotor. noviss. Tom. VI. Partell. Ep. 12.

Die ubrige Beit brachten wir mit unferm ehrmurbis gen gelehrten Rubrer, herrn D. hauntinger wieber in ber Runftfammer ju , mo une berfelbe neben antern, in Stoff und Bearbeitung febr ausgezeichneten, Runft. feltenheiten auch mehrere Sanbichriften von ausnehmenber Schonbeit und reich vergieret mit Golbe und toftlichen Dalereien zeigte, nebft biefen fobann auch verfcbiebene MIterthumer, unter benfelben ein Shol in Bronge, allem Unfebn nach beut fchen Urfprungs. herr Prof. Mone nahm bavon eine getreue Abzeich nung, bie er an anderm Orte mittbeilen und erlautern wirb. Gebenswurbig ift auch bas Trinfborn, welches ber b. Rorbert bem b. Gallus einft jum Gefchenle überfandte. Es fcheint ein Bifenthorn, ift von anfebnlicher Grofe, febr fauber gearbeitet und fubrt bie Muffdrift:

Nortpertus donum dedit hoc tibi, Galle, decorum, Huic ob mercedem paradysum da fore sedem.

<sup>\*)</sup> Reifen in einige Ribfter Schwabens, burch ben Schwarzmald und in bie Schweig. Erlangen 1786. S. 113.

Diefe Auffchrift icoint jedoch fpatern Ursprungs, wie die Reimverfe glauben machen, und auch die Buch flabenform bezuget. Eublich sahen wir unter ben bier befindlichen Schaben eine giemliche Zahl febr alter, vorstrefflicher Eemalte in Balfere und Delfarbe, so wie auch eine große Bunge fchoner Ampfertliche, beren mehe vere Mappen von vorhanden, ungerechnet die besondern großen Kupfermoerfe, von welchen die sofibarften bier angutreffen find.

Die Rirde gebort unter bie iconften, Die wir auf ber Reife gefeben, und befondere ift bas Gifengittermert, welches bie eigentliche Rirche von bem Borplate fonbert, ausnehment fleißig gearbeitet. In ben Bangen bes Rloftere berum erblidt man eine Menge fauberer Bes malbe, bie allefammt befondere Momente aus ber Bes ichichte bes Stiftes verfinnlichen, fo bag man gleichfam im herumwandeln biefe hauptmomente fich einpragen fann, ba jebem Gemalbe ber Uct, und gwar meift aus Urfunden , beigeschrieben ift , auf welchen es fich beziebt. Unter einem biefer Gemalbe, meldes bie Begabung bes Stiftes mit Ct. Blafien barftellet, ftebt 1. B. folgenbes beigeschrieben: Vir nobilis Sigemar, pro se et filio suo Liuthero monacho, cellam in Alpigowe, quae nunc dicitur S. Blasii, Rhenogiae anno DCCCLVIII, tradidit, annuente domino Wolfeno, eiusdem loci hereditario tutore, Ex antiquissimis chartis. (Ramlich bie Sandlung; Die Cdrift gewiß nict).

Dir beurlaubten uns gegen Abend und traten auch noch in ber namlichen Stunde bie Reise nach Burich an. Der Weg von bem icon gegenen Rheinau, bis eine fleine Stunde vor Eglifau, wo wir übernachteten, gebort zu ben anmuthigften, und nur nach lebtern Drte bin wird bie Begent etwas einformig. Defte luftis ger ging es zu Galifau felbft ber, mo bas une bezeichnete Gaffhaus mit Rollern bon und nach Ginfiebeln im eigentlichen Bortverftande überfullet mar. Die Beims febrenben , meiftens Bewohner bes obern Schwabens, machten bei meitem bie Debraghl aus. Das erleichterte Gemiffen belebte in ben mannichfaltigften Abftufungen Mit und Jung, und allgemeine laute Luftigfeit mar aus ichließend an ber Tagesordnung in ber wimmelnben Baft. finbe. Gebr viele von biefen Leuten mallen regelmaffig alle Jahre und gieben truppmeife ben weiten Beg. Die Beit fur biefe Ballfahrten ift nach eingebrachter Mernte bis ju Ende bes Gentembers, und fur bie Schweig find biefe Buge eine febr bebeutenbe Ginnahmequelle, ba noch in manchen Jahren über 20,000 Menfchen biefe Ballfabrt machen, von benen bie meiften mobibabenbe gente fenn muffen . ba bas Reifen in ber Schweiz viel foftivieliger ale in Deutschland, auf Almofen . jumal in ben Grante tantonen, gar nicht zu rechnen ift unb, wie mir gefeben, in ben Gaftbaufern nicht übel gelebt mirb.

Der Weg von Eglisan bie Zurich ift, wenige Strecken obergalt & forten anigenommen, einer ber deefen und langweiligiten, aber Rlotten, wo vier ider Mittag blieben, ein freundlicher Ort. Mein Reisigesfahrte war von hier ein Paar Enuben nach Zurich vorausgegangen, wahrend is wegen ver brüdenben Sonnenhiße noch im Gasthause berweilte. Unvermuthet machte ich bier die Bekanntschaft eines, eben aus Rheinau andommenden, efter gebilderen Mannes aus Zurich der mir nach Erzählung unserer Wiederwärtigkeit in Ansehung ber handschriften zu Abeinau und ber verlegten Werzeichnisse, durch ein sehr bedeutenbes Echern gernung zu verstehen ged. Da wir den herrn Abt von

Rheinau, wegen Unpaglichkeit, nicht fprechen konnten, fo lag vielleicht, bei dem besten Billen der Untergeordneten, hierin die Sauptursache bes Miggeschides.

Se naber ich 3 art ich tam, befto mehr befthigette beeils Erwartung, theils aber auch ber bbe Deg meine Schritte; ich hatte aber von solcher Gite fait nur ben untalligen Bortheil, baß ich eben mit ben erften Tropfen eines einfallenden Regens in bem Gasthofe jum Schwert anlangte. Mein erfter Bang war an die Fenifer nach bem Bee bin, bier taufchte nich meine Erwartung, und bie gange von bier aus zu ihrerfebende Detreck tam in feinen Bergleich mit andern bereits genoffenen Anstickten, 3.8. bem nachtlichen Anblick bed Sichterbend Militenberrg am Na air e, wo in einem weiten Apflijefte humberte von Lichter in ben Fluthen wiederglangen und auf ber entgegengefesten Seite machtige Ballnußbaume breit in ben Gradfronen briegelin.

Ginen Theil bes nachften Morgene und Rachmittags nahmen Unmelbungebefuche bin. Ueber unfre Lobipruche ift die freundliche Mufnahme und Unterftugung, welche mir junachft bei frn. Staatefdreiber hottinger und unter beffen Ginfubrung bei frn. Gramer, Chorberen bes obern Dunfters, fobann bei bem grundlichen Renner belvetifder Borgeit, frn. Maier von Anonau ges funden. Dem thatigen Gifer biefer murbigen Danner verbanten mir bas Deifte und Befte, mas uns fur unfere 3mede in Burich gemabrt murbe. Das Erbeblichfte bot une bie Stiftebibliothet, in welcher wir am anbern Morgen unfere Rachforschungen verfolgten. Durch bie Gute bes frn. Prof. Sorner, Borftebere ber offentlis den ober fogenannten Bafferfirde Bibliothet, wurden wir in biefe noch am Abend eingeführt und befas ben bier bas porguglich icon gearbeitete Baerelief eines beträchtlichen Theiles der Schweiz, an welchem man sich von dem, sonit in Luzern, jest in Berlin befindlichen, berühmten Pfyffer'schen Badrelief einen zutreffeuden anschaulichen Begriff abzieben kann.

Unter ben Sanbidriften biefer Bibliothet lag und befonders an, bie bier aufbewahrt fenn follende Urichrift bes Chronicon Joannis Vitodurani. Das Grem plar, bezeichnet A. 131, ift fauber gefdrieben, fonft aber fanben wir nirgendwo ein Mertmal, bag es Ur forift fen. Bei angeftellter Bergleidung mit ber banach beforgten Ausgabe in bem Thesaur. nov. hist. Helvet. Tiguri 1735 fol, fanden wir ben Text mit biefer Sanbichrift auf's genauefte übereinstimment und eine Bieberburdficht ganglich überfluffig. Bon ber bier ebens falls porbandenen Chronit bes Cherbarb Binbed wird im Anhange bie Rebe fenn. In bem fcon georb. neten Staatsardive finden fich febr viele Rachrichs ten ju ben Geidichten ich mabifder Reicheffabte , aus bem vierzebnten Sabrbunderte, ju melder Beit befannts lich bie eibgenoffischen Cantone mit jenen Stabten viels fach in Berührung gefommen, freundlich und feindlich. Done 3meifel enthalten fie viel Beboutenbes an ben Beidichten bes füblichen Deutschlanbe in ienem Beite raume, aber nur ibre Durchgebung, und vielmehr ibre Musionberung fann obne betrachtlichen Zeitaufmanb burchaus nicht Ctatt finben.

Am fruben Morgen bes 19. Septembere fuhren wir von Burid ab, ben See hinauf bis Richt en fcmpt, nachtem wir unfer Gepade nach ar ar an beordert hate ten. Eine Stunde lang verhinderte bichter Rebel jebe Ausficht auf mehr als ein Paar Schritte, und als ber selbe niederfant, hatten wir langt bie Stadt aus dem Geschte verloven. Die Umgebungen an beiben Ufern

find Stredenweise febr anmuthig, und bie Rarth auf bem rubigen Spiegel ermedt angenehme Empfinbungen. Die iconften Unficten aber offnen fich erft oberhalb Richtenidmpl, mo mir bas Schiff verließen, um uber ben boben EBelberg nach Ginfiebeln ju geben. Das Befteigen biefes 3300 Rug über ber Deeresflache und 2000 Ruß uber ben Burider Gee erhabenen Berges ift febr wenig befdwerlich. Bir machten biefen Beg bei giemlicher Site am Rachmittage und brauchten baju, bas Bermeilen bei Ausfichten eingerechnet, taum brei Ctunden. Durch bie mannichfaltigften Umgebungen und an einigen febr fconen Rirchborfern vorüber, gelangt man in bie Alpregion, wo wir einen Genner in feiner eigenthumlichen Detonomie faben , beidaftigt mit Butterund Rafebereitung. Er mar ganglich allein und ichien von unferm Befuche nicht eben viel Rotig ju nehmen. Unfer Rubrer bot aus einem nabe ftebenben Reffel Cabne ju trinten in einem ungeheuern bolgernen Rapfe. Dir widerte anfanglich bie grune Farbe, aber beim Unfeten fant ich ben Gefcmad ber beften Dild gleich. Bon bier aus erflimmten wir ben Gipfel, beim Uniteis gen oft verweilend uber ber berrlichen Musficht. Dit lebhaftem Bergnugen betrachteten wir bas Gilanbden Uffnau ju unfern Rugen im Buricher Gee, einft bie Buffucteftatte bes ebein Ulrich von Sutten; gegens uber auf fcmeigerifder Geite bas niedliche Dfaffiton und am entgegengefetten Ufer ben Toggenburgifden Grangort Rapperempl, ber malerifc an einem Sus gel gelebnt, mit feinem Schloffe und Rloftergebaube, einer 1800 Ruß langen Brude uber ben Gee und einem geraumigen Safen, ben reigenbften Unblid gemabrt. Die Musficht nach Rorben und Beften vom Gipfel bes EBelberges tragt über einen großen Theil bes Buricher

Sees die in bie Rage ber Stadt, iber bie fringtbaren Fluren ber Cantone Zürich und Jug, und bie glangenden fiedenen Gent und Kidfe. Unter ben umgebendem Gebirgen ragen besonders bervor ber Roßberg und Rigi und bie nah gefegenen Schweizehalben. Beim und bie nah gefegenen Schweizehalben. Beim bradhelgen auf bie Graße nach Einstehe nach Einstehe ber Gehre ber beit. Meglin ab, erften Grindberd ber berühmten Balfabrtischte, ein Meglin ab, die gehare de gehalt, wie beider an der Stätte biefer Capelle, ich weiß nicht, ob seine erste Schwing genommen oder den Martyrertod foll gelils ten baben.

Diefe Capelle ift jur Beit ber Ballfahrten ftete mit Betenden angefüllet, mas ohne 3meifel aud Unlag gur Erbauung ber, bicht unter berfelben ftebenben, fconen . Berberge gegeben, in welcher wir abtraten. Babrenb eines furgen Bermeilens batten wir bas Beranugen. unerfannter Beife ben brn. Gurft-Abt von Ginfiebein ju feben, ber bier ebenfalls eingefehrt mar und jest mit einem fleinen Gefolge in Die Abtei gurudfehrte. Gin iconer, munterer Greis pon ebler Geftalt und Saltung. ben Blid voll einnehmenber Gute, fdritt er freundlich grufend burch bie Umftebenben und bestieg ruftig bas einfach anfgezaumte Rof. Bir folgten balb nach burch bas milbromantifche Thal, ringe umlagert von gewaltigen Sochgebirgen, unter benen bie fteilaufftrebenbe riefens hafte Schweigerhalbe , bebedt mit Schwarzwalbung , weit berporraget, tief in's Thal berein buftere Schatten fendet und einen traurig ernften beflemmenben Unblid bietet. Das Thal felbft mit feinen gerftreut und einzeln umber liegenben Sutten ift noch jest eine Ginobe , beren fummerlich berafeter Relfenboben weber Arnchtbau noch Bein . und Dbftbau geftattet , übrigens aber febr lebbaft

bas Gemäßlde versinnticht, weiches Lacitus von ber Gefalt bes alten Deutschands entworfen. Sehr treu fezichen von des Geschendes entworfen. Sehr treu fezichend nennen daher die Iltimben das Gottesbaus Einstiedeln: Monasterium loci heremitarum, wweilen mit dem Zusape: in sylva nigra (im Finstermoly, und die Finstermoly, und die Finstermoly, und die Finstermoly, und die Finstermoly, die Baldleute, Sierber miger auch die feichen Schwäher tommen, die da in Stue hinrein schreich, daß die Klöster sich von jeher die sohnien Gegenden gewählt hatten.

Unfer Bea fubrte uber bie fogenannte Zeufels. brade, beren Unlage aber fogar nichts Rubnes zeiget, baf bie Benennung bochftens fur bie Sabredgeit gu bes greifen ift, in welcher bie Bergmaffer bier gufammenfromen; jest fant bie Brude, von gang gewohnlicher Bauart und febr maßiger Bogenwolbung, beinabe vollig auf bem Trodnen. Bald fcbimmerten und aus ber Rerne bie, bon ber Abenbionne vergolbeten . Thurmainnen bes Bottesbaufes entgegen, im anmutbigften Contrafte mit ber Chattennacht ber Bergmand, an beren Rufe es rubet. Schon auf bem furgen Dege maren uns theils midfebrende, theile babinreifende Ballfahrtende begegnet und eine Menge berfelben erblidten wir bei unfrer Annaberung auf . und abmandelnd in ben umgebenben fluren und gelagert auf bem iconen Borplage ber Rirche, welcher im Salbfreife mit fleinen Buben befett, jugleich bas Schaufpiel eines lebhaften Marttes gemahrte. Da es eben Sonntag und alles im Pute mar, fo hatten wir Gelegenheit , bie Erachten faft aller Schweigertantone in Ginem Ueberblide gu feben. Außer bem Gigenthumlichen, ale foldem, fanten wir an allen nicht eben viel gu loben und feine biefer Trachten vergleichausbaltenb mit benen im obern Schmaben. Dief gilt aber gerate nur von ber Frauentracht, indem wir von Dannern faum welche

erblicken, und alfo auch bier bie unendlich uberwiegende Mehrzahl ber Undachtigen auf Seiten bes frommern Gefcliechtes war.

Roch in ber Stunde unfere Gintreffene batten wir in einem besonbern Schreiben unter Beifugung unferes Erebitives, bem herrn Rurft-Abte ben 3med unferer Unfunft gemelbet und gefällige Bestimmung gelegner Stunde jur perfonlichen Aufwartung fur ben nachftfols genben Zag erbeten, ba es bereits fpat am Abenb mar und auch wir nach einer, wenn gleich febr vergnugten, bod nicht wenig befdwerlichen, Fugmanberung ber Ers bolung bedurften. Bir mochten nur tommen, wenn es uns gefiele » mar bie ungeschminft biebere Entgegnung, welche mit Unbruch bes nachften Morgens in unfere herberge gemelbet murbe. Golder entfprach alebalb unb übertraf fie noch unfere Mufnahme bei bem verebrunges murbigen herrn Furft-Abte, welcher uns vom erften Mugenblide bis jum letten mit Beweifen bes berglichften Boblwollens überhaufte. Richt gufrieben feine Befehle an unfrer Ginfubrung in Die Bibliothef zu ertheilen unb une bie unbeschrantte Ginfict ibrer Sanbidriften gu erlauben , batte Derfelbe noch überbies bie Bewogenbeit, und mehrere mertwurdige Dofumente auf feinen 3immern mitzutbeilen. Darunter ben Codex Einsiedlensis. ber, ju Ginfiebeln felbit in zwei Foliobanden gebrudt, nur in biefem einzigen, beffandig bafelbit vermabrten, Eremplare vorhanden ift. Rach guvorfommenbem Ents bieten, tonnten wir biefes toftbare Bert, von welchem wir im Anhange noch ein mehreres fagen werben , in einem befonbere eingeraumten Zimmer burchgeben und beliebige Muszuge baraus machen, womit wir benn auch bie noch ubrigen Morgenftunden gubrachten. Das Mittagmal nabmen mir (anbere that man's nicht), an ber

Tafel bed hern Fatifielbeed, gemaigt burd bie heiterfle, gemüthlichfte Gefelligfeit. Ueberhaupt berricht in bem Mofter, besselfen Gebaube zu ben schönlen und weitstaussig fin gehören , so wie bie Kirche zu ben größesten, bie größe Denbung und Reinlichteit. Mit Einschiebber bie glichte Denbung und Reinlichteit. Mit Einschiebber bie glichvohl in ber Periode ber starkfen Ballfabrten, so wie mit ben Gerichfeten ber Geesstope in beiser zugengebreitung der der bei der Begene gebirgigen Gegend alle Hande was der und best beim apkallichen Beggenem mit unverstelltem Bedauern berschert, wie gern er und des solche bieder Bedesten der Geschieben gebirgigen Gegend der Bedauern berschert, wie gern er und des solche höhre Bedauern wirde, der der erneinbirde Gefristen im Archive zeigen würde.

Bir wibmeten baber bie übrige Beit unferes Mufents baltes ben Sanbidriften, welche in einem Rebens immer bes febr fconen Bibliotheffagles vermahrt mere ben. An Babl und Reichhaltigfeit und Schonheit ber Sanbfdriften tommt gwar bie biefige Sammlung nicht in Bergleich mit ber Sanct-Gallifden , ba burch Brands unglud bas Meifte gu Grunde gegangen; gleichmobl aber enthalt fie noch viele vorzugliche Sanbidriften, und jumal Beiligenleben in großer Menge. Der jebige Borrath nach folden Berluften verbient um fo mehr Bewunderung und macht bem Abichreibefleiße ber Conventualen, wie bem Sammlungeeifer ber murbigen Borfanbe mahrhaft Ehre. Die Sammlung ber gebrude ten Bucher ift febr anfebnlich, und auch im gefchichte liden Rache, befonbere im Rirdengefdichtlichen, mit ben toftbarften Berten befest. Babrent unferer Befcaftis gung mit ben Sanbichriften waren wir faft beftanbig von jungen Conventualen umgeben , beren Aufmertfams feit und rege gernbegierbe und nicht wenig erfreuten,

jugleich aber miffenschaftliebende Dbern voraussehen, Mit der tiefften Indignation muß man baber nach soldem Erfahrungen die Berichte eines Mein ers über Eine fie beln lefen, und nur um so hoher ben Grad von Ebelmittigfeit schlen, die nach so grober Berungsimplung nicht gegen andere Fremben ber Nation Bertrauen und Diffenbeit verlieret.

Beim Absicheie, am Morgen bes 22. Septembers, belichente une noch ber Derr Fürft-Abt mit einer niede lichen boppelten Abbitung bes Gotteshapfe Einfie be in aus zweierlei Standpunften gezeichnet und gestochen von Carl Eichier. Unter dem Erinnerungszeichen, bie wir flets gerne vor Augen baben, wereden wir diefe nie ohne vergnügendes Andenfen an die hier verledten Augendicke, nie ohne ledhafte Gefühle der Berefrung, des Dantes und der Riede für den uns unvergestichen Beber und alle und ber Liede für den uns unvergestichen Geber und alle und befannt gewordenen Bewohner diefe berühnten Gotteshaufes erbliden, dem wir das freudigste Kortbühen in die ferneste Dauer der Zeiten von gangem Derzen wünschen.

Es mochte neun Uhr feyn, als wir ben Weg nach Bug antraten, auf bem wir noch oft nach bem unst theuern Dirte gurth schauten, ba benn ber Anhlich bes erhaben liegenden Rlofters in bem von Worgenglange erleuchtern Siblib ale auch von biefer Seite fich vor trefffic ausnahm. Desto der und trauriger erscheint nach übersiegenem ersten Bergrücken auf der entgegengeseten Seite ber weite Moorgrund in der Liefe, wahrend man auf fablen Fessenspalen unter fünmerlicher Begetation beschwertigt daran herwandelt. Bald aber offinet sich das Abal gegen Schwy, in bessen hinter grunde machtige Gleischer schimmern. Man säht es gur Linfen und gelanget nach furger Manderung durch arm

liche Chenen an bie bobe MItmatte, beren Erfteigen ein febr fteinigter Beg noch beschwerlicher machet. Bon ber Sobe genießet man bafür einer trefflichen Mudficht auf gange Reiben von Gisaletidern und von bem Ctanb. puncte bei ber Ct. 30ft Capelle auf ben bochaefeiere ten Rigi. Bon bier gebt es abmarte burd anmuthige Alpweiben nach bem ftillen, beimelnden EgrisThale, in beffen Tiefe ber fleine Egri . Gee, ein rubiger Gpies gel, glangte. Dicht an beffen Geftabe bin fubrt ein burch Dbfibaume und Gebuiche beichatteter Weg über Dber Gari nach Unter Gari, mofelbit mir über Mittaa blieben. Bon bier bis 3ug wird bie ganbicaft vollenbe jur 3bolle, und auf ber bobe vor Bug ber Umblid bezaubernb. Bu feinen Rugen erblidt man bas Stabtden, einen betrachtliden Theil bes iconen Gees mit feinen Umgebungen; fo weit bas Muge tragt, ein fruchtbares, gartenabnliches Gelanbe.

Bir ibernachteten in Jug, tes Borhabens, am folgenden Tage die Reife bis Mury fortzuiegen. Iber ein außerst beiterer herbsmorgen bemog und den Rigi zu besteigen, was wir auch sofort im's Bert zu sehen. Um acht übe gingen wir zu Schiffe, erreichten Im acht übe gingen wir zu Schiffe, erreichten Im acht übe gingen wir zu Schiffe, erreichten Die Et Schiffe am Einige Augenblick verweitten wir dei Tells Capelle am Einige Augenblick verweitten wir dei Tells Capelle am Einigange der sogenannten Hohle gasse als den Ber betwalten der ein nicht übed gerachenes Gemälde ber befannten Seene mit bem Affel. Die Aussenstein den Gentral der Gegenawart mit ziener Zeit zu erhöhen wew was an er nicht dwor bewade.

Beim hinanfteigen am Rigi fanden wir bie nach und nach fich offnenben Musfichten auf Rufn acht, ben

vierwalbftabter Gee, bie Stabt gugern, bie Bungfrau und anbre Umgebungen angiebenber ale bie vom Bipfel ober tem fogenannten Rigis Gulm. Der Unblid einer unabsehlichen Reibe von Gies und Schnees bergen, bat im Unfange mobl etwas überrafchenbes, aber beim langern Sinfcauen auf biefe erftarrten, tob. ten, oben Maffen auch Trauriges und Monotones. Das Erflimmen bes Rigi ift mobl beidmerlich und ber Berg felbit bietet nichte, mas im geringften angieben tonnte; gefabrliche Stellen aber baben wir nicht gefunben. Doch wem bie Beichaffenheit biefes, aus gufams mengeflottem Riefe bestehenden, Berges und bie bier unfeblbar bevorftebenben Scenen von Golbau und Lomers bei burdaus gleiden Grundurfaden, por Mugen fcmeben, bem fann beim Anblide mander Stellen und in ber Rachbaricaft freiftebenber, von Baffer ficts lich unterminirter fturgbrobenber Riefelfelfen nicht beims lich au Duthe fenn.

Mit bem herannahenden Alende waere wir wieder jum en fee und nach zweistandiger, sehr anmuthiger fahrt gegen acht übe wieder in I us. hier beschwie in dam in den der Worgen die, durch funstreiche Structur sehr merkwürdige St. De wa lo d. firche, wie auch die schon gesegen Wicha al is kirche, wie auch die schon gesegen Wicha gegen Wittag sin die Reise nach Mury fort, wo wir auf ununterbrochen scholnem Wiege mit der Admunerung eintrafen und sogleich, wie zu Ein siedel, dem Derrn Färsellet Ivoe und Gegenstand unserer Antunst berichteten. Am soglewen Worgen sonnten wir, nach inzwischen Empfange, sogleich in der Bibliothet unser Erseitner erfolgen. Diese gehört in jeder hinste uns erkbeitigten und nach

St. Gallen bietet es ibr mobl feine in ber Schweig an Babl und Berthe biftorifder Sanbidriften. Außerbem erfreueten wir und auch bier bes Beiftanbes ameier gleich grundlich erfahrnen und freundliden Danner. ber herren DD. Deinrad Blod, Groffellers, und Beat. Fuche, Bibliothefare, bie fich um bie Bette bes eiferten, une alles bienlich fceinenbe mitgutheilen und ben Berth beffelben burch einfichtevolle Bemerfungen und Muffchluffe ju erhoben. Bu biefem allem fugte ber herr Furftabt bie ausgebehntefte Gaftfreundichaft, welche fogar unfere Bobnung burchaus in bem Stiftegebaube baben wollte. Dan griate und bas gange icone Rlofter. unter beffen Cebenemurbigfeiten , außer einigen Gemablben , bie Glasmalereien im Rreutgange und ber unbergleichlich fcone Capitelfaal une überrafcten, welcher jeber auch großen furftliden Refibent jur Bierbe gereis den tonnte.

Bum Unbenten verebrte und herr D. Bloch bie berühmten Acta fundationis monasterii Murensis nebit allen aus Unlag terfelben gewechfelten Streitfdrife ten gwifden ten Batern von Dury und von Ct. Blas fien. Der noch gurudzulegente Deg und unfere merflich jum Enbe neigenbe Frift gestatteten feine Berlangerung unfere Aufenthaltes, mie febr auch noch reichlicher Stoff jur Beidaftigung, bas berglichfte Bureten und eingetres tene folimme Bitterung fich bafur ju vereinigen fcienen. Bie mit Gewalt geschab bie Trennung nach aufgehobener Mittgastafel und bem bemeeteffen Abicbiebe. Rachtquartier hatten wir Baben bestimmt, aber nach beichmerlichem Banbern auf burdnaftem ichlupfrigen Boben . mar es bereits ziemlich fpat am Abenbe, ale wir bas Stabtden Bellingen erreichten, in beffen Dabe bie etwas einformige Gegend gwifden bier und

19

Mury erft wieber angenehmer wirb. Bir befchloffen bie Racht in Bellingen gugubringen.

Dit frubem Morgen waren wir in Baben, von wo mir fogleich nach ber Abtei Bettingen unfere Uns melbung fenbeten und nach erbaltener Untwort perfonlich babin aufbrachen. Die Bibliothet, in melde mir im Mugenblide ber Anfunft obne meitere eingeführt murben, gemahrte und mohl ein Paar intereffante Chaufinde, aber fur unfern 3med burdans feine Ausbeute. Unter jenen befaben wir mit Bergnugen bie belveti. iche Chronif bes ebemaligen Abtes von Bettingen Chriftoph Gilbernfen mit artigen Malereien, fobann bas alte Recrologium, welches Berrgott fcon vollig benutt bat; inbeffen fant ich boch barin eine Radricht jur Familiengeschichte bes Großberjoglich Babifden Saufes, bie ich benn auch fofort in meine Cammlungen eintrug. Doch faben wir in biefer Bibliothet ein fleines . fcon gegrbeitetes Dobell bes weitberühmten Grabmale ber Frau gangbane auf bem Gotteender ju Bern. Giner ber jungern herrn Conventualen zeigte und nach Tifche bie fcone Rirche, beren außerft fleifig gefdnitte Chorftuble einer Abzeich. nung und bes Stiches porzhalich werth maren. Much befindet fic bier ber Gara, in welchem querft bie Sulle bes ermordeten Raifere MIbrecht aufbemabrt murbe, Die gemalten Glasfenfter in bem Rreuggenge find nur wegen ber Arbeit bemerfenemerth, inbem fie leiber! nichts ale Ramilienwarpen barftellen. Beit mehr als biefe übefverichmenbete Rarbenpracht überrafchet und rubret ein aufgeworfener Grabbugel mit einem Rreuge, ber am Enbe eines ber Rreuggange fich aus ben Steine platten erhebet. Er verbirgt bie Sulle bes jungftverftor. benen Conventualen; in Babrbeit ein finnreich angebrachtes memento mori, bas feine Birfung nicht ver, febit! Roch finder man bier in einer abgelegenen Capelle einen Alara vom schwieren fewargen Marmor, der besseren Etelle wurdig ware; endlich bie Grabentmale ber Stifter von Bettingen, eines Grafen von Rapp persony und eines Grafen von Ryburg in einem finitern seuchten Gewöse.

Bir eilten am Abenbe noch nach Brugg, um bon. bier aus am nachften Morgen Die Statte ber alten Bine boniffa und bas benachbarte Rlofter Ronigefele ben, bie vormalige Rubeftatte fo vieler erlauchten Sabes burger feit Albrecht I. ju befuchen. Muf jener pers mochten wir nicht fo viel, ale herr von Saller, au feben; boch ift manches ertennbar, befonbere pon Uns lagen gur Coupmehre, beren funfimafig gezogene Linien felbit burd ben Unbau nicht gerfioret morben , fonbern weithin nach allen Richtungen febr mertlich ju Tage liegen. Um langften verweilten wir inbeffen auf ber Statte, mo Raifer MIbrecht von feinem Reffen, bem Bergog Johann, Rubolf von Balm, und Bals ther von Eichenbad meudelmorberifd getobtet murbe. Die Statte mo, ber Ueberlieferung nach, ber Raifer fel, ift mit Dorngebuid übermachien. Bir befaben bierauf bie Rirche, beren Chor an ber Stelle fteben foll, wo ber Raifer im Schoofe einer Bauerin vericbieben, und gwar genau auf bem Dlate, ben ber Sochalter eingenommen. Best ift bie Rirde ganglich ausgeleeret und außer ihren iconen gemalten Glasfenftern und mehrern an ber Banb befindlichen Bilbniffen bei Gempach gefallener, bier beigefetter Ebeln vom Seere Bergog Leopolbe, nichte mehr barin ju feben. Much bie Gruft bemabrt nur noch bie leeren Garge ber bier beigefest gemefenen fürftlichen Derfonen aus Sabeburg ofterreichis

19\*

fchem Stamme. Befanntlich murben alle im 3. 1770 in . bie ju ihrer Mufnahme eigens erbauete Rurftengruft gu Ct. Blafien im Comarymalbe übergefeget und in une fern Tagen, nach Auflofung biefes Stiftes, nach Bien abgeführet. Roch zeigte man une bas fogenannte Simmer, welches bie Ronigin Man'es von Ungarn, Tochter bes ermorbeten Raifere, ale Rlofterfrau ju Ronige. felben faft ein balbes Sabrbunbert binburch foll bewohnt haben, und welches eber einer buffern engen Soble gleis det. Gine fogenannte biftorifde Befdreibung ber bier vorgefallenen Morbfcene, wie auch ber Folgen fur bie Thater und ihre Unverwandten, ingleichen ber Stiftung, Begabungen, Schidfale und bes jeBigen Buffanbes bes Rlo. ftere Ronigefelben (jest eines Urmens und Brrens baufes) vertauft man an Drt und Stelle fur einige Ba-Ben. Dit Andnahme eingestreuter bocht leibenschaftlis der und afberner Raifonnemente und eines nicht wenis ger elenben fcmulftigen Stoles, ift fie binlanglich unterrichtend; allein uber bie Rlofterftiftung und bie bier gewesenen Fürftenleichen wirb, wer bie Gprache berftebet , mit unenblich mehr Belehrung bes berühmten Rurfts Mbts Martin Gerbert Crypta San-Blasiana lefen, Megen Mittag verließen wir bas freundliche, nabre hafte Stabtchen Brugg und gelangten auf febr fconem Bege, burd gleich mertwurbige und reizenbe Begenben. gegen Abend nach Marau. Die noch weit von bier verfolgenben Spuren ber alten Binboniffa, bie Erummer von Sabeburg auf fcon ummalbeter Relfenbobe, bas berrlich gelegene, freundliche Schingnad, bie Reften Bilbenftein, Caftel und Bilbed, bas Stabtchen gengburg und bie burchgebenbe reigenben Ufer ber Mare gemabren eben fo blidfeffelnbe Unfiche ten, ale große und liebliche Grinnerungen. Der por

ten Thoren von Marau aufgestellte Artilleriepart, giebt, jumal neben lebhaften Gefcupubungen, bem Stattden ein faft friegerifches Unfeben. Bir eilten am nachften Morgen gu friedlichern Befchaftigungen in ber Burlauben'fchen berubmten Cammlung, bie fur unfern eigentlichen 3med gwar meniges bot, aber bagegen febr wichtiges: namlich eine, bon P. Sobenbaum ban ber Deer bearbeitete und jum Abbrude vollig bereis tete, Musgabe bes Hermannus Contractus, Bertholdus Constantiensis. Monachus Einsiedlensis und bes Monachus Scaffhusa. nus. Ginen Chat von gelehrten Bemerfungen entbalt die weitlauffae Borrebe, movon und ber Borfteber biefer foftbaren Cammlung, herr Pfarrer Bod, eine, megen Rurge bes Mufenthaltes an Ort und Stelle une nicht mbaliche, Abichrift auficherte, und folde Bufage felbft auf tunftig gemunicht merbenbe Mittheilungen auszubebnen bie Befälligfeit batte. Roch befinden fich in biefer Sammlung eine ungemein große Menge ungeorbneter Raterialien gur Gefdichte bes Biethums Mugeburg, gefammelt von ben St. Blaffanifden Berausgebern ber Germanica sacra, welches portreffliche Bert burch bie Greigniffe, gum empfindlichften Berlufte beuticher Gefoichte, in feiner Fortfegung gebemmt morben ift. Ferner viele Banbe einer Stemmatographia Helvetica faft burdaus von ber Sand bes unermubet fleißigen Befigere, aus beren Angabl und Starte man ichliegen muß, baß Benealogie fein Lieblingefach gemefen. Endlich ein weitlaufiger gelehrter Briefwechfel mit ben grundlichften Gelehrten im biftorifden und biplomatifchen gache, was für jene Zeiten febr viel fagen will. Es ift auch fein 3meifel, bag aus biefem toftlichen Rachlaffe bes, erft bier, beim Unblide felbft in feiner gangen Große, ale Gelebr-

ter, erfdeinenben beremigten Baron Bur gauben, febr michtige Musbeute zu entnehmen mare, wenn bine reichende Dufe (fur ben Gingeinen wenigftens Jahr und Zage) bagu verichaffet murbe. Denn außer ber Menge von Sanbidriften ift auch ibr gegenwartiger Buftanb ju überminden, wogu nicht weniger Beit als Dube und Gebuld vonnothen mare. Die Sammlung ber gebrude ten Berte, von melder ein gebrudtes Bergeichnis porhanden ift, mochte im biftorifden Rade nicht leicht von irgend einer Brivatbibliothet überboten merben. Der Aufwand fur bie Erhaltung Diefer Schape gereichet ber Regierung bes Rantone Marau ju unverganglichem Rubme, fo wie bie febr liberale Bergunftigung ibres Gebrauches, bie zwar fur Schweizer vertragemaffig bedungen, aber auch Musmartigen ohne Unftand bemile ligt ift. Ueberhaupt zeigt alles in biefem iconen fruchte baren Cantone ein auffallenbes Geprage liberaler Staates aufficht, welche febr vortheilhaft auf bas gefellige leben gurudwirfet, baber nicht leicht in einem ganbe angenebe mer und amanglofer, ale in biefem gu leben und gu reifen ift.

Mir versießen bas heitere Aarau am Morgen bes 30. Septembers, um an bemielben Zage noch bis Ba fel ju reifen. Man fahrt auf treffiejd unterheiteren Begen burch ununterbrochen sichne Gegenber, unter benen fich besonder, unter benen fich besonder bas außerst anmuthige Friefthal ausgeichnet. Die robstide Erbart feiner überall sanft abbachenbe maßigen Gebirge, bas lebheste Erin reicher Laubwaldungen, ber forgialtige Anbau, die schoen Deffer, unter beifen ber Fieden Frief mit seinem weit zu erblideuben anschnichen Kirchtburme; gegenüber die Gebirge bes Chwarziwal bes, hier bis auf die Giebel bebauet und mit Deffcen beseich, bas aus ber Ferne gar

ftattlich in's Muge fallenbe Stadtchen ganfenburg, ber majeftatifche Rheinftrom, bas Gtabtden Gadin. gen mit feiner Brude, und nicht meit bavon bas Dorf Stein, gemabren abmechfeind bie reigenoften Unfichten. Rad furger Mittagrube am lettern Orte eilten wir meis ter und erreichten gegen vier Ubr bas Stattchen Rheinfelben, Die Biege eines bochberühmten gurftenftammes, machtiger Bergoge von Schmaben und Unberen ber noch blubenben erlauchten Berricherbaufer von Defterreid und Baben. Mus ben Renftern bes Gafte baufes jum Schiff erblidt man ben bart barunter vorbei ftromenben Rhein, ber bier in ein enges Bette ges branat, gegen bas jenfeitige Ufer bin wilbicaumenb mo. get, und einen gefährlichen Strubel, ben fogenannten bollenbaten, bilbet. In bemfelben Bimmer verweilte am 25. July 1777 Raifer Jofeph II., über beffen angebrachten Bilbnif in Lebensgroße ein Chrono. bifticon ben Umftanb melbet. Er beftieg bier bie, bas male noch in anfebnlichen Ueberreften erhaltene, feit ninigen Jahren erft ber Baufteine megen (!) gefprengte Refte Stein im Rheine, von beren Unlage und Uns überminblichfeit mir uns jeboch auch in biefem ihrem Buftanbe noch einen binreichenben Begriff machen tonns ten. Uebrigens mobnten bie fcmabifchen Bergoge aus bem Saufe Rheinfelben nicht bier, fonbern au Burich "). Die Trummer ber fleinen rheinifchen Roma, ber berrlichen Augusta Rauracorum erreichten wir gerabe

<sup>&#</sup>x27;) So fagt eine alte ichmabische Strontt in Burft pfene Rhapsod, rer. variar. s. venationis antiquariae sylva (Mis. in ber effentt. Bioli, 32 Bafel;) a. Anno 1608 farb Dtte (con Schmeinfuct) Orzzog ju Schmaben, benfelben Derzogthumb Nuobolyb ein famob von Ainfelben regiere ettige jare, piette fein fürftig gelff zu Järich».

noch mit sinkender Sonne. Dei bem Durchfreifen ber von frn. Brenn er bier gemachten Unlagen erkannten wir noch wohl die Stätte bes Amphifesaters, von welschem nur sebr geringe Uederreste über bem Boben noch sichben find; aber ungleich deutscher alle an ben Boben noch sich und bei ben ben eine ber alten Bindonisss erkeitiger als auch ben Boben noch betraupt die Spuren ehemaliger Gestaltung dieser Stadtmauern, die Richtungen des großen Balles und überhaupt die Spuren ehemaliger Gestaltung dieser mertwürtigen Golonisssader ber Bescherricherin. Die im hiesigen schonen Landische bed hen. Brenner ausbewahrten, dier gefundennen tomischen Alterthümer hate ten wir nicht Multe und ziegen zu safes, auf den Platze selbst faben wir einige Bruchfiede schoner Sanlen und bier und da Restaden von Wossit; ein mehreres saden wir am folgender Tage zu Bassel.

Der Gintritt in biefe, fo große Erinnerungen ermes denbe, Stadt burch tobte, obe Strafen bat etwas Bes flemmenbes. Bei großerem Umfange erfcbeint Diefelbe, mit Musnahme meniger belebter Quartiere , faft fo volle arm als Conftang, beffen lage bagegen obne Bergieich fconer ale bie von Bafel ift, Fur unfre Rachforfdungen in ber Universitatebibliothet fanben mir in ber ausgezeichnet freundlichen, allen unfern Bunichen fogleich begegnenben , Bereitwilligfeit bes geren Profeffor bus ber bie willfommenfte, bantbar ju ruhmenbe Unterfich. Bung. Unter bem febr anfebnlichen und ichabbaren Sanb. idriftenvorrathe aber zeigte fich nach Berbaltnif fur unfern 3med nur weniges. Die Ralfeifeniche berühmte Santidriftenfamullung ftant verfcloffen und burdaus unzuganglich. Auffallent mar es, bag mir bie, im 3. 1740 bei Thurneifen veranftaltete, Ifelin'fche Mus, gabe ber Briefe bes Petrus be Bineis, meter in biefer noch in andern borrigen Buchhandlungen, ja gar nicht einmal in der Universitätebibliothet, auch nur gu ichen befommen fonnten. Die bei ber Bibliothet befindlichen Alterthimer und die Gemalte von holbein geigte uns denfalls herr Professor Auber; unter jenen ist eine große Zahl bei Augst gefundener, unter biefen isselfen unsere Bilde, vorzäglich die Biltnisse Berade mut, holbein eignes und das feines Weibes mit wie Kindern.

Dem fconen Dunfter fonnten wir leiber! nicht fo viele Beit widmen, ale nothig mare, bie außerhalb und innerhalb mit einer Art Berfcwendung angebrachten, bofimannichfaltigen und tunftreichen architeftonifchen Bergierungen im Gingelnen aufzufaffen. Bir befaben unachft bie Rirche, verweilten einige Momente an bem Grabmale bes unfterblichen Erasmus und bem (jest leeren) febr pruntlofen, ber Rafferin Unna, Gemablin Rubolph's I., von beren einft bier bemabrten irbis iben Sulle bas namliche gilt, mas von benen ber Sabes burgifchen Sproffinge ju Ronigsfelben erinnert morben. Bulest befliegen mir einen ber Thurme, von welchen bie Musficht auf bie unten liegente Statt und bie Umgebungen febr reigent ift, auch ber Blid rings umber in bie weitefte gerne tragt. Die Statue bes Munatius Plantus, Grunbere ber prachtigen Augufta, an ber Stiege jum zweiten Befchoffe bes Rathe baufes, mochte eben fo wenig bem Urbifte abnlich, ale bier an ihrem rechten Plate fenn. In Begleitung eines febr merthen Canbemannes, frn. Suber, Affocie bes Saufes Merian . Forfart, befaben mir noch ben prachtigen Forfartifchen Garten, mit einer Grotte, rubend auf Ueberreften gewaltiger Caulen aus dem Grabe ber berrlichen Mugufta, und beren Außboben mit bort ebenfalls gefundener Mofait pranget; ein fleiner Spagier. gang in bie fubliche Umgegent befchloß ben Zag und unfern Aufenthalt.

2m Conntag ben 3. Octbr. nahmen wir ben Beg nad Canbern, jum Befuche eines vieljabrigen, gu lange nicht gefebenen, Freundes, bes Großbergogl. Bas bifchen Amtmannes, frn. Deurer, in beffen traulis dem , lieben Ramilienfreife wir einige Reierftunden bes Bieberfebens verlebten. Unter andern vernahmen mir bier, baß erft por ein Daar Bochen in bem zwei Ctuns ben von bier entfernten Umtsorte Iftein, bei Muss grabung bes Fundamente ju bortiger Rirche eine große Menge feiner Gilberblechmungen (ber Befdreibung nach eigentliche Bracteaten) maren gefunden und ohne weiters fogleich burch Juben, um ben gewöhnlichen Gils bermerth, in Currentmunge umgefest morben. Bir eilten am Abenbe noch nach Babenmeiler burd theilmeis anmutbige Bebiramege, auf melden befonbere ber Une blid ber Burg Saufenberg und bes in hochmalbung verftedten ebemaligen Frauenfloftere Gibenfild, ") febr fcon in's Muge fallt.

An ben Trummern bes romifchen Babes fanben wir faum fur eine halbe Morgenftunde zu betrachten und traten baber unverweilt bie Reise nach Freiburg an, wo wir gerade in ber Mittageftunde abstiegen.

Soon aus betrachtlicher Ferne erblidt man bas majefatifde Manfter und auf bem benacharten Berge bie Ctammvefle ber hoben 3ahringer, bie Biege bes noch bibbenben erlauchten Gerricherhauses über bas ichbinte Land benticher Junge.

<sup>\*)</sup> In ber Gruft bortiger Rirde ruben bie Gebeine mehrerer Babifden Furften ber Linie Dachberg : Saufenberg und Rotein.

Durch Gute und in Begleitung ber herren Dros fefforen, Duttlinger von ber Univerfitat und Soreis ber vom Somnafium, murben wir in bie Bibliothet eingeführt, mofelbit mir auch brn. Drof. Rueff antrafen. Das local ift eines ber iconften und felbit prachtig gu nennen; bie gebrudten Berte, unter benen auch febr viele toftbare Incunabeln fich befinden, find gablreich und, fo wie bie Bergeichniffe, in ber beften Drbnung. Die Sanbidriften fonnten wir nicht einseben, weil bie herren Profefforen bud und von Rotted, unter beren befonbern Mufficht biefelben finb . und melde beibe mir auch, wie mobl vergeblich aufgefuchet, in ben benachbarten Beingarten auf ber Beinlefe maren. Das gegen erhielten mir bie erfreuliche Bufiderung, bag und von bem barunter vorhandenen Zwedbienlichen Rachricht gegeben, und bas verlangtwerbenbe fobann auch mits getheilt merben follte. Dit lebhaftem Bergnigen per, nahmen wir bie Erbaltung ber Sanbidrift von ber Stiftung und ben Schidfalen bes Rlofters Peterebaufen, welche von bort in die biefige Biblio, thet gefommen ift. Gie foll (nach Gerbert) viele befonbere und wichtige Nachrichten gur Befchichte bes 12ten Sabrbunberte enthalten, unter anbern von ber Deife bed beil. Bernbard in jenen Begenben. Db auch bas, von Rurft-Abt Dartin Gerbert unter ben biefigen Sanbidriften gefebene, Chronicon Bohemiae noch porbanben fen , ob es bas namliche mit bem bei Den. ten? fonnten wir jest nicht erfahren. Letteres geht bid jum Jahr 1329, alfo brei Jahre weiter, ale bie fier gefebene Sanbidrift, wenn nicht etwa bei Gerberte Ungabe ein Drudfebler untergelaufen. Die noch ubrige Beit por Anbruch bes Abende, vermanbten mir auss ichließend gur Betrachtung bes unvergleichlichen Dunfter,

welces (wie auch ichon Gerbert und Gerfen ge, urtheilet) vor bem ju Strafburg an Reinfeit und Zierischeit unenblich mehr woraus bat, als biefes an hobe; nicht zu gebenken bes vollendeten Laues, ba hier fein zweiter Zhurm fehlet und alfo bas Portal in seiner ganzen symmetrichen Pracht erscheinet. Dr. Professonzen fymmetrichen Pracht erscheint. Dr. Professonzen der eiber, ber uns auch hierber seine Begleitung gonte, arbeitet feit langeret Zeit an einer hiftprisch architectonischen Beschreibung biese sines ber herrlichten Zentmale altbeutscher Baufunft, welche mit forgfätig gezeichneten und gestochenen Abbildungen versehen für alle Arnet und Berebrer bereilen ein sehr willfommes nes Geschen werben mit

Rach acht Ubr Mbente nahmen mir Doft und trafen um 10 Ubr bes Morgens in Rebl ein, mofelbft mir unfer Quartier nahmen. Gine gleich nach Mittag, beim ubelften Better, unternommene Rarth nach Straß. burg batte bas boppelte Diggefdid, bag mir auch herrn Profeffor Schweigbaufer nicht antrafen, mels cher ebenfalls auf einer Berbftreife mar, und alfo unperrichteter Dinge nach Rebl gurudfebren mußten. Das gegen fanten wir am nadfien Morgen an herrn Drofeffor herrenfdneiber einen außerft gefälligen Rub. rer in bie Bibliothet, mo wir benn auch fofort unfere Arbeiten ben gangen Tag fortfetten, bag une ber Mbenb übereilte und mir bie Barriere por bem Abichließen nicht mehr erreichen fonnten, fontern, mobl ober übel, in Etragburg übernachten muften. Diefes im erften Mugenblide verbriefliche Abentheuer vermanbelte bie garte Borforge eines unvergeglichen Freundes, herrn Friedrich Sounenberger, in ben angenehmften Aufenthalt. In feinem gaftfreundlichen Saufe, bei febr angiebenber Uns terhaltung, verlebten wir einen ber heiterften Abenbe.

Einige hauptgegenfande unfer Rachforschung fanben wir nicht in ber Bibliothet. Bon ber Ehronit 3 as
fob von Königshoven saben wir bier zwar mehr
erer Abschiftlern, allein bie Urschrift wird, wo- ich nicht
irre, im Frauenmanster aufbewahret, und bonnte cone
größern Zeitaufwand nicht zugänglich werden. Auch ben
Matthias Neoburgensis, ben Albertus Argentinensis und bie, nach Schoftlins Zeugniß
bier gleichfalls vorhandenen, Annales Schutterani
founten nicht gesunden werden; beide erstere, wie fich
fichter zeigte, weil sie am unrechten Drie vermutstet und
gesucht wurden "). Auffallend aber war es uns, baß
auch die Seriptores rerum Alsaticarum (ed. Schöpflin Argenton. 1768) nicht zu sieher grieben.

Außer bem Munfter befahen wir auch bie Thom as fir cho mit ben darin befindlichen Grabmatern. In bem bes Marechal de Saxe santen wir außer tem Aufmande nichts bemerkenderet, und als Aunstwerke bie Moute mente von Koch und Deerlin ohne Bergleich jenem vorzugieben. Jufet besuchten wir noch in Begleitung bes herrn Professon herren fran beren beren beren bereiten Topographen, ben herrn Professon ihm eiler mehren bereiten Derrin her der unpässich ju Bette lag. Bon ihm eilten wir, nach bergicken Abschiebe von uns serm bumann fahrer, mit bernern hier hohren fahrer, mit bernern fahrer, mit bernern fahrer, mit bernern besten für gert und bann unverweilt mit eigner Bespannung, nach Kehl zurückbrache, und die noch übrie gen Stundelt bis zur Abreise basselfelt mit wur verweilte.

Da am Tage berfelben, ben 7. October, bie uns gur Reife beraumte Frift zu Ende ging, fo fubren wir ohne Aufenthalt bis heibelberg, wo wir am folgenden Abende wieder eintrafen.

<sup>\*)</sup> S. Correfponbeng: Ueberficht : 21. Det. (Ardin Beft IV.)

# Distellen.

Radricht von ben Beftandtheilen eines Cober im Stifte St. Paul in Rarnthen, von Berrn P. Ambrofius Gidborn, Stifteardivar und Drafect bes f. f. Gomnafium bafelbit.

Das bieffae Stift befitt einen Dergament. Cober, melder vielleicht noch unbefannt ift , obicon Rurft-Abt Martin Gerbert von St. Blaffen in feiner Historia Silvae nigrae Gebrauch bavon machte; berfelbe ift in ben 2 letten Decennien bes XIII. Jahrh. ju Straf. burg von Elenhardus Magnus veranstaltet, und theils von ibm felbit, theile von Gotfrid de Ensmingen notarium Curise Argentinensis geschrieben worden, und enthalt folgenbe Opuscula:

1) Anno Domini MCCLXXXXII, Elnhardus Magnus hunc librum scribi fecit, et alia multa conpilauit diversa etc. Sanbelt de natura Universi, von ben Erbetbeilen. Elementen, bem Robiafus. Ralenbermefen, ein Dufter ber Cosmologie, Dhufit und Mftronomie bes Dittelaftere. Dann folgt bie furge Geschichte juxta sex mundi aetates von Abam bis auf Rubolph von Sabsburg, Catalog ber Dabite und aller Bisthumer.

Diefes Opusculum faffet 36 Folia, febes in 4, aus 32 Linien bestebenbe , Columnen abgetheilt.

Um Ente fiebt eine furge unorbentliche Chronit, 1. B. Anno Verbi incarnat, MCXL. facta est expedicio Jherosolimitana a Cunrado et Bernhardo abbate.

MCXLII. combustum est monasterium Argent. frringh: MCXXVI. (sic.) facta est cedes inter Episcopum Gerhardum et Fridericam Ducem in Duncenheim.

MCXXXII. conbusta est Rodesheim.

MCLXXXVII. (sic.) capta est Jherusalem a Saldino.

MCXC. Idus Junii submersus est Fridericus Imperator in flumine Salek.

MXCVII. (C. ist ausgesaffen) Heinricus imp. mortuus est a festo S. Michaelis (vermutssich das Jahr vom herbst Aequinoctium angesangen) und so fort bis 1270.

- 2) Incipiunt impressiones aëris. Autorifi: Albertus Episcopus Ratisbonensis. Bismelien fefterfart auf 10 Fol. geftyricher, utilatt bie Meteora. Explicit liber de impressionibus Domini Alberti Episcopi Ratisponensis. Quem scribi fecit. Magnus Elenhardus procurator fabrice Majoris eccle.
- 3) Hic incipit pars Cronice de eis, que acciderunt in Dyoc. Argent. vom 3. 1132 bis 1297.
- 4) Incipiunt oia noia Regum ab Incarnat. Domini vom Augustus bis jum Constantinus filius Leonis, meistens mit Angabe ber Regierungszeit.

Hucusque Regnum Romanorum. Ex hinc Regnum Francorum. Fortsebung bee Bergeichnisses ber Regnuten mit fürgern der längern historischen Bemerkungen, bis auf die Ermordung bes Conradin.

5) Bielleicht bas Dichtigfte im gangen Cober, Incipiuni gesta Invictissimi Domini Rud olf i Rom. Regis. Ohne fire chronologische Orbunug burch 11'4, Fol, som K. Richard bis auf 1292. Einzelne Züge und Thats fachen zc. vom gleichzeitigen Berfaffer, vielleicht bieweilen auch Augenzeugen, gefchrieben.

- 6) Hec sant gesta Alberti Regis Dueis Autrie filiquondam Rud dolffi de Hubesburc Regis Romanorum. Bom Zobe Pubolfe, miglécitéique Regis rung Woolfé von Naffau, Mufforberung an Misert, beffen 3ug 1c. miter Moolf u. f. f. febr umfünblich burch 7 fol. befenbere mes am Mein worftel. Be procuravit scribi Nagnus Ellehardus civis Argetinensis.
- 7) Rampf ber Straßburger wiber ihren Bischof Bab ther v. Gerold beed, 7 Fol. Anno Domini MCCLX feria tercia post Dominic. Reminiscere, bie: Be scripta sunt et completa de Guwerra predicta. Anno Domini MCCLXXXX. primo. Feria quinta in pasis-
- 8) Berzeichniß aller bischoflichen Kirchen, und driftlichen Stadten. Reges Christianorum. Electores. Etwal von ber Raiserfronung.
- 9) Hic incipiunt signa et prodigia in ecclesia Argentinensi, 4 Fol. Anno Domini MCCLXXXX.
  - 10) Hic incipiunt omnia nomina Episcoporum Argentinensium. 2016 auf bas 3, 1299.
- Obicon biefer Cober nicht unter meiner unmittel baren Disposition fleht, hielt ich boch bafur, bag eine vorläufige Angeige, und ein gebrangter Ansgug bavon nicht mannenebm fenn werbe.

# Borfchlag und Bitte,

einige Borarbeiten fur Die Gefammtausgabe ber Quellenfdriften beuticher Gefdicte betreffend.

Im zweiten hefte biefes Archives (S. 171 ff. S. 182 f. 189 ff. 192 ff.) ift von zweien ber achtungswürdigten gelehrten Mitglieber bas Bedufniß folgenber Borars beiten, als Bedingungen zwedmäßiger Auswahl und Anordnung der aufzunehnenben Quellenschriften, so wie überhaupt eines fest zu febenden Planes ber Sammlung, gleichzeitig zur Sprache gebracht worden; beibe empfehlen

- 1) ein vollftanbiges Bergeichnis aller gebrudten Quellen fammlungen, weide feit ber erften Unternehmung biefer Art, bis auf unfere Beiten erfchienen find und welche, allgemeine ober besondere, einheimische wie auswärtige, irgend für beutiche Beschüchten erhebliche, Quellenschriften ents halten;
- 2) ein vollständiges Bergeichniß aller folder Quellenschriften für deutsche Beschicken, wie es Lelong und Fevret de Fontette für die frangbifche geliefert haben; endlich

Mrdivic- 1. Eb.

3) ein moglichft umfaffenbes Bergeichniß affer hanbichriften berfelben, über beren Borbanbenfenn man bestimmte Rachrichten hat.

Die Bichtigfeit biefer Borarbeiten erheltet von felbt aus ber, auf ibrer Aussiburg beruhenten, Mög-lichteit einer Hebersche bet zu bearbeitenbem Materials, welche llebersicht bereits unterm 31. Januer v. 3. als er ife nothwendige Bedingung von Gr. Ergell. bem Jrn. Bieeprafibenten ber Gefellschaft, Arben. v. Ar et in

bargeftellt und gefordert morden ift a).

Es bleibt also nur noch die Krage, auf welche Beise, ienen Erfordennissen mehesten und besten genüget werden möchte, eine Krage, deren Erdretrung ich nur in dem Sinne, wie alle früheren, unternehme, von Beruses woller Gelehrten für biese Anregung und als Anfaß zur Kenstrung darber. Man erdittet dei Urtheid einsichte woller Gelehrten für diese Archiv in möglichst turzer Frist, weil auf gränklicher Erdretrung dieser Daupstrage ein wesentliches Intereste well unternehmens beruset, weie dem man, je nach ausfallendem Resultate, noch eine Ausbehnung auf frühere Zeiten, wenigstenst in Rücksich germanischer Duellenschriften, insbesondere auch der Geselchammlungen, zu geden gesonnen ist.

In Anfebung bes ersten ber genannten Berzeichnisse bringt sich junkaft bie Ueberzeigung auf, baß ein foldes, an und für sich berachtet, im Berhältnisse mit bem bagu ersorderlichen Apparat und Zeitauswande, von sehr geringem Ruben sen mehre und also am spiglichten lieber gleich mit bem zweiten Berzeichnisse in Eine Arbeit verbunden würde. Denn biese lebtere ist eine Aupstarbeit, und wer sich in ber Lage bestinet, die dur ersorderlichen literarischen halfdmittel zu benuben, wird

a) 6. Ocft II. 6.94 ff.

mit leichter Dabe bas Titelverzeichnis ber bafur nothe wendig ju burchgehenden fammtlichen Quellensammlungen entwerfen und beifügen.

Gin vollftandiges Inhalteverzeichniß aller biefer Cammlungen mit einem gut gearbeiteten Regifter begleitet murbe, mit Ginfchaltung ber wenigen in fleis nern Schriften gerftreueten Gefdichtequellen, einem lange und ichmerglich empfuntenen Bedurfniffe abbelfen und weit über feinen nachften 3med binaus fruchtbringenb werben. Denn mas vor breißig Jahren icon einer ber mufterhafteften Bibliothefare empfahl, Inhalteverjeidniffe großerer Cammlungen b), ift bei weitem in ben meiften und felbit anfebnlichften Bibliothes ten ein Gegenstand frommer Bunfche, und wie manche vergebliche Dube, wie manche nachtheilige Unterlaffung ift eine Rolge biefes Mangels! Doppelt munfchenemerth und bringend muß aber ein foldes Bergeichnif in bem Ralle merben, ba fich ju großem Unternehmen eine table reide Befellicaft vereiniget, teren mefentliches Intereffe ift und fenn muß, zu miffen, mas alles und in meldem Grabe es fur ben gegebenen 3med bereits geleiftet morben, fur beren Borfteber und Mitglieber es alfo von größter Bichtigfeit ift, fich in vorfommenben Rallen, bavon fogleich überzeugen ju tonnen und welche überbies im Begriffe ift , nach mehreren ber berühmteften Sanbidriftenfammlungen bes In. und Muslandes junge Manner auszufenden , benen eine , felbft bejahrten Gelehrten bochft felten beimohnenbe, umfaffenbe Renntnig bes bereite Begebenen fo menig gugutrauen ale gugus muthen ift , und welche fic baber mancher febr uberfiffigen Dube und unnothigem Zeitverlufte guegefest befinben.

b) Anleitung für Bibl, u. Archive , II. G. 189.

Bis jest ift bas Freber . Robler . Samber. ger'fche Directorium bas Saupthulfebuch gur Renntnif ber gebrudten Gefdichtequellen bes mittlern Beitaltere; aber aus bemjenigen mas Samberger nicht fannte und mas er nicht fennen fonnte , fo wie noch mehr aus bemienigen, mas er mit großem Unrechte von feinem Plane ausgeschloffen, ließe fich nur in Begug auf beutiche Beidichten ein weit ftarferes Bergeichnif, ale bas von ibm überhaupt gelieferte, leicht bingufugen. Satte biefer verbienftvolle Gelehrte, an feiner Stelle, bei feinem Rleife und mit feinen Renutniffen fich auf Deutschland, aber umfaffend, befchrantet, fo burfte jest ein bloger Rachtrag nothig fenn. Indeffen babe ich mit Bermun. berung biefes porguglichfte Gulfemittel felbft in manden angefebenen Bibliotheten und bei vielen Gelehrten vom Rade icon vermift.

Mus bem oben Wefagten geht von felbit bervor, baf ein foldes umfaffenbes Bergeichnif gebrudter Gefdicte quellen (ben geeigneten Begrheiter porausgefest) nur an bem Orte befriedigend geliefert werben fonne, ber ben ausgebebnteften Borrath aller bagu unentbebrlichen lite rarifden Sulfemittel befiget und gu unausgefester Benubung barbietet. Done folden mefentlichen Bortheil mochten Sahrelang Beit und Dube und unverbalt. nismagige Roften bagu faum binreiden. Go reiche und toftliche Sammlungen aber unfer Deutschland befibet; wenn es barauf autommt, ben Ort ju nennen, mit welchem tein anberer an Menge und Gute literarifder Sulfemittel und an Leichtigfeit ibrer Benubung verglichen werben mag, fo wird und muß auf jeder Lippe ber Rame Gottingen fcmeben; ja nur bort und nire genbemo anbere mochte fold ein Bert zu bearbeiten fenn.

Ein Bergeidniß ber Saubidriften, von beren Borbandenfenn man bestimmte Rache richten bat, wird allerbinge am fcnelleften und beften burch bie vereinigten Bemubungen vieler Gelehrten geliefert merben tonnen und bicfes Urchiv mare auch mobl ber geeignetfte Cammelplat fur bie verschiebenen Beis trage. Damit aber biefe fich nicht burchfreugen und Befagtes wieberholt werbe, mochte nothig fenn, gu benache richtigen, aus welchen ber ungabligen Sulfemittel ber Beitragende feine Beitrage ju liefern gebente, benn ohne biefe Borficht tonnte fich baufig ereignen, bag mehrere jugleich aus berfelben Quelle fcopften und alfo bas namliche lieferten. Berfaffer biefes bat feit mehreren Sabren aus gelegentlich burchgangenen Berten eines Reller, Biriding, Gerbert, Gerten, Uffene bad, Schelhorn u. a. viele Sanbichriften biefer Art angemertet, von welchen er bie ber Quellenfchriften, welche Samberger aufführt, in beffen Directorium eingetragen, andere aber befondere aufgezeichnet bat. Mehrere berfelben finben fich unter ben literar. Rache weifungen a. a. D. bes zweiten Seftes, bie übrigen will er nunmehr felbft in einem ber folgenden mittheilen. Bur Erleichterung bes Dadichlagens mochte fur bergleichen Beitrage bie alphabetifche Dronung ju empfehlen fenn, welche er baber beobachten mirb. 3m Uebrigen icheinet es faft bebentlich, aus ben gebrudten Sanbidrife tenvergeichniffen folde Beitrage ju liefern, von benen auch bie beften und geschatteften fur wenig zuverlaffig erachtet werben o). Immer wird es baber am rathliche ften fenn, folde Radrichten an ben Quellen felbit gu fobrfen , mas freilich viel umftanblicher ift, aber ficherer

e) Shelhorn a. a. D. I. 222.

anm Biele führet. Ginen febr mefentlichen Borgug giebt folden Rachforfdungen an ben Aufbemabrungeorten feibft auch ter wichtige Umftand , baß baburch befanntes und noch unbefanntes ju Tage geforbert und Bewifbeit verfchafft wird, ob an bem gegebenen Orte, namlich in ber burch. gangenen Sanbidriftenfammlung, noch zwedbienliche Stude vorbanten fenen ober nicht. Go lange man biefes nicht weiß, tann feine vollftanbige Benubung Statt finben, weil es moglich, bag von bem ju benugenben Stude noch ein befferes Erempfar vorbanden mare. Ine berfelben Urfache ift es auch unmoglich, bei biefem um. faffenten Unternehmen an Borfieber und Befiger großer offentlicher und Brivatfammlungen Berzeichniffe besienis gen ju ftellen, monach gefudet merben mochte. Die Bitte ber Befellicaft muß immer lauten: oum Nadricht von allem, mas bienlich ichei nenbes porbanben ift. . Sanbidriften von Gefchichtequellen, bie in gebrudten Musgaben vorbanben find, tonnen mehr ober meniger jur fritifchen Dieber. burchficht, Berichtigung und Ergangung bes Tertes benutt merben; ungebrudte Ctude von Berthe find mill. tommene Bereicherung paterlanbifder Beidichtenfunbe. Bobl mare es alfo gut, wenn in großen Sanbidriften. fammlungen mit Sulfe porbanbener zwedmaffig eingerichteter Bergeichniffe nachgefucht werben tonnte, aber ein Mangel an folden murbe barum nicht großes Uebel fenn, wenn andere nur geubten Mugen bie Unficht ber porhandenen Sanbidriften felbft vergonnet murbe, ober bie Borfteber felbit, mittele abnlicher Durchgebung bes gegebenen Borrathes, bas Mufgefundene in furger Uns geige mitzutheilen bie Gute baben wollten. In melder Ordnung folde Mittbeilungen gefcaben, ob beute biefes, morgen jenes vorfame, mare gang einerlei, weil nach vollendeter Durchficht und Aufzeichnung bie vollige Ueber. ficht bes Borrathes von felbft fich berftellet, bie Bers theilung bes Aufgefundenen aber und beffen moglichfte Benubung Sache ber Gefellichaft ift. Uebrigens mare es von großem Bortbeile . wenn bei allen Anzeigen bie Methobe gambede und Rollare befolgt murbe, b. i. bei jeber Sanbidrift, nebft beren vollftanbigen Titel, auch einige Beilen vom Unfange und Soluffe vorfamen; benn nicht nur beforbert folche fleine Bugabe in ben meiften Rallen bas Erfennen ber Ibentitat ober Berichiebenheit, fonbern febr haufig auch bas Urtheil uber innere Borguge, großere ober geringere Bollftanbigfeit ober Unvollftanbigfeit, ja felbft fogar oft beffere ober folimmere Befcaffenbeit bes Textes. Der beffere Zert bes Monachus S. Galli de Vita Caroli M. in ber Biener Sanbidrift und ber Sabn'iden Muss gabe erbellet icon beim Bergleiden ber erften Borte mit benen ber Sanbichrift ju Paris, welche Bouquet abbruden laffen. Eben fo febr ift ju empfehlen, bag bie Ueberidriften ober Titel von naberer Durchficht nicht abhalten. Ber murbe mobl unter ber Muffdrift: Encomium Emmae Angliae Reginae bie Regierungeges fchichten ber banifden Ronige Gueno, Ranut bes Großen und beffen Cobnes, barin bie trefflichften Rache richten zu ben Gefchichten Rorbbeutschlandes und uberbies von einem gleichzeitigen, febr unterrichteten und glaubwurbigen Berfaffer vermutben ? Gine außerft wills tommene Bugabe murben enblich auch furge Bemertungen über bas Alter, bie Befcaffenheit und ben Sauptinhalt ber Sanbidriften fenn, von benen febr viele wie u. a. bie Martprologien ober Vitae Sanctorum nur menige Golbtorner enthalten. Dies ift g. B. ber Rall mit bem Leben bes beil. Billibrorb, in welchem allein 16 Ras

pitel bes 1. Buches bi ft or if de Ausbeute geben, das gange zweite Buch aber nur eine verificirte Wieberholung und ohne allen Berth ift; auch tönnten zwei Borte beleben, für welches Laube von welcher Gegend Geschichten bergl. Schriften wornehmlich Rachrichten enthalten, wie z. B. das Leben bes h. Dtto, Dischofs von Bamberg, für jene Eggend nicht das Geringste bieter, besto mehr aber für die Kenutnis bes alten Polen und Pommern, so wie ber fürstlicher Befehauche in Betehrung nichtschriftigten Bestehrung in der berittlicher Rollfer.

Reben und unter biefen Borafeiten und in bem Grade, als es eben biefe begünstigen, kann ein umfassendes 3nwentarium der Duellen, mit Angabe aller bekannten handschriften, der Berke, in welchen sie gedruckt, und der Drte, wo sie aufbehalten sind, ober eine vervolsständigte (vielmehr ganglich umgearbeitete) Ausgabe bek Freber-Röhler- handschrieben und jugleich mit jenen oder boch bach nach deren Blischus ertgeligte ernflichen und jugleich mit jenen oder boch bach nach deren Blischus ertgeließe ertgeließe.

Es last fid babet eine Ginrightung benten, welche biefes Directorium sowohl für bie bereits wohandenen Sammlungen als für bie ju bearbeitenbe, obgleich nur in hinficht auf beutsche Beschiechen, gleich brauchbar maden tonnte. Letteres wirde burch offen gelassene Naum jur Gintragung ber neuen Ausgaben, wie sie nach und nach erscheiten, jobann auch durch liberalen Drud mit etwas breitem Ranbe, jur Beissung spattere Racher und Bemerfungen, erricht werben. Es mitje sich, wie aus dem Gelagten folgt, über alle Elnssen von Leulen, mit Ausnahme ber Urfunden und Geschiammlungen, erstlorten, und beschehren, und bespehre auch auf die sehr

beachtenben Anetboten, wovon manche einzige ben Berth mancher Chronif aufwieget.

Uebrigens vermag ich dem Borfchage nicht beigupflichen, daß einem solchen Directorium noch eine kurge Kritit jedes Luellenschriftelleres folgen sollte, mit Angabe des eigenthümlichen Werthes oder Unwerthes. Erster fabelnt mir in den Borbericht der Ausgaben zu gehbren, lettere aber ganzlisch ohen Suhen. Schwertlich durfte sich ein Duellensorischer durch die eine wie durch die andre in seinem Urtheile leiten lassen, ja ich möchte dinzusehen, daß er den Ramen nicht verdienen wurde, wenn er darauf sich vertieße. Ueberdaupt sind Werth oder Unwerth die fehr relative Begriffe, über welche selbst das Urtheil des gelehrelative Gelehren ohne die größte Anmaßung nichts zu bestimmen vermag.

Eben fo wenig fann ich bie Ueberzeugung theilen, bag vor Beendigung biefer Arbeiten an eine Musmahl ber aufzunehmenden und Angabe ber auszuschließenden Schrift. fteller fich nicht benten laffe. Dich buntet, es gabe eine icone Reibe von Quellenfdriftftellern, bei welchen, wenn erft nur bie ubrigen Bebingungen ibrer Bearbeitung geges ben fenn werben, biefe Frage gar nicht in Betracht tome men fonne. Bohl aber mochte ich , mas bas Musichliegen betrifft, jene Behauptung unbebenflich unterfchreiben , fo wie ich im Allgemeinen gern gugebe bag an ein feft be. ftimmites und gefdloffenes Bergeichnif ber auf. aunehmenben Schriften nicht eber au benten fen; noch überbieß auch barum nicht, weil wohl noch manche bortrefflice Quellenfdrift ungefannt im Staube liegt. Bon benen in Deutschland nicht gu reben, wie vieles biefer Art bewahren noch bie Sammlungen bes Muslandes. inebefondere Staliene? In bem Mugenblide, ba ich biefe Beilen ichreibe, belehrt mich ber Brief eines

verefrungsmirtigen Geben, daß nach vollmichtigem Zeugniffe allein in Mai I and noch über breitaufend ganglich umunterfuchte und unverglichene handichriften liegen, von benen ber berühmte Muratori noch gar feinen Gebrauch gemacht; imgleichen baß das Domitift zu Monz a noch ein reiche, faum gefannte und noch veniger benugtes, Archiv (Chartularium) besie. Mas mag nicht erst alles noch in ben römisch en Archiven und Bibliotheten binterficen!

Alfo ein abgefchloffenes Bergeichniß aufzunehmenber Quellenschriften muß bei folden gegebenen Umftanben wohl noch lange Zeit ausgesett werben, und ich befenne freimuthig, baf ich babei gar feinen Rachtheil febe, wenn man nur erft einmal in Sinfict bes Beitumfanges ber Gammlung, naml. einer Unfange, unb Coluf. Epoche, fich vereinigt baben wirb. Ginb einmal biefe feftgefest und mithin ber Rreis abgeftedt, innerhalb beffen fich fammtliche Forfdungen zu bewegen baben, fo tann jeter mit volliger Sicherheit feine Aufgabe barin mablen, und wenn gleich zu munichen mare, bag bie meiften Rrafte fich gunachft fur bie frubefte Beriobe bestimmten unb fo gu ben folgenben mit vereinten Bemubungen fortrud. ten, fo ift es boch eben nicht burdaus nothwendig und niemals moge um folder Stufenfolge willen bie freie Babl gebinbert werben; eine Sauptbebingung gemutblie der Arbeit.

Dumge.

# 21 11 8 4 11 9

ber Banbidriften beutider Gefchichtequellen, aus bem Catalogo Codicum Manuscript. Biblothecae, Regiae Parisiis. T. I-IV. 1740-1744 \*).

### T. II.

Agathias. Nr.

1601. Fragment. Agathiae de francis, Cod. a.1322. exar.

### T. III et IV. Ademarus monachus.

- St. Eparchi Eugolismensis a Ludovico Pio ad annum 1029.
  - \*) Diefer aus verehrter Sant uns jugetommene Musjug, bisher unfere Biffens ganglich unbefannt unb unbeachtet gebliebener banbichriften beuticher Befdichtes quellen auf ber tonigl. Bibliothet in Paris, aus bem icon in ben Jahren 1740-1744 bafelbft ges brudten Cataloge, mag als verbienftlicher Beitrag gur Erfullung ber in bem porftebenben Borfdlage geaußerten Bitte, bier gunachft feine Stelle finben und jugleich als Beleg bienen, wie viel noch unbefannte und ungenutte banbidriftlide Shabe jur Aufbellung bes Quellenftubium's ber vaterlanbifden Befdidte, allein noch in ben großern Bibliotheten bes Mustanbes ruben, vieler in biefen Blattern gum Theile icon angebeuteter Banbidriftenvorrathe, im Umfange bes beutichen Baterlanbes nicht gu gebenten!

Nr.

5926. Chronicon de gestis Francorum. Codex saeculi ut videtur XIII. incuntis.

### Ademarius.

- Monachus St. Martialis Lemovicensis.

Chronicon a trojana francor, origine ad an. 1029.
 5927. Codex saeculi XI.

6182. — — XVII.

# Ado Viennensis.

- Chronicon a creatione mundi ad ann. 868.

4888. Codex saeculi XII. 5512. — — XIII.

5920. — XI. (non nisi initium praebet).

# Adrianus I. Papa.

2777. Epistolae. Codex saeculi X.

4278. Versus in laudem Caroli M. Codex saeculi X.

# Adrianus II. Papa.

1557. Epistolae. Codex saeculi X.

### Adrianus IV. Papa.

1548. Epistola ad Fridericum I. et responsum Imperatoris. Codex saeculi XV.,

5065. Codex saeculi XIII.

5178. — XV.

Wir werben bei andezer Berontaffung auf die zur Benutung diese hanbforistlichen Gadese dereits von Eintraldizertions wegen gertroffenen Einsteitungen und schon einegangenen Resultate vongen von men er Bero gleichung en gurüdtommen. (E. Gorrespondengsbersicht vos leeten Quartate von 1819 – 20).

Mnm. b. S.

Nr.

Agobardus Lugdunensis episcopus.

2853. Epistola inprimis nr. 12. 17. 19. Codex circa annum 840, exaratus.

Aimoinus monachus Floriacensis.

- Historia francorum usque ad an. 1165.

5925. Codex ad 1470, exaratus.

5925. A. Codex saec. XV.

Albericus monachus trium fontium.

- Chronicon ann. 960-1240.

4996. A. Codex sacc. XIV.

4996. B. - - XVII.

4896. C. - XVII.

Albertus de Bonstetten.

- Praelia et finis Caroli ducis Burgundiae. 6221. Codex an. 1477, exar.

Albertus II. Rex romanorum. 1516. Epistolae.

Alcvinus.

Epistolae:

2183. Codex saeculi XI.

2341. n. 25. saec. IX. 2826. S. X.

5577. n. 14. S X.

Alexander III.

2259. Epistola de pace cum Friderico Imperatore, Codex saec. XIII.

70. nr. 4. 5. S. XIV.

1596. Cod. saec. XIII.

3088. nr. 39. S. XIV.

5613. nr. 11. S. XV.

Nr. Alexander IV. 4038, B. Regestrum Cod. saec. XIV.

Amonius.

4891. Chronicon ab O. C. - 1135. Cod. sacc. XIII.

- Tribuitur quoque Ivoni Carnotensi.

Andreas monachus Aquicinctinus.

6183. Chron, francor, usque ad an. 1248. cod. saec.XIV.

Ausegisus Abbas.

— Capitularia Regum francorum. Cod. saec. 1X.

4417. Codex saeculi IX. 4628. — X.

4631. - XV.

4634. - X.

4638. — — XI. 4761. — — IX.

4762. — X.

Arnoldus episcopus Bambergensis. 4952. Epistola. Codex saec. XII.

Baldricus episcopus Noviomensis.

- Chronicon Cameracense et Atrebatense, 5533. A. Cod. saec. XII.

Balduinus de Avennis.

Excerpta ex Chronicis Haynonensibus, 6222 A. Codd. saec. XVII.

6222 B. S Coud. saec. Avii.

Leopoldus de Bebenburg.

4973. Tractatus de juribus regni et imperii Romanorum.

Benedictus Levita. - Capitularia Carol. M. et Ludovici Pii.

4634. Cod. saec. X.

4638. — XI.

```
Joannes Burchardus, Magister Ceremonia-
Nr. rum apostolicus.
```

 Commentar, rer. urbanarum sub Innocentio VIII. ao. 1483-1492.

5158. Cod. saec. XVI.

5159. Codex ao. 1668. exar.

5521. Codex saec. XVII.

Ejusdem:
- Diarium Alex. VI. ao. 1492-1503.

5160. Cod, ex. saec. XVI.

5161. — saec. XVI.

5162. — ao. 1669.

5522. - ex saec. XVII.

Carolus Magnus.

4613. Cod. saeculi X.

4626. — X

4628 a. - X.

4629. — X.

4632. — X.

4635. — — X. 4636. — — X.

4637. — XI.

4639. - an. 1675.

4758. — — 1X.

4760. - XI

5577. — X.

Epistolae:
528. nr. 17. Codex saec. 1X. exaratus.

2718. nr. 27. — X.

2777. nr. 15. - X.

Testamentum:

7501. Coder saec. A

Nr. Planetus: 1154. nr. 12. Codex saec. XI. exarat.

Carolus Calvus

Capitularia:

4638. n. 5. Codex saec. XI.

4639. Codex ao. 1675. exaratus.

4761. n. 3. Codex saec. IX.

Epistola:

1594. n. 2. ad Adrianum p. de Hinemaro Episcopo Laudunensi. Codex saeculi IX. Carolus Crassus III.

5296 B. n. 20. Visio. Codex sacculi XIII.

Carolus IV. Imperator.

Bulla aurea: 4687. Cod. saeculi XVI.

4687. A. ad autographum collatus.

4931. A. Cod. saeculi XV.

Leges promulgatae in curia Metensi: 4931. A. 4. Cod. saec. XV.

Litterae:

4687. n. 2. Codex saec. XVI..

Epistolae:

— De electione Wenceslai ad Gregor. XI.

Cassiodorus.

Chronicon:

4860. Codex saeculi X.

4113. Cod. saec. XV.

Libri variarum: 2170. Codex saeculi XII.

2185 A. - XIII.

9186. — — XIII.

2187. - XIV.

2188. - - XIV.

2189. - XV.

2189. — — XV.

| Nr.<br>2190. Co | dex Saec | uli XV. |
|-----------------|----------|---------|
| 2191.           | -        | XV.     |
| 2192.           | _        | XV.     |
| 2193.           |          | XV.     |
| 2790.           | _        | XIV.    |
| 2906.           |          | XIII.   |
| 2923.           | _        | XIV.    |

# Childebertus Rex.

| 4627. | Codex Saeculi | Decretu<br>X. |
|-------|---------------|---------------|
| 4628. | _             | x.            |
| 4631. | _             | X.            |
| 4760. |               | XI.           |
|       |               |               |

|         | 1          | SHIL    | aruus |
|---------|------------|---------|-------|
| 4628.   | A. n.11. C | Vita Ca |       |
| 4631.   | n.8.       | -       | XV.   |
| 4877.   | n. 3.      | -       | XIII. |
| 4937.   | n. 4.      |         | XIV.  |
| 4955.   | n. 7.      | _       | Xl.   |
| 5354.   | n. 5.      |         | Xl.   |
| 5925.   | n. 2.      |         | XIV.  |
| 5926.   | n. 3.      | -       | XIII. |
| 5927.   | n.3.       |         | Xl.   |
| 5943.   | A. n. 2.   |         | XII.  |
| 5943. I | B. n. 1.   |         | XIII. |
| 5997.   | n.2.       |         | XIII. |
| 5999.   | n. 2.      | -       | XVI.  |
| 6186.   | n. 1.      |         | XIII. |
| 6187.   | n.3.       | _       | XIII. |
| 6264.   |            |         | XV.   |
|         |            |         |       |

21



Ekkiardus monachus S. Gallensis.

4889. Chronicon. Cod. sacc. XIII. - 4889. A.

5209. Historia ecclesiae Remensis. Codex saec. XV. exaratus. Nonnulla passim desiderantur.

### Venantius Fortunatus.

Carmina: 1153. 3550. 3777. a. 3801. 4887. 6707. 8090. 8091. 8311. 8312. 8318. 8319.

Freculfus Lexoviensis episcopus. 4887. Chronicon.

# Fredegarius scholasticus.

Chronicon: 4883. A. cod. sacc. XI.

5921. partim, XI. partim XII. saec. cod. exar. est.

Fredericus I. Imperator.

2954. Epistolae novem. Codex saeculi XIV.

70 Depace cum Alex. III. - XIV.

2259. n.3. — XIII.

5178. n. 13. Ad Adrianum IV. - XV.

Fredericus II. Imperator.

Epistolae:

8567. Codex saeculi XIV. 6584. — XIII. Nr. Contenta:

6584. Epistolarum.

- Fridericus II. adregem Francorum conqueritur de sententia excommunicationis in Concilio Lugdunensi.
- 6. Fridericus II. ad notarium, ut munus suum fideliter obeat.
- 7. Caroli Andegavens. contra fautores Conradini. 8. Rex Franciae flagitat auxilium Frider. II. contra
  - Rex Franciae flagitat auxilium Frider. II. cont infideles.
- Constitutiones inter Clementem V. et Carolum Siciliae regem.
- Fridericus II. ad Papam et cardinales super sententiam excommunicationis latam.
- 12. Fridericus ad Justitiarium super negligentiam.
- 13. Justitiarii responsum ad Imperatorem.

Fridericus III. Rex Rom. 1516. n.61. Salvus Conductus.

1517. Litterae.

6028. Historia Frider. Ill. Codex saeculi XV.

6224. — XV. Gervasius Tilberiensis.

### Otia imperialia:

652. Codex saeculi XVI.

6488. — XIV. 6889. — XIV.

6490. — an. 1406.

6491. — XV. 6491. — XV.

6492. — XV.

6492.A. — XV.

Nr. 6703. Codex saeculi XV.

6704. - XVI.

6781. - - XV.

Gregorius VII.

Epistolae:

152. n.16. Codex saeculi XIII.

3454. n.7. partim saeculi XIII. partim saec. XIV.

8625. Cod. saec. XIII.

Gregorius episcopus Turonensis.

Historia Francorum:

5920. Codex saeculi XI.

5921. Partim XI. partim saec. XII.

5922. Saec. XII. 5923. — XII.

5924. Excerpta ex Gregorio Tur. cod. saec. XII.

7906. Liber I. cod. sacc. IX. 1397

Fragmenta:

Godfridus Viterbiensis.

Pantheon: 4894. Codex saeculi XIII.

4895. - anno 1331. exaratus.

4895. A. n. 1. Codex saeculi XIV.

4896. — — XIV. — — XIV.

Gesta Treverorum: 6036. Chronicon de G. Tr. ad an. 1397.

- Gestae Pracsulis Trev. Henrici de Finstingen.

- Codex saeculo XV. exaratus. 6037. Abschrift beffelben Codex.

Guillielmus Heda

4686. Historia urbis Trajectensis.

Nr. Henricus I. Imperator.

152. n. 11. Diploma in gratiam ecclesiae Romanae, datum anno 1014. Cod. saec. XV.

Henricus IV. Imperator.

4686. Forma pacis.

Henricus VII. Imperator.

4514. n.14. Constitutiones. Codex saec. XV.

Hertzog.

6018. Chronicon Alsatiae. Codex saeculi XVII.

Hincmarus episc. Remensis.

1594. n.3. Epistolae:

2373. A. n. 12. cod. saec. XII.

2827. n.3. - - XIII.

2865. — — IX.

5095. n.3. - X.

5569. — X.

Honorius III.

3934. Cod. saec. XVII. in quo continetur registrum epistolarum Honorii III. anno 1 et 2. pontificatus.

4292. Codex saeculi XVII. ex antiquiore descriptus.

5152. A. — XVII.

5696. Honorii epistola ad Imp. Fridericum, ao. 1226. Cod. partim saeculo XIV. part. XV. exar.

Idacius.

4883. A. Chronicon. n.21. cod. saec. XI.
Innocentius III.

Epistolae:

3922. A. - XIV.

3922. A. — XIV.

5696. n. 7.8. Cod. partim saec. XIV. part. XV. exarat.

Nr.

n.7. ad regem Francorum contra Otto nem IV.
Imperatorem.

n. 8. ad principes Alamaniae contra eundem.

5150. n. 1. Innocentii III. Gesta, saec. XIV. 5151. n. 1. — XIV.

5152. Cod. — XV

# Innocentius IV.

3939. Codex saeculi XIV.

3943. — XIV.

3944. -- XIV

3949. – XIV 3950. A. – XIV

3955. — XIV

3957. – XIV.

1477, n. 14. Bullae. Cod. saeculi XV.

4039. n. 1. 2. Epistolae. Cod. saec. XIII.

5150. n.3. Gesta Innocentii IV.

### Johannes XXII.

Constitutiones romanae curiae: 4133, A. n. 11. saeculo XIV.

- XIV.

5223. Codex partim sacc. XIV. et XV, partim saccul. XVI, descriptus.

Bullae ;

1478. n.3. Cod. saec. XV.

4101. - XIV.

4078.

5696. — XIV.

5954. n. 17. Cod. saec. XIV. Epistolae:

4046. n. 3. Cod. saec. XIV.

4114. - XIV.

4126. n.5. - XIV.

5155. n. 3. Cod. partim saec. XIV. part. saec. XV. exar.

# Jornandes.

2467. Codex saec. XII.
4860. — X.

De rebus Geticis:

De rebus Getici 5766. Codex saec. XIII.

5873. n. 2. Cod. partim XII. partim XIV. saeculo exar.

### Ivo Carnotensis Episcop. Epistolae:

1918. n. 10. Codex saeculi XIII. 2483. — XIII.

2484. n. 1. — XIII.

2485. — XIII.

2486. – XIII.

2487. — XIII.

2488. — — XIII.

2489. — XIII.

2490. — XIII.

2887. – XIII.

2887. A. — — XII. 2889. — — XIII.

2890. — XIII.

2891. — XIII.

2892. — XIII. 2802. A — XIII.

2892. A. — XIII. 2893. — XIII.

2894. — — XIII.

3004. — XIII. 4221. — XII.

5132. n. 20. — XIII.

5505. — XIII.

Chronicon Francorum:

4891. Codex saec. XIII. 6005. — XVI. •

# Ludovicus Pius Imp.

Nr. Capitularia: 2718. n. 13. 14. 19. 22. Codex saec. X.

4613. n. 8. 10. — X 4626. n. 4. 8. — — X

4631. n.2. 3. 5. 6. 7. — X

4632. n. 4.

4635. Libri VII. capitularium. Cod. saecul. X.

4636. Codex saec. X. 4637. Sex priores Libri. Cod. saec. XI.

4638. — — — XI.

4639. ao.1675. exaratus et descriptus ex Cod. Vaticano.

4761. — — — saec. IX. 4788. — — — saec. XIV.

Vitar

5354 n. 6. Codex saeculi XI.

5925. Gesta Lud. Pii cum appendice eorum quac usque ad Philippum I. gesta sunt. Cod. saec. XIV.

5926. Incerti autoris edita a Chesnio II. 286. Cod. saec. XIII.

5943. B. n. 3. Vita Ludovici Pii Cod. saec. XII.

### Ludovicus IV.

5456. n. 7. Donatio facta Humberto Delphino de regno Viennae. Codex Saeculi XVII,

4113. n. 5. 6. 7-12. Appellatio contra Johannem Papam. Codex saec. XIV.

5376. n. 2. Proposita contra eundem, God. saec. XIV. 4113. Epistola ad Clementem VI. vide surra.

4113. Epistola ad Clementem VI. vide supra.

Manfredus filius Friderici II. 8567. Epistolae. Codex saec. XIV.

#### Marculfus.

Nr. Formulae: 2123. n.13. Codex saeculi X. 4627. n.4. — X.

### Martinus Polonus.

Chronicon: 1523. Codex saeculi XVI. 4965. XIV. 4966. XIV. 4967. XIV. 4968, n. 1. XIV. 4969. n.1. XIV. 4970. n.1. XIV. 4971. XIV. 4972. XIV. 4973, n. 1. XV. 4974. Prologus chronici. Codex saeculi XV. 5019. Codex saeculi XIV. 5020. XIV. 5021. XIV. 5022. ad an. 1281. productum, cod. saec. XIV. 5023, ad an. 1283. 5024, ad an. 1316. XIV. 5025, ad an. 1334. XIV. 5026. ad eund, ann. XIV. 5027. n.1. ad an.1283. XV. 5028, ad an, 1342, XV. 5029, ad an, 1392, XV. 5030. (Maxima pars desiderator) - -XV. 5142. Usque ad Johann. XXII. - -XIV. 6396. ad Fredricum II. Imper. - -XIV.

6815. ad Fredricum Imperat. -

XIV.

Nr.

Nicolaus episcopus Butroutinensis.

6027. Relatio de rebus gestis per Henricum VII.

### Otto de St. Blasio.

4895. A. Chronicon. Cod. saeculi XIV.

# Paulus Diaconus.

Historia miscella:

4963. B. Libri XVI, cod. saec. XIV.

4998. Historia XXVI libris absoluta, cod. saec. XIV.

5692. Libri XI. priores, cod. saec. XIV.

5693. Libri sexdecim, - XV.

5795. — — — XII.

5796. — — — XIII 5797. — — — XIII

5798. — — — XIII

5799. — — — XIV

5800. Codex anno 1498. exaratus.

Historia Longobardorum: 1750. n.7. Liber primus. Saeculo XI. XIV.

5000. — sex. — XV. 5315. — quinque. — XII.

5799. — quinque. — XIV.

5872. - XI, exarat. videtur.

5873. - - - -

6158. — XII. — — 6159. — XII. — —

6160. — XIII. — —

6815. — XIV. —
Petrus Blesensis.

Epistolae.

# Petrus de Vincis.

Epistolae:

4042. n. 1. codex saecul. XV. 8563. — XIV.

8564. — XIV.

8564, n. 1. — XIV.

8566. — XV.

8604. — XV.

8626. — XIV.

8627. — XIV. 8628. — XIV.

8628. — XIV. 8629. — XIV.

8630. — XIV.

In appendice p. 533.

8564. Codex saeculi XIV.

# Pius II. seu Aeneas Sylvius.

Epistolae:

7853. n. 28. Ad Jacobum de Sabelles anno 1461. ad Cardinalem Angel, Capronicum, Cod. saec. XV.

8578. Liber epistol, saecularium codex saec, XV.

4809. Historiographica geographia.

Historia Bohemiae, finis desideratur: 6034. Codex saeculi XV.

6228. — X

Regino abbas Prumensis.

5016. Ab an. 907; ab anonymo productum ad annum 939. Codex saeculi XI.

5017. Codex saeculi XII.

5018. Ad an. 867. Codex saeculi XII.

5922. Libri duo, secundi finis desideratur. Cod.XII.

### Ricobaldus Ferrariensis.

Nr. 4911. Chronicon a creatione M. ad an. 1295. Codex an. 1433. exaratus.

### Sigibertus Gemblacensis.

#### Chronicon:

1793, Codex sub fine saeculi XII. exaratus.

4861. Et subnectitur Roberti de Torigneio appendix ad an. 1182. Codex sacculi XIII.

4862.' A Roberto de Monte ad an. 1150 et ab anonymo ad an.1156 productum. Cod. saec.XIII.

4863. Codex saeculi XIII.

4864. Ab Anselmo abbate Gemblacensi ad sua tempora productum. Codex saeculi XIV.

4867. Codex saeculi XV.

4992. Ab anno 388 ad annum 1112. A Roberto de Monte ad annum 1150, et ab anonymo ad ann. 1181. productum. Cod. sacc. XIII.

4993. Ab Anselmo abhate Gemblacensi ad an. 1136, product. ad calcem subjicitur auctarium Gemblacense edit, ab Auberto Miraeo. Cod. saec. XIII.

4994. Ab Anselmo Gembl. productum ad an. 1136. Codex saeculi XV.

7193. n. 8. Fragmentum chronici. Ab anno 1381 ad an. 1410. Codex sacculi XIV et XV.

Wenceslaus Rex romanorum.

1469. Litterae.

Index operum anonymorum.

Concilia. — Sanct. Patres. — Libri Theologici. Libri Homiliarum. — Jus Civile. Lex Salica:

4403. B. Codex saeculi VIII.

4404. n.11. Decreta quae in lege salica mittenda sunt addita a Carolo M. an. 3. imperii sui. God. saec.lX.

4409. Codex saeculi IX.

Nr.

4418. — - 1x.

4626, n. 2. Caroli M. additamenta ad legem Salicam an. 803. God. sacc. X.

4627. Praemittitur fragment, cujus titulus; Chartas Senicas: est autem illud fragment, appendix formularum Marcul Ifi, sed duodecim hic priora capitula desiderantur, quae Marcul Ifi, formulis infra recensitis subjiciuntur. Cod. saec. X.

4628. Codex saeculi X.

4628. A. Codex saeculi X.

4629. (Initium desideratur) Cod. saec. X.

4630. — cod. saeculi XV. 4631. — — XV.

4632. Capitula quae Carolus M. addere jussit. Cod.

4758. Praemittuntur 2 et 3. Capitularia Caroli M. Cod. saeculo IX.

4759. Cod. saeculo XI.

4760. Codex saeculi XI.

4787. - X.

4788. Fragmenta, codex saeculi X.

4789. 8801. Codex saeculi XI.

Lex Alamannorum:

4404. n.7. Codex saeculi IX.

4417. n.8. — IX. 4614. — XI et XIV.

4759. — X.

4759. — X.

4787. — X.

Nr. Lex Ribuariorum: 4404. n. 8. Codex ex saeculo IX.

4417. n. 8. - - 1X.

4614. Tres primae partes hujus codicis saec. XI. altera XIV. videtur, exaratae.

4628, n. 7. Codex saeculi X-

4632. Fragmentum. Cod. saec. X.

4633. Initium et finis desiderantur. Cod. saec. X.

4787. Codex saeculi X.

#### Lex Bojoariorum: 4417. n. 9. Codex saeculi IX.

4614. — XI ct XIV.

4633. - X.

4759. - X.

### Lex Burgundionum:

4417. n.10. Codex saeculi IX.

4626. n.16. — X.

4633. n.8. - X. Sub finem plura desid.

4758. n.2. Lex Gondobaldi regis, Burgundiones inter et Romanos sancita, 90 capitulis distincta.
Cod. saeculi IX.

4759- A. Cod. saec. X.

Capitularia regum Francorum.
3839. Libri VII. capitularium regum Franco abbreviati. Cod. saec. IX.

3839, A. n.3. Libri VII. capitularium Francorum abbreviati, Cod. sacc. IX,

3851. Capitula 126. excerpta ex capitularibus regum Francorum. Codex saeculo X. 3878. Caroli M. Ludovici Pii et Lotharii Imp.

3878. Caroli M. Ludovici Pii et Lotharii Imp. capitula eccles. et civilia (nonnulla passim desideres). Codex saeculi XII. Nr.

4278. n.3. Fragmenta. Cod. saec. X.

- 4404. n.9. et 10. Decretum Chlotarii et Childeberti regum. Cod saec. IX.
- 4409. n. 8. Childeberti decretum codex sacc. IX.
- 4613. n, 2. et 3. Capitulare Caroli M. et Pippini regis Italiae. Anni 803.789.
  - n. 4. Capitula Caroli M. (addita ad legem Longobardorum). 802.
  - n.8. Capitulare Ludovici Pii, ann. regni XVI. aditum.
  - n.9. Lotharii I. capitula (addita ad legem Longobardorum).
  - n.10. Capitula a Ludovico II. Imp. anno 854.
    apud Ticinum edita. Cod. saec. X.
- 4626. n. 4, 5 et 6. Capitulare: primum et quartum Ludovici Pii, an. 818. 819.
- n. 7, 8 et 9. Capitula Caroli, Caroli et Ludovici, et Caroli et Lotharii. Cod. saec. X.
- 4628. A. Excerpta ex capitularibus Caroli M. et Ludovici Pii. Pactum pro tenore pacis, inter Childebertum et Chlotarium. Decretum Chlotarii an. 595. Childeberti an. 595. Caroli Magn. an. 11. regni sui, excerpta ex capitularibus Caroli M. et Ludovici Pii. Cod. sacculi X.
- 4631. n. 2. Capitulare primum Ludovici Piiann. 819.
  - 3. quintem ejusdem ann. 819.
     4. adversus Felicem Orgelita-
  - num et Elipandum Toletanum.
  - » 5. Capitularia Caroli M. et Lud. Pii, ab Ansegiso, abbate, collecta, et in quatuor libros distributa.

Nr.

4631. n 6. Capitularia Wormatiense, ann. regni XVI. Ludovici Pii.

» 7. Varia capitula ex capitularibus Caroli M. Lud. Pii et Lothari excerpta.

\* 10. Pactum pro tenore, pacis Childeberti et Chlotarii, regum.

» 11. Decretum Chlotarii,

» 12. — Childeberti, anno regni XX.

» 13. Capitulare anni 779. Cod. saec. XV. 4760. » 1, 2 et 3. Pactum pro tenore pacis inter

Childebertum et Chlotarium.

3 4. Decretum Caroli M. anno regni XI. Cod.

4761. Excerpta ex capit. Caroli M. et Lud. Pii, Capitulare Caroli Calvi, Ludovici Pii. Codex saec. IX.

4762. Excerpta ex capitularibus Caroli M. et Ludov. Pii. Cod. saeculi XIV.

4788. Capitulare ai. 803. 816. 819. codex saeculi X. 4995. Capitularia an. 819. 803. 806. 805. 802. 806.

812. 809 et alia. Cod. saec. X.

5095. Caroli calvi capitulare Pistense, cod. sacc. X. 3127. n.9. Fridrici III. Imp. epistola ad reg. Francerum exhortatoria ad christianitatem tutandam. Cod. sacc. XV.

4931. n.1. A.Petri de Herentals chrenicon ad an. 1385.

Chronica anonymi:

4418 n. 10. Chron. regum Visogothorum. Cod. saec IX. 4860. n. 8. Chronicon Wirceburgense, ab ao. 640. sd annum 1102.

```
Nr.
4861. In fine codicis annotata legis: «Priora non
      « cohaerent. Quae sequentur ab an: 1100-1182.
      « certiora sunt. Constat antiquarium fuisse mo-
      « nachum Beccensem. Characteres annorum in
      « hoc codice longe seniores (sic) sunt, quam qui
      « in vulgatis appendicibus hactenus prodierunt».
      Chron. breve a Chr. N. ad an, 1285. cod, saec. XIII.
4862. n.3. Breve Chron, an. 1213-1258. cod. saec, XIII,
4863. n.3. Chronicon a 1114-1234.
     n. 4. Chron. an. 1188-1268. cod. sacc. XIII.
      (Chronicon ad an. 1048.
                  ad an. 1281.
4933.
                  ad an. 1168. Codex saeculi XIV.
      (n.7. Chron. ad an. 1159.)
                                  cod. sacc. XIV.
4934.
                  ad an. 1178.
      /n.3. --
4935.
                ad an. 1220. cod. sacc. XIV.
4937.
                 ad an. 1264.
4938.
                 ad att. 1264.
                                        XIV.
                 ad an. 1294.
4938. A.
                 ad an. 1320:
4939.
4940.
                 ad an. 1320.
                                   - XV.
4941.
                 ad an. 1322, cod. an. 1484, exeratus.
                 ad an. 1343, cod. saec. XIV.
4942.
                 ad an. 1428.
4943.
                 ad an. 1428.
4944.
4945.
                 ad an. 1546.
                               - - XIV.
                ad temp. Roberti regis Francorum
4964.
                        Cod. saec. XV:
                 ad an. 1224.
                                     Cod. saec. XIV.
4991.
4995.
                 ab an, 708 ad an; 800. --
5005. Fragmentum chronicon ad an. 636. pertinens
      Cod. saec. XV.
```

Nr.

5009. n. 1. Chronicon a. O. M. ad recessuintum principem n. 9. Aliud chronicon ad ann. 9. C aroli M. productam.

n. 11. Gesta regum Francorum an. 688. usque ad contentionem inter ausegium et comitem Bobertum. Codex saec. XIII.

5011. Chronicon ad an. 1219. Cod. saec. XIV.

5030. - an. 1083-1364. Cod. saee. XV.

5239. n. 14. Breve chron. ab O. C. ad Carolum M. Cod. sacc. XV.

5744. Chronicon ad an. 1300. Cod. saec. XV.

6114. — ad Heraclium, subnexum aliud
Chronicon an. 688—1137. (edit.) a Chesaie
du Chesne histor. francorum. T. III. Coder
partim XII. partim XIII. saeculo exarstus.
7362. n.15. Chronicon ad Leonem III. product. Coder

saec. XIII.

7531. n.2. Chronicon usque ad an. 1129. Cod. saec, XIV.

Appendix catal. mspt. bibl. regiae.

5414. A

nr. 5. Copia privilegiorum concessorum civitatibus Lombardiae an. 1183. cod. saec. XIV. nr. 35. Frederici III. Imp. epistola ad Ludo-

vicum ducem Sabaudiae 1447. nr. 36. Advisata et deliberata in diaeta Aschaffen-

burgensi 1447.

Geraldi Floriacensis monachi poema de rebus praeclare gestis a Walthario rege Aquitanorum codex saeculi XII.

# Auszug

aus bem Berzeichniß der Sandichriften ber Profan-Schriftsteller der kaiferl. Bibliothek zu Bien \*).

Cod. Rr. b. Catal.

- 548. Acta publica. Epistolae quaedam ad hist. Imperat.
  - 153. Adelboldi vita Henrici II.
  - 994. Adelheidis imperat. vita.
  - Alberti monachi, chron. ab 1413 ad 1454.
    708. Altaich coenob. antiq.
  - 471. Andreae Ratisponens. chron.
  - 536. Bertholdi Babenberg et episc. litt. A. stat
  - 39. Brunsvicensis Urbis, liberatio.
  - 835. Bruschii chron.
  - 330. Burchardi de excid. Mediolani, 1162. epist.
    Chronicon:
  - 340. August. Vindel.
  - 245 und 722. Augustanum.
    - 661. ab 1230 1306.

<sup>\*)</sup> Mittheilung bes herrn Regierungsbaths Delf us in Berulgerobe auswärt, corresp, Mitgliebs ber Gefellichaft, melder, mahrenb feines Aufenthalts in Wien, biefe Codices zu feinen hilterisch z geogrophischen Forschungen aufgefehnete und zum Theile excerpitte (f. Correspondengübersicht 1820). Janner 1.;

Cod. Rr.b. Catal.

Chronicon:

- 661. a Carolo M, ad 1291.

- 844. ab urbe cond. ad 1268.

- 1006. ab 1439. ad 1519.

- 621.632.700. ad Fridericum secundum.

ad 136.1094.

- 27. Bayariae.

434. Borussicum.
 1009. Breve ad 1274.

- 227, 229, 763, 452. Breve.

- 328. Ciliens. Comit.

- 264, 672. Constantiense.

- 82. Creminfanense.

479. Erfordense ad 1327.

- 330. Fragment.

- 32. Garatense

- 589. Germanicum.

- 482. Hallense Suev.

913. Maurbacense.
844. Minorum fratrum. ad 1268.

- 72. 668. Neoburgense.

- 518. Ordinis minorum.

- 95. Osternhovense.

- 10.72. Pontificum et Imperator. rom. - 10. Ratisponense.

635. Salzburgense.

662. Silesiae ab 30 ad 1306.
165. 479.594. Thuringiae.

- 485. Universale ad 1389.

- 1053. - ad 1361.

709. ab 1077 ad 1253.

- 645. Urspergense.

```
Cod. Nr. b. Catal.
```

Chronicont

— 72. Varior.

- 95.86. Viterbiense.

Cod. 465. Duisburg chronic. Prussiae.

- 769. Eberhardi chron.

- 992. Ermoldus Nigellus

- 600. Fuldenses Francorum annales.

612. — tabul. chronolog.

- 993. - annal.

- 67.91.234.477.479.632. Francorum reg. histor.

- 331, 447. Francor. genealogia.

- 515. Francor. annales ab 714 ad 817.

- 645. - origo.

- 646. - regum annal. fragment.

- 654. - - ab 741 ad 828.

- 154. - - Eginhardi.

- 990, 991, 993. Francor, annales.

- 632. Fredegarius.

- 391. Friderici primi expeditio in Ital.

- 678. - - diploma.

- 621. Friderici secundi gesta.

91. 477. 632. Gregorius Turon. histor.

- 991. - annales.

- 927. Hamburgenses fasti.

- 728,729,736,849. Hamb, historia.

- 871. - diplom. (999?)

- Helmoldi chron, (sine numero).

- 153. Henrici secundi imp. Vita.

- 678. Henrici IV. imp. Litterae.

| 320                                               |
|---------------------------------------------------|
| Cod. Rr. d. Catal.                                |
| - 72.82.338.668. Hermanni contracti, chron.       |
| - 1094. Hermanni minoritae chron.                 |
| - 515. Hildensheinense chron Francorum.           |
| - 452,477.652. Jornandes hist. Goth.              |
| <ul> <li>652.</li> <li>origo rom, imp.</li> </ul> |
| - 230. Landulfi saqueis hist.                     |
| - 477 6 0. 859. Longobardorum hist.               |
| - 172. Ludovici IV. Bavar. Vita.                  |
| - 332.667. Ludovici Pii. Gesta.                   |
| - 992 Nigelli.                                    |
| 178.194. Luitprandi historia.                     |
| - 575. Magdeburgensium obsidio.                   |
| - 55.72.82.84.109.196.242.483.649, Martini Po     |
| loni chronic.                                     |
| - 852. Marcomarcorum origo.                       |
| - 128, Misniae marchionum genealogia.             |
| - 244. Moguntiae et Treviris histor.              |
| - 70°. Moguntia publica.                          |
| - 665. Necrologium principum.                     |
| - 1009 Waldkirchense.                             |
| - 164. Norici Ripensis historia.                  |
| - 994. Ottonis I epitaph.                         |
| - 994. Octonis monachi. Vita Adelheidis.          |
| - 232.233. Ottonis Frisingensis. chron.           |
| - 95. Pataviens episcopi.                         |
| - 771 catalog. (990?)                             |
| - 800 urbis origo.                                |
| - 338. Pauli diacont historia.                    |
| Longob. (680?)                                    |
| — 230. — — miscella.                              |
| - 516 romana.                                     |
| - 111. Ratisponenses res.                         |
|                                                   |
|                                                   |

#### Cod. Rr. b. Catal.

- 868. Ratisbonensis urbis origo.
  - 332.662.669. Reginonis. chron.
- 670. Reilsetin comitatus.
- 766. Salzburgensia.
- 638. Salzburgensium episcopor. catalog.
- 990. San-Gallensis monachi vita Caroli M.
- 128. Saxonicarum familiarum genealogia,
- 392. Saxonicorum ducum
- 479. Saxonum origo.
- 877. Silesiae historia.
  - 987. Sueviae principum geneulogia.
- 331. Thegani Trevirensis gesta Ludov. Pii.
- 479. Thuringiae comitum successio.
- 279. Vineis (Petri de) epistolae aliquot.
- 91. Weremberti constit. et gesta Caroli M.
  - 720. Westphalorum conversio.

## Bergeich niß

Der auf ber Stadtbibliothet ju Frankfurt am Main befindlichen Sandidriften, Die für Die Sammlung etwa benutt werden konnten.

(Mitgetheilt burd ben Bibliothetar frn. prof. Dr. Matthia.)

Auf hiefiger Stadtbibliothet finden fich gut Gefdicte bes Mittel altere folgende Manuscripte:

- Bon Flershaimb Bormfer Chronica (von 128-Jahre vor ber Geburt Chrifti an bis 1616. Fol.)
- Friefer von Mergentheimb, hiftoria, Nahmen, Geschiedt, Wefen, Thaten, gang Leben und Sterben ber gereienen Bifcofe gu Wurzburg und herzogen gu Franken zc. Fol.
- holfteins Beichreibung bes grafichen Stammes Sanau, Fol.
- Derhog's Chronologia und Befdreibung ber Graffen und herren gu Lichtenberg , Fol.
- Chen b. Calendarium historicum ber Graffen gu Sanaus Lichtenberg, Fol.
- Ebenb. Befdreibung tes Basgams, Spenerund Bormegame und ter Statt Borms, fammt berofelben angehorigen Ritterfcaft, Fol.

- herhog's Befebreibung ber Betteraw, Ringaw, Befferwald's, hunderud's, Mofelfirom's, Apffel, Eberswald's, Rabe, und Gulben, bach fammt bero angehörigen Nittterfcaft, Fol.
- Ebend. Befdreibung bes Rrenchgaw's fammt beffen angehörigen Ritterfchaft, Fol.
- Ebenb, Catalogus furnehmster herhoge, Fursten: Graffens und herren Geschlechter, so von Christi Geburt ber in Teutschland gestorben und abgangen, Fol.
- Ebend, Bergeich niß unterschiedlicher herrschaften, Fol. 3mbof's heffische Chronif, ale Genealogia und Ur: fprung ber Landgraffen aus Leffen, Fol.
- Monachi cujusdam Kirsgartensis, Chronicon civitatis
  Wormatiensis. Fol.
- Von Königshoffen Chronicon vom Anfang ber Belt bis auf bas Jahr 1391, Fol.
- Roben von hirfchfeld, heffifche Chronit, von C, Julio Caesare bis 1520, Fol.
- Ursini Appendix bee britten Theile ber Thuringis ichen Chronit, 4.
- Zornti Chronologia ber uralten freien R. Reichsstadt Borme, Fol.
- Chronicon Regum se Ducum Austrasiae, h. e. Lotharingiae et Brabantiae Principum, com Romanorum Poutificum, Imperatorum, Francorumque Regum, Episcoporum Trevirensium, Colonieusium, Leodiensium, Cameraceusium, Comitum item Flandriae et Hollandiae Successionibus, Genealogiis, Gubernationibus, a Pipino II. Anegisi filio, cognomento Heristallo, usque ad Philippum II. ex ocephalo Codice. complecteus annos circiter DCCXLV., Fol.

- Chronica, ober mahrhaftige eigentliche Befchreibung ber weitberühmten und bochfobl. Raiferf. Reichstat Rurnberg, von ber Geburt Chrifti bis an. 1620. 111. Thi. Fol.
- Regenfpurgifde Chronif, 226 3. vor ChriftiGe burt angefangen 1545. Fol.
- Chronica ber faiferl. freien Reichsftabt Ctrafburg 1200 3. vor Chrifti Geburt augefangen - 1501. fol.
- Spronica und ales herfommen ber Landgraffen pu Luringen und heffen, auch ber herren von henneberg und ber Furften von Unhalt, bis 1480, got.
- Bon benen eblen Graffen von Sabsburg, Serbegn gu Defterreich und Schwaben, und ber Stiffung bes furfit. Rloftere Konigefelben in Ergan, auch etwas von ber Sempacher Schlacht ic., fol.
- Beffifche Siftoria, 4.
- Der Ronigen Buch, wie auch Schwabifc landte Recht und leben-Recht Buch, auf Pergament, Fol.
  - Ein Buch von alten Dingen ber Stadt Maint, Fol. Gesta Trevirorum, auf Vergament, Rol.
  - Congium Domini Blomontis Tiepoli simul cum Domino Marco Querino et conjuratis contra Dacale Dominicum Venetum anno 1310, Fol.

### Nachricht

bes durfurit. best. Oberhofrathe und Bibliothefare, herrn Boffel in Cassel von ben in bortiger durfurstl. Bibliothef vorhandenen handforisten bereinigen Duellenschriftifteller, beren Titel in ber Anklundigung ber Gesammtausgabe angegeben find \*).

Unter biesen Werken find zwei, wovon sich bier Mas nuscripte vorfinden:

1) Epistolae Petri de Vineis, auf Pergamen ges fchrieben.

Dem Berfaffer ber gebachten Antunbigung fceint nach ber Note d, G. 45. biefer Cober nicht befannt gu fepn, obgleich feiner in ber Beschreibung von Call 1767. S. 207 in hirfchings Bergeichniß febenswür-

<sup>3)</sup> Do bie, in gebachter Ankinkigung ac, aufgeführten Zuellenschriften, wie auch verschiedentlich berin benertt ift, det weitem fein vollft ändige Erreychafts ber in die Gomminung aufzunehmenken find von feine follen, noch auch nur feine Benen, so werbe bie Bitte vergahnt, hiervan stätze Michfelt un nömen, und nach bem Beispiele anderer, zum Theil son in biefem Archive mitgerbeilten Bergeichnissgeräuse die Verangen über vorgandenen Dankforften auch auf biefend aufgabet nur, welche nach vorliegendem Bwerde und Pplane ber zu veransfattenden Ankonfordung das die für fren mögente fenn mödent.

biger Bibliotheten, 2 Ib. 1. Abth. S. 246 u. a. gebacht ift. Johann herrmann Schminte hat ihn gwar mit ben gu feiner Zeit vorfandenen Albbrüden verglichen, und vollstäniger gefunden, aber bie Ausgabe, welche er bars nach beforgen wollte, ift nicht erfcienen.

2) Vita Meinweril Paderbornensis. Diese hanbschrift auf Pergamen gehörte, ehebem bem Roster Abbing bo im Paderbornischen, und ist vollig under kannt und undenute, so viel ich weiß.

Bas bie bier befindliche Lebensbeschreibung Carl bes Großen von Eginbarb betrifft, fo möchte bie Benubung berfelben iberftuffig fenn, nachtem Johann Serrmann Schminke foon babon bei feiner Ausgabe Bebrauch gemacht bat. Bon ben antern in ber Antaubigung benannten Berten aber bestel bie biefige Bibliothef feine Sandidatifen is. \*).

### Berzeichniß

berjenigen in ber herricaftlichen Bibliothet ju Fulba fich befinbenben Manuscripte hiftvelicher Schriftelter ber Mittelatters, welche ber Gesellichaft fur Deutschabs altere Geschichtsteube etwa gum Gebrauche binnen konnten.

| Nummer<br>Des<br>Catalogs |                                                                                                                                                                                     | Jahr:<br>hundert. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 116.                      | In Folio:<br>Electio Rudolphi de Habsburg.<br>Francofurti MCCLXXXIII, quae-                                                                                                         |                   |
| 127.                      | dam de Conrado rege historica<br>Novant. (Hugonis) episcopi con-<br>ventrensis in Normania Historia<br>ab origine mundi, usque ad annum                                             | XIII.             |
| 137.                      | Christi MCXCVII                                                                                                                                                                     | XII.              |
| 138.                      |                                                                                                                                                                                     | XVI.              |
| 139.                      | Chronif der Grafen von Sapspurg<br>unter dem Titel: Seels und Sailis<br>ligen-Buch Raifer Maximilians<br>bes Eriten                                                                 | XVI.              |
| 139.                      | Saug (Sans) der hungern Sproniffa<br>inhaltend, wie sie anfänglich ins<br>Land thomen seind. Angefangen von<br>iem ersten König Athia und vol-<br>fueret bis auff König Lud wig en, | AVI.              |

| Nummer<br>Des<br>Cataloge. | 1                                                                      | Jahr:<br>bundert |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            | fo im 1526. Jahr bei Mohaz vom<br>Turchen umbkommen ift                | _                |
| 209.                       | Beafler und Mai, ein Roman in beutschen Raimen                         | xv.              |
|                            | In Quart:                                                              |                  |
| 46.                        | Theodorici sacerdotis, fratris ordi-<br>nis praedicatorum, vita beatae |                  |
|                            | Elizabethae, anno Domini<br>MCCCCXLVII, pridie Kalendas.               |                  |
| 49.                        | Chronica beß ganben Függerischen Ge-<br>ichlechte von 1370-1585        | xvi              |
| 55.                        | Radricht ausbrudliche von ber Elbi.                                    |                  |
|                            | 1719                                                                   | XVII             |

### Nachträgliche Literar : Notigen

ju ben Bemerkungen bes R. B. Biceprafibenten Frien. v. Aretin, in Reuburg, zur Ankandigung einer Sammlung ber Duellenschriften beutider Geschichte bes Mittelalters. (Archiv heft 3. p. 181.)

In Abelung's Directorium ber Quellen ber Cub-Sachfifden Geschichte. Meißen 1802. 4., werben folgenbe beutiche Geschichtequellen erlantert:

Vita S. Severini.
Venant. Fortunatus (cf. ad a. 587.)
Gesta regum Francorum.
Jornandes.
Baudonivia.
Gregor. Turon. (cf. Genflet.)
Fredegar. (cf. ad a. 656.)
Vita S. Bilihildis.
— S. Sigeberti.
Gesta Dagoberti.
Chronic. Aueumat.
Vita S. Sturmii.
— S. Witbladdi.

- S. Bonifacii, Bonifacii epist. (ad a.745. et ad a.754.) Paulus Diaconus.

Vita S. Gregorii.

Annal. Nazar. (ad. a. 786.) Aniani et Loisel. (812 et 814.) Laureshamenses. Moissiacas. et Bertin. (818.839.882.) Vita Caroli (814.) Eginhardi Annales Francor. (829.) Theganus. Annales Fuldenses (887. append. 900.) - Metenses (903.) Regino. Chron. S Galli. Luitmand. Wittekind. Aimoinus. Dithmar. Vita Henrici per Adelbold. Chron. Sax. Quedlinb. Annal. Hildesheim. (1039. cont. ad a. 1137.) Winno. Hermann. Contract. Lambert. Schafnab. (cf. ad 1352.) Marian. Scotus (cont. ad a. 1200.) Berthold. Constant. Sigebert. Gemblac. Monachus Pegaviensis (cont. a. 1212.) Chron. Schwarzacense. - Abb. de Lichtenau. cf. ad a. 1229. Cosmas Pragensis. Annalista Saxo. Otto Frisingens. Fasti Corbeienses. Chron. S. Pantaleonis (cf. ad a. 1237.) Vincent. Pragensis. Helmold. Chron. Erfort. Silvens. Saxo Grammat Chronogr. Saxo. Annal, Bosov. Otto de S. Blasio. (Cont. Ottonis Frising.) Arnold Lubeccens. Chron. Zwifalt. - montis Sereni.

Vita S. Elisabethae Thuring.
Petri de Vineis.
Math. Paris.
Annal. Colmar.
Siffrid. Misners.
Append. ad Martin. Polon.
Albert Stadens. cont
Eintenfels be [ii] die Ebronif.
Chron. Austriae.
Bohemiae.

Annal. breves Thuringiae. Chron. Wurceb.
— Thuring.

Carolus IV de vita sua. Chron. Ludovici IV.
— Claustro Neoburgens.

- Petrinum. Henr. de Herfordia. Magdeb. Schoppen cronit. Chron. Magdeb.

— Bohenicum Pulkau.
Anal. vetro cellens. (cf. a. 1422.)
Albert. Argentinens.
Gobelin Perronas Chron.
Engelharis (chron. (cf. a. 1461.)
Rotbens thúrin gi ( cf. e Cyronif.
Madreas Presiyter.
Saffen Sbronif.
Chron. Riddeghusanum.

Außerbem find noch eine Menge wichtiger Ursfunden und Dentmaler angegeben, fo bag biefes Buch unentbefrlich fur die neue Bearbeitung b. Seript. Rer. Germ. ift. Bu ben bereits angeführten Chronifenfammlungen geboren noch:

G. Abel, Sammlung alter Chronifen. Avrmanni, sylloge anecdotorum. Buber, nubliche Sammlungen. Dreyer monumenta anecdota. Ger. Dumbar analecta. Gobel, Beitrage jur Staategeschichte von Europa. Guatteri, Chron. Chronicorum. Haberlin, analecta medii aevi. Helveticae hist. thesaurus. Houtheim, prodromus hist. Trevir. Italicarum rer. script. collect. florentina. Kollar analecta Vindobonensia. Kuchenbecker annalecta hassiaca. Lanii . deliciae eruditorum. Mabillon, vetera analecta. Mauri appendix ad Baluzii miscellanea. Martene et Durand collectio vett. scriptor. Opus historiarum. Basil. 1540. Reinbard, Beitrage jur Siftorie Franfenlands. Scheid , bibl. hist. Göttingens. Spacke, hist. angl. script. Schelstate, antiq. ecclesiast. Schmincke, mon. hassiaca. Schwandtner, script. rer. hungar. Senkenberg , selecta jur. et hist, Sommersberg, script. rer. siles. Stevartii tomus singularis incogn. aut. Ughelli, Ital. sacer. Walch, monumenta medii aevi. Westphalen, monum. inedita rer. Gerni.

Wolfii, lect, memorabiles.

### Ueberficht bes Briefmechfels.

(Dctober 1819 bie 3anner 1820.)

### (Fortfegung.)

1819 Det. |20| herr Frbr. v. Blittereborff, Groß. bergogl. Bab. Leg. R. u. Beidaftetras ger in Petersburg. Radrichtvon übernommener Borlegung ber bas Unternehmen betreffenben, bieber ericienenen Drudidriften bei ber Raiferl. Afabemie ber Biffenicaft burd herrn Collegienrath Rrug. Letterer gabe nicht viel Soffnung gu einer Theilnabme bortiger Gelehrten. herr Staaterath von Abelung habe gwar ben beften Billen, aber bie Gefdafte feines Doftens geftatteten ibm feine Dufe gur unmittelbaren Theilnahme, bagegen boffe er ben 3med ber Befellichaft auf anbre Beife ju beforbern. Der Raiferl. Ruffifde Reiche Cangler, herr Graf bon Rumangow vermuthe manderlei auf Ruffifde Beidichte Bema habenbe Documente in bem Archive ju St. Gallen und muniche gu er1819 Set. 25

Mitglieder ber Gefellichaft nicht bergleichen gefunden; Mittheilung von folden werbe lebhaft gewunschet und febr angenehm fenn "). herr Dr. Beenarb in Gottingen:

Er muniche mit herrn Prof. Udert bie Bnjantiner fur ben 3med ber Sammlung ju bearbeiten. Bei Durch lefung ber Anfunbigung fen ibm auf gefallen , bag in Bezug ber Rudfichts nahme auf Drientalen fur ein gelne Theile ber beutfchen Beidichte nichts bestimmt worben fen. Bollte man biefe berudfichtigen, fo erbiete er fich zu einer Bufammenftellung ber Nachrichten aus Abulfeba \*\*). Arbr. pon Rod , Sternfelb aus Salgburg, verfichert feine thatigfte Mitmirtung , befonbere mann er fei nen Sammlungen wieber naber gerudt fenn merte. Genbet zum Bie berabbrude im Urdive bie im 3. 1813 erfcbienene Unfunbigung einer in Seften beraus zu gebenben, aber burd

<sup>\*)</sup> Auffer einer fleinen, übrigens von lebhaften Sanbele verbind ung en milion, Megenburge eine gund Riem gu genben, Strife beim gufaffigen Auffologen eines Gober mit bem been bei heit. Marianus, ift uns teine auf Auffant Begug hobende vorgetommen. Bir werben aber mit Bergut gen und Sorgfalt bos noch vorfommenbe sammeln, wogu ei an Getegenbeit nicht febeten batfte.

<sup>\*\*)</sup> Radficht ift allerbings genommen (Arch. G. I. S. 32 f.), aber be ft im men tonnte man noch nichts, wie überhaupt, fo auch in bielem Betrachte.

bie Beitumftande jurudgehaltenen, Landestunde aus ber Borgeit (f. heft 5. Miscellen.) Entbietet eine getreue, burch ibn felbft ju veran.

laffende Abidrift bes Congestum Arnonis, nebft beigufügenbem Commentar \*). herr Dr. Duller, Dberappell. Rath Det. 27 ju Erier. Berfichert bie thatigfte Fortwirfung fur ben 3med ber Bes fellichaft in ber, mit herrn Prof. BBsttenbad bafelbft übernomme. nen Begrbeitung ber Gesta Treverorum etc. nebft Berehrung breier berauegegebenen Abhanblungen : über bas Urfunden-Monogramm Raifers Darimil. I.; uber bie Broceffion ber fpringenben Beiligen gu Coternad; über bie Beitrechnung ber Trierer im Mittelalter. Spiller pon Mitterbergen 28 Serjogl. Cachfen-Gothaifder penfionirter Dberamte . Sauptmann gu Stadt: 31m. Erbietet fich au Bergleichungen und Auszugen fleinerer Chronifen und Unnalen ic mit beiges fügter Lifte berienigen , bie er por antern gu übernehmen munichte . und Nadricht von feinen Gulfemitteln.

Od werde bie Frog bier verginnet, worin fich biefe Congestum Arnonis von bee, in Henr. Canisti Lutt. Antiq. Tom. III. P. II. p. 450 sp. (Ausg. v. Basnage) abgebruckten Adnotatio Arnonis Archiepiscopi Saliaburgens. scripta sacculo IX. unterfigicits.

1819 Det. [28 herr Dr. herrenfoneiber, Prof. und Bibliothefar ju Strafburg. Radricht von Muffindung ber, beim Befuche bortiger Bibliothet vergebs lid , meil am unrechten Orte, aufges fucten Sanbidrift bee Albertus Argentinensis. Die Annalis Schutterani befanben fich aber nicht in Strafburg und fesen auch, nach allen eingezogenen Erfunbigungen, nie in bortiger Bibliothet gewefen \*). Dr. Bilten, Sofr. Prof. und ton. Bibliothefar ju Berlin. Begengung fortmabrenber lebhafter Theilnabme ; porlaufige Radricht von einer, in furgem mitgutbeilenben, fritifchen Ungeige ber, por nicht langer Beit in bie tonigl. Bibliothet getommenen, fruber in Erier gewesenen, im Res volutionefriege nach Daris verichlepps ten und im 3. 1815 bafelbit wieber entnommenen . Sanfdrift ber Briefe bes Petrus de Vineis; Bermuthung, baß biefe fich von ber, noch in Erier befindlichen , burd herrn Profeffor Buttenbad (Ardiv S. 1. S. 61) angezeigten, Sanbidrift unterfcheibe, und geaußerter Bunfc, bag berr Prof. Buttenbad bon biefer lete

tern gefällige nabere Radricht ertheilen mochte. Erbieten gur Bearbeis

<sup>\*)</sup> Das Segentheil bezeugt inbeffen Coof pflin, ber fie bort felbft gefchen haben muß. (Ardin, Deft 1. S. 45, Rote m.)

tung einiger Chronifen aus bem XI - XIII. Ihrborte, fo mie über. baupt ju jeber in Rraften ftebenben Unterftubung und Forberung. 1819 Det. 31 herr Dr. Seeren, hofrath und Profeffor in Gottingen, Bezeugung fortmabrenber Theilnahme; Erbies ten forberlicher Dienfte bei ber bore tigen Bibliothet. Dr. Miller, Oberappell. Rath ju Trier unb Dr. Byttenbad, SouleDirector bafelbit, überfenben ben erforber. liden Revers binfictlich ber von ibnen übernommenen gemeinschaftlis chen Bearbeitung ber Gesta Treverorum, unter beigefügter febr fchats barer Buficherung, auch fonft alles, mas fic auf bie ubrigen Quellen. Schriftfteller Bejug habenbes in ib.

Mov.

niebergulegen. pon Menern, Großbergogl. Bab. Legat. Secretar ju Berlin, entbies tet fich auf bas Buvortommenbite gur prompteften Beforgung ber fur Berlin und bas Ronigreich Preugen ihm jugebenben Auftrage und erbite tet fich biefelben alle.

rem Rreife finben merbe, in bas Muge ju faffen und in ben allgemeinen Soas jur allenfallfigen Benubung

Docen, Bibliothefar ju Dun. den: vorlaufige Nachricht von einem burd ibn ber Central-Direction, als Beweis feiner Theilnahme an bem Gangen bes Unternehmens vorzules genben, langern Genbichreiben, mit bem Beifugen, bag beffent Abfenbung burd einige Arbeiten und ben Bunfch. mehreres fur ben 3med ber Befell. fcaft geeignete beigufugen, mogu es einiger Rachforfdungen bedurfe , bis babin verzogert worben fen, aber nun balb erfolgen merbe.

1819 Rov. 10 herr Forberg, geheimer Cangleirath und Bibliothefar ju Coburg. Ers bieten ju thatiger Mitarbeit, bei forgenfreier Lage und übriger Dufe, ber Befellicaft überlaffend, mo und wie folche Statt gu finden babe. Sand. fdriften befige bie Bergogl. Biblios thet nicht und muften ibm alfo folde mitgetheilt merben. Er fete poraus, taf überall eine gebrudte Musgabe, wenn bergleichen vorbanden fen, jum Grunde gelegt merbe, und finbe raths fam , bie Geiten ober Blatter berfele ben in ber neuen Musaabe am Rante ju bemerten, weil es fonft gar nicht moglich mare, vor Bollendung bes neuen Drudes bie unentbebrlichen Regifter ju berfertigen. (Much aus noch anberm erheblichen Grunde ift biefe Grinnerung zu empfehlen.) \*)

<sup>\*)</sup> Bir mochten vor ber Sand auf Durchgebung ber Actorum sanctorum, fur bie 3mede ber Befellicaft aufmert. fam maden. D. 5.

1819 Nov. 16 Soniglich Marttembergische gnabigste Refertipte an die Bibliothef zu Stutte garbt und ben academischen Senat zu Abingen für thatige Korberung bes Unternehmens. (Siehe heft II.

S. 156.)

herr Arbr. von Gagern ju hornau und Monebeim: Borfdlag gur Ausbebnung ber Sammlung bis in bie frubeften Beiten \*). . Ge fen boch einmal bominirende Abficht - Quele lenfammlung ber beutiden Beidichte mit Berftand und Spftem geordnet. Bas thaten baju bie Jahrhunderte? Ronnte man bamit noch fo weit binauf, - er murbe bafur fimmen. weil er fich ben Grund ber Scheibung ober bie Merfmale nicht mobl benten tonne. Der einbeimifche wie ber frembe Dann, wenn er nur brauch. baren Stoff geliefert babe, anbere nichts ».

a 1) Benn er fich recht entfinne, fo habe es getifch e Gefcichten ges geben - von Griechen und Rosmern. Bei aller zweifelhaften StammeBerwanbicaft murbe er

bod für die Aufnahme ftimmen, hatten wir sie nur! Fanden fich in irgend einem verschütteten Dompe ji ober sonst, des (als tern) Plinius beutiche Geschichten, ficher water er unfer Antesignaaus.

Antesignanus.
Antesignanus.
D hingegen wo bei ben Alten beutsiche ober germanische Geschichte micht hauptiloff sey, ale im Liebius, Edfar, Zactius,
Dio Cassilius und Ammia,
nus Warrellinus, so reich
auch sein Stoff sey — sey bie
Sichtung und ber Auszug
spower, und es gesbre ohnesin
gur classischen Stieratur und sey
in jedermanns haben. Doch
wäre er teineswegd bagegen,
bes Tacitus & Germania allem
andern vorangusegen.

3) Denn gang andere verhalte es fich mit benen Schriften, bie gang absichtig germanich Dinig jum Gegenstande hatten, wie Jornandes, Procop, Iibon, Paul Barnefried, und insbesondere Caffiodor; die meisten beier kente fepen auch germanischer Nation. Cassio bor zeige recht eigentlich ben Uebergang vom der Barbaren. Sitte zur Ewilisation. Und er

fen nicht in bes Sugo Gro, tius Sammlung.

Alfo fen bas fein bestimmter Boriglag.

- 4) 3weifethafter tonne es bei einigen Dichtern fenn, wie bes Au if on ins Mosella und Clauban und fein Griffico. Sie der febr bentsche Saden, bober rabifin neige. Aber er bitte, bas näher zu übertegen und burch Sadverständige überlegen au lassen.
- Dad in jenen Claffitern also, was in ben Bygantinern, in ber norbifchen, in her Rirchensoften, in her Rirchensoften, Conciliensammungen gerfreuet fep, ihne man in fo fern übergeben, baß es boch bem Gefehrten und Dilettanten frei bliebe, unter bem Tiele: Supplementbanb gur großen Gammlung, ober einem andern paffembern und bezeichnendern, bem großen 3wed gu Statten ut fommen.

819 Rob. 17 herr Legationstath Buchfer b. 3. in Garfeinhe, vorfamsge Rachricht von einem, and ber Großeprigel. Hofbis bliothef ju Carlsruhe, burch den Hofbibliothefar-Nath Molter mit nächtem au bostenben, Berateich 1819 Nov. 18

niffe ber baselbst worfandenen Sanbichriften, welche für bie Sammlung nublich werben tonnten; auch giner neuen Bergleichung ber Sanbichrift bed Walt. v.Aquitanien. Tengelbarbt in Strafburg: Erbieten gur Mitarbeit für alle bie

herr Engelbarbt in Strafburg: Erbieten jur Mitarbeit fur alle bie Schriftfteller.mopon man in Straf burg bie porgialiciten ober tod vorzugliche Sanbidriften habe, beme nach inebefondere ber Chronif von Ronigeboven bes Matthias Neoburgensis und Albertus Argentinensis, wie and ber Chronif bes Repgow. Soffentlich werbe es auch herrn Brof. herrenidnei ber gluden, bie Annales Schutterani berbeiguschaffen. Rur alle biefe fiebe er entweber zu einer pollffanbis gen Bearbeitung ober gur Beforgung von Abichriften ober auch ju Berglei. dungen bereit. Mufferbem bemabre bie Strafburgifde Bibliothet nod zwei mertwurdige Sandidriften, obwohl fur bie Sammlung von geringem Gebrauche. Damlich ein Paar Blatter: Acta S. Trudperti Martyris, welche ber perftorbene Brof. Loreng in einer Disputation 1777 befannt gemacht habe, und melde er, ale: quae extant, antiquissima ad illustrandas origines domus Habs-

burgo - Austriacae bezeichne. Gie

feben aus bem Sten Sabrb. und Derr. antt habe befanntlich bie Gt. Gal. lifde Sanbidrift . gleichfalls aus bem 9ten Jahrhunderte, boch, nach Porent, etmas junger ale bie Straf. burgifche, mit Bergleidung zweier neuern aus bem 13. und 14. Jahrh. berausgegeben, Die andre Sandidrift Erkinbaldi Catalogus metricus Episcoporum'Argentinensium, fep von ibm, herrn Engelhardt, nachbem fie uber bunbert Jahre vermiffet gemefen, wieder aufgefunden morben. Bis babin fenen nur bie fpåtern Abichriften aus Roniasbo. bene Banbidrift, bem Albertus Argentinensis und einigen anbern neuern betannt gewefen, nach benen Dbrecht, Schilter und Dber. Iin biefen Catalogus batten abbruden laffen. Beibe Sanbidriften und vielleicht noch einige anbre tonnten von ihm ju Beitragen fur bas Archiv benuft merben. Sturglich fen auch auf feine Beranlaffung und nach feiner Unleitung ber biplomatifche Theil bes Strafburgifden Stattardives repibirt und ein neues Bergeichnis gefertiget worben. Es turfte fc berin manches Intereffante finben und er tonnte auf Berlangen bie difte ober felbit eine Abschrift bes Berjeiche niffes verichaffen, um bas bienlich

fceinenbe baraus zu mablen. Beboch gehe biefes Archip nur bis jum XIII. Jahrb. ober ber letten Salfte bes XII. binauf, wo bie Stadt erft eine autonomifche Berfaffung erbalten babe. Much ju bem ebemaligen bifchoflichen Ardive , beffen Urfunden bis ins 9. Sabrbunbert binauf gingen , und melches in ber Prafectur bemahrt merbe, ftebe ibm ber Butritt offen. Enblich bezeichnet Berr Engelbarbt ale tuchtige Bebulfen in folden Arbeiten bie S.b. Strobel, Schullebrer, und Sung, Canbit. b. Theologie, beibe

in Strafburg. 1819 Rov. 20 herr von Buchola, bei ber f. f. Sofs und Staatscangellei ju Bien: Bufis derung feiner eifrigften Bermenbung für bas Unternehmen in ben f. f. Staaten, um fo mehr, ba er ber vols len Genehmigung Gr. Durchl. bee herrn Gurfien von Metternich bierin gemiß fen. Radmeijung einis ger Gelehrten, beren Theilnahme namentlich ju munichen, und gmar bes Giftergienfer P. Fraft gu 3mettl (von welchem die Bearbeis tung ber Annales Zwettlenses fur bie Befammtausgabe ju boffen), bes D. Frang Rurg zu Ct. Florian Ceines ber verdienfivollften Bearbeis ter ber Gefchichte im Umfange ber bftreichifden Monarchie), ber fich ebenfalls jur Mitwirtung, so viel es seine Berus's und bereits übernom men historiche Atteiten erfauben, bereitwilige Atfeiten erfauben, bereitwilligertfart; bes als Scriptor bei ber f. t. Bibliothef in Wien ans gestellten geletten Ungarn herrn Kopitar, bes hrn. 30h. Wartinger, Secretar bes Johans neums bez, er felbit tonne weber durch Uebernehmung größerer Arbeiten, noch auch nur durch Allebruchen mitwirfen.

1819 Nov

22

Könissich Ga ierische gnübrigste Neferipte an das Neichsarchiv und die auswartigen (Provincial) Archive, wie auch an die fönigl. Academie der Bissenschaften und die Universitäten des Neiches für Unterführung des Unternehmens. (S. heft II. S. 154f.)

23 herr v. Shlichtegroll, Direttor und Generalfecretar ber Rön. Baierschen Rachenie ber Biffenschaften. Begeugung bes wärmsteu Interesse für das Unternehmen, wie auch bes lebhaften Wunsche für eifrige Theilnahme ber Königl. Academie historie Graffe, wogu von ihm bereits früher ber Antrag geschehen, und bad Resultat mit nächstem gerwarten fiehe. Ingwischen werden erworten fiehe. Ingwischen wie erworten fiehe dager werschieben, wie sehr er winsiche dager werschieben, wie sehr er winsiche, das Aufternehmen nach aufen Krästen mit

forbern zu belfen. Rur's erfte folls ten alle Sanbidriften, auf welche in ben Roten jum Glenchus gur Infundigung, ale jest in ber tonigl. Bibliothet ju Dunden befindlich, bereits bingebeutet mare, ein Begenftant feiner Aufmertfamteit fenn. Much herr Ministerialrath Re f. manr bezeuge febr ernftlichen Billen gur Theilnahme und, obwobl berfelbe mit Berufegeschaften uberbauft fen, boffe er bennoch , bag er feine Bemubung, ber Gefellicaft bon Dunden aus bie regefte Theilnabme gu bethatigen, unter-Diefen fo febr ers ftusen merte. freulichen und ebelmuthigen Bufiches rungen ift noch bas (mit Berbindliche feit aufgenommene) Erfuchen beiges füget, auf ben Fall einer, bei bem Gentralfite ber Befellfchaft entitebens ben Bibliothef von Budern, bie fich auf beutiche Geschichte und Alters thumer begieben, einige, fogleich gu überfeudende, von ihm und feinem orn. Cobne berausgegebene, bente fches Mittelalter berührenbe, Schrifs ten ale Beitrag angunehmen.

1819 Nov. 24 .

herr Staaterath von Ittner ju Conftang: Radricht, baß bie Gefellichaft bie, in ber Kirchenbibliothef ju Go afhausen bewahrte handichrift bes Regino gur Benubung

erbalten fonne, und bag man in berfelben Bibliothef erft furglich eine, gleichfalls ju erhaltenbe, Sanbidrift bes Theganus aufgefunden babe. 1819 Rov. 30 Serr Dr. Seffe, Brof. und Biblothefar au Rubolftabt, entbietet nachftes

benbe Beitrage:

1) Bemerfungen zu bem Pambert von Afchaffenburg, bes fonbere uber bas, mas biefer Geididtidreiber von Thurine gen und ben in biefem ganbe befindlichen ebeln Beidlechtern ergablet, nach vielen noch unbenutten Sulfemitteln. gleichung bes Tertes biefes Berfes und ber Rufate zu bems felben, melde, einer febr mabre fceinlichen Bermuthung gufols ge, von Ricol. von Enphen berrubren, mit ber banbidriftl. Chronif biefes lettern, ber binmieber ben gambert ofters benutet ju baben icheine, und mande noch faft unbefannte Radrichten mittbeile. - Biele leicht batte er fich einer vollftans bigen Bearbeitung bes Cams bert untergieben tomen, mare berfelbe nicht bereite von herrn Prof. und Archivar Boiat in Ronigsberg in Befchlag ges nommen. (G. Sft I. G. 88.)

- 2) Bearbeitung bet Diethmar von Merfeburg, entweder im Gangen oder wenigstens der, jenigen Stellen, welche von Merfeburg und bem dortigen Bisthume handeln, nach Urtunden des Domarchives zu Merfeburg und anderer hand feriebnig und anderer handforfeten, vorzäglich and einem alten, ohne Zweifel von Diethmar selbst herrührenden, Calendarium, so wie nach einem berglichen andern, mit Benuhung ihm zu Gesote flebender zweier reichhaltigen Mitselfammlingen.
- 3) Erlauterungen ju bem Leben Ginthere bes Gremiten, eines gebornen Grafen von Revernburg in ben Act. Sanct. 9. Oct. (und in Canisii lectt. antiq. ed. Basnage Tom, III. P. I. p. 183 sqq.), nicht unwichtig fur bie Thus ringifde, Bohmifche unb Baier'fde Geididte bes XI. Sabrbunberte, beffen Geraus. gabe er entweber gang beforgen, pber bod menigftens mit verichiebenen Erlauterungen aus noch unbenutten Quellen auds ftatten fonnte.
  - 4) Burbe er bem funftigen heraus. geber bes Annalista Saxo

ben Unfang eines, jum eignen Gebrauche barüber verfertigten, Regiftere gerne überlaffen.

1819 Dec.

2 Berr Rafi, Dberfdreiber und Cantones rath au Burich: » bie Bichtigfeit bes Unternehmens, bie erforberlichen Renntniffe bes Mitarbeiters. bem es nicht nur um ben Titel und bie Ebre eines folden, fonbern um rebe liche und gemiffenhafte Erfullung ber Damit verbundenen Bflichten zu thun fen , bielten ibn , fo menig es fonft an Buft ibm gebreche, menigftens ein sweilen noch von bem formlis den Beitritte ab. Benn er indeffen, jumal in ber marmern Sabregeit, burd Muffudung ober Bergleidung von Quellenidriften nutlich fenn und Beitrage ju bem Urdive liefern fonnte, fo mochte wohl ber Mangel folder Eigenschaft auf beren' Uns nabme feinen Ginfluß baben.

1819 Dec.

Derr Staatsminifer Freihert v. Stein:

«Rach einem Schribt bes herrn
Staatsraths Baron von Merian
and Paris beste bie fönigl. Bibliothef von den Epist. Petri de Vineis, zwölf handfriften, und zwar: Codd. reg. Nro. 4042, 8563, 8504, 8564.A., 8565, 8566, 8604, 8020, 8027, 8028, 8020. Er habe den Jrm. Staatstath brindty, folde mit der Baselschen Ins gabe vom 3. 1740 (von 3felin) vergleichen ju laffen.

bergleichen ju laffen. 22 berr hofrath Sobeneicher ju Par-

tenfirden im 3farfreife: Bufiches rung thatigfter Mitarbeit und Erbies ten gur Bearbeitung bes Otto von Rreifingen und Rabevich, bes Vitus Arenpeck, Angelus Rumpler, Aeneas Sylvius pber bes Chronicon Weihenstephanense; Literar. Radrich ten über bie Sanbidriften Dtto von Frenfingen, wovon ein Rachtrag verbeißen wirb. Beigefügt ift bas liberale Erbieten, auf ben Rall, bag Dtto von Rreifingen icon übernommen mare, bem Bearbeiter alle bafur gefammelte Gubfibien gufommen gu laffen. (f. Seft 2. G. 131) Rerner ift biefem Schreiben beigefügt eine Radricht über bie Art und Beis fe, wie bes Vitus Arenpeck Chronic. Bojoariae (burch ehrens bolle patriotifche Uneigennutigfeit bes frn. Bfs.) in bie Ronigl. Bibliothef ju Dunden gefommen fen, nebft bem Abbrude ber frubern Uns funbigung einer Musgabe beffelben dd. Dunden 27. Darg 1817, mels de Musgabe aber aus Mangel einer hinreichenben Angabl von Unterzeich. nungen, beren nur 35 maren, nicht au Stanbe gefommen ift.

Dec. 24 Sr. P. Ambrofind Eichborn, vormals ju St. Blafien, nunmehr Stifte. Ardivar und Drafect bes f. f. Gum. naffume ju Ct. Paul iu Rarntben. Der permiffe in ber Quellenclaffi. fication bie Urfunbenfammlune gen; \*) Er felbft habe an 800 Ur. funben vom 9 .- 15. Jahrhunberte gur Befdicte Rarnthens gefammelt. Theil zu nehmen als Mitarbeiter vermoge er nicht. » - Beigefügt ift biefem Schreiben bie Dadricht von einem Sanbidriftenbanbe, bes Stifte St. Daul, enthaltenb geben perfciebene Berte. (Abgebr. Seft 3. ©. 280). herr Defterreicher, Ardivar ju Bame Dec. 30 berg: «Ge. fonigl. Majeftat hatten genehmiget, baß bie Archivare bes Reichs bas Unternehmen mit Mates rial und Musarbeitungen unterftuts ten. Da bas fonigl. Archiv gu Bams berg feine zwedbienlichen enthalte, fo fonne er weiter feine Dienfte leiften , ale burch Lieferung einzelner Stoffe und Bearbeitungen; in Une

betracht feiner beschrantten Beit, ers bitte er fich Bezeichnung ber gemunicht werbenben Gegenftanbe. -

<sup>&#</sup>x27;) urtunben: Sammlungen, ale folde, find vorerft ausgefchloffen und tonnten baber auch nicht eine Glaffe ausmaden.

fanbe, melde an bie fonigl. Alfabes mie zu Dunden gefendet maren. Burben bergleichen zwedmäßig bes funden, fo merbe er folde nach genauer Durchficht und Prufung einfenben. Unterzeichnet auf ein Erems plar ber Cammlung. herr von Gaal, Rurftl, Efterbagn'icher Bibliothefar gu Bien: «Es fen Anfrage an ibn gefchen, ob es mobl im Plane ber Gefellichaft laae. bie in ber Urfprache ju Tage ju fore bernben Quellenidriften, viedeicht in Rudficht auf Gemeinnutigfeit, in's beutiche überfeten gut laffen ? eine Magregel, welche ichon in Sob, pon Muller's Steen begrune bet icheine und allerbinge ber Beache tung nicht unwerth fen. » \*). Dr. Stengel, Privatlebrer an

Uebrigens habe er viele vorrathige Abhandlungen über ftreitige Gegen-

"Die. Stengel, Produkerer an ber fönigt. Untverficht zu Berlin:

«Er babe bisher gearbeitet, die Australie und wichtigeren Urfunden von der Zeit Carls des Großen bis auf Nu bolph von habe das zu die Leich, nach Mustatoris Borgange, nach Jahren ausgussehen, so daß für durch Zusammenstellung nun eterzett leich zu fammenstellung nun eterzett leich

<sup>\*)</sup> Ueberfes ung en liegen nicht im Plane bes Unternehmens. A. b. d.

finden laffe, wie weit und wie ein Schriftsteller ben anbern benutt ober abgefdrieben, ober überhaupt abmeide. Diefe Berfahrungemeife fceine nicht nur gur Aufflarung eingelner Beitpunfte porgualich geeignet. fonbern auch als Borarbeit gur hers ansgabe ber Quellen nach bem bars gelegten Plane tienlich. Bugleich ers balte ber Beidictforider über bie Genauigfeit bee einen und anbern Chroniften, uber bie verschiebenen Mufichten und Partheien eine leiche tere Ueberficht. Gold ein Stubium und folde Urt ber Benutung fen awar mubfam, belobne fich aber. wenn auch erft nach Jahren, nach Bufammenftellung einer Angabl von Schriftftellern, wenn bann über ben Berth bes einen und tes antern. in bem ju beachtenben Beitraume allgemeine Grundfate feftgefett mas ren. - Muf ben Rall, bag bas Chronicon montis sereni und ctma bie Annales Cellenses noch nicht occus pirt fenn follten (fie find es mirflich noch nicht), erbiete er fich ju beren Bearbeitung. »

1820 3an.

herr Frit. von Langeborf, Großb. Babifder Legationerath und Minifler-Refibent in London: benachrichtigt baß er bas Unternehmen burd Berbreitung bes Profpectus

dafelbft, und in England befanns ter ju machen fuchen merbe.

berr Graf von Dullinen, Alticulte beif bes Freiftaate Bern: Bufiches rung fortwahrender lebhafter Theil. nahme und jeber moglichen Rorbes rung in feinem Birfungefreife. -Durd bie Gefchafte feines Staates poftene an unmittelbarer Theilnabme und eignen Begrbeitungen verbinbert, tonne er bod burd feine Rennts nif belvetifder Bibliothefen und Are dive, fo wie auch burch Berbinbuns gen bem Unternehmen nutlich mere ben. - In ber öffentl. Bibliothet gu Bern befinde fich ein, bieber noch ungebrudtes Chronicon Episcoporum Lausannensium. meldes ben Domprobft Chuno von Stafis jum Berfaffer babe und um's Salt 1225 gefdrieben fen, Rur bie Gr fcichte Deutschlande fen es nicht ofne Intereffe und er merbe baffelbe im Laufe bes nachften Sommere . mit einigen Unmerfungen begleitet , ber Befellichaft aufenben. In biefe Beits fdrift aber werbe er mit Bergrugen von Beit ju Beit einzelne, für bie

Geschichte Deutschlands merkwürdige Urfunden einsenben. — Anfrage und Bunfch um Mittheilung von Nachrichten jur Geschichte bes in Oberschwaben einst fo machtigen und in Jan.

den Ariegen der Hohenflausischen gabes Anifer so berühmt gewordenen Haussische Bei der Grafen von Lengburg, womit sich besten her Schauben der Großliche Erabschautmann, Gotte ben Mullinen beschäftigte, und woch nache undernahrt Quellen sind den moch manche unberundte Quellen sind den moch manche unberundte Luellen sind den moch manche unberundte Luellen finnden und deren ").

Ronigliche Bibliothet zu Paris: Rachricht von ber baselbst verwahrten hanbichrift bet Waltharius Manusortis, Cod. reg. Nro. 8488. A., beren vollständiger Titel also laute: Geraldi Floriacensis Mo-

nachi Poëma de rebus praeclaré gestis à Walthario quem regem Aquitanorum vocant. Die Handickrift wird in das XII. Jahrhundert gefeht. Die in der ffinigl. Bibliotefd vorbanbenen Duellensforisten jur deutschen Geschichte seyen sammtlich im britten und vierten Bande des gebruckten und vierten Bande des gebruckten

Delite nicht auch bir ricke, ben Johan von Malter genu gefannt und febr gerühnte Gommium bei dermatisen Beidege von Laufanne, eines gebonnen Grafen von Laufanne, eines gebonnen Grafen von Laufen ver eines untpatten 370-b. von Mälter wänigte beritetten bas ginftige Gelidfel ber Jurfaubenfichen Gemmiung, und auch biefer thilte Goge Gog im Gengem möder erfugt und erhalten merben. Wese ift aus ihr geworben ober lebt ber erlauchte Beifiger noch? A. b. R. D. B. R.

zeichnet ; nothige Erlauterungen wolle man auf befonbere Rachfrage ertheilen \*). 1820 3an. 12 herr Prafibent von Dobm, ju Desleben bei Rordhaufen: « Dhngeachtet aus baltenber Beichaftigung mit feinem Befdichtbuche, und bag er nicht eins mal boffen burfe, nur biefes bis ju feinem bestimmten Biele , bem Rriege von 1806 fortguführen, tonne er bod bem Reize nicht miberfteben, an ber Cammlung unmittelbaren thatigen Untbeil zu nehmen. Es murbe ibm befondere angenehm fenn , bie Quel len gur Gefdichte bes Beitalters Seinriche I. und ber brei Dtte nen ju bearbeiten, und moferne nicht ein anbrer Gelehrter biefes Beitalter übernommen habe (es ift wirflich in biefer Musbehnung noch nicht übernommen) fey er bereit, bie Quellenschriftfteller biefes Zeitaltere ju bearbeiten und berauszugeben, und folle bann biefes feine zweite Sauptarbeit fenn.

Cataloges ber tonigl. Bibliothet ver-

13

Delius, Regierungerath ju Ben

nigerobe. Gein Bermogen jur Mitarbeit fen nur bochft bebingt unb

<sup>\*)</sup> Die bezeichneten Banbe ericienen berrits im I. 1744; follte in biefen 76 Jahren ber Borrath folder Quellenichriften nicht beträchtlichen Juwachs erhalten haben ? A. b. R.

unficer. Amtegeschafte und fruber übernommene Arbeiten, befonbere får bie Landbefdreibung Dentichlande in ber mittlern Beit und ber Entwurf bagu erforlider Rarten erlaubten ibm burdaus feine bestimmte Berfprechung. Gleichs mobl babe ibn reger Bunfch gur Theilnabme immer auf gunftigere Dufe boffen laffen, und biefes Somanten gwifden Soffnung unb Arbeiten babe feine Erflarung perabgert. Ingmifden maren ibm anbre in Uebernehmung von Schriftftellern, bie er gerne übernommen batte . aus vorgetommen , wie ber Fall fen mit Regino und ben Unnaliften bes frantifden Beitaltere.

Air ben Regino habe er nicht mur die beiden, von fem Staatsmit nifter Arben. v. Stein nach (ta me becius) Kollar, nachgewiefenen handichriften ber Bi en er Bibliothef (jeht Nr. 332 und 1068 ber Profan. Sanbichriften) fonbern auch bie, noch weit schalbarten feinte Mufenthaltes ju Bi en 1814 u. 1815 errglichen, es bleibe aber bemohn geachtet die Auffindung eines Luellencoder bodgi wähnschen gestelt be Auffindung eines Luellencoder bodgi wähnschen der berückspreichen ja die beridtschreiber falsch gelesen und abgeschrieben hatten, so

alt auch die Sanbschrift Nr. 669 fey. Rach den Mittheilungen im Archive fep nun für den Regino, wie kaum für eine andre Quelle gesorgt.

Gur bie frantifden Unnaliften babe er in Bien ebenfalls bie bort befindlichen Sanbidriften ber foges nannten Silbesbeimifden (Lambecius'ichen Nr. 515 ber Profans Sanbidriften), ber Rulba'fchen (Nr. 993 und 600) und ber Egins barb Rurnarfden (Nr. 654 unb 990) peraliden. 3mei anbere (Nr. 154 u. 991) feven bamale von Baris noch nicht gurud geliefert gemefen, und bie Tabulae chronologicae Fuldenses (Nr. 612.) vier Blatter, batten burd Raffe unb Rener fo gelitten , baß fie fur feine gefdmachten Mugen unter bortigen Berhaltniffen batten unentziffert bleis ben muffen.

Leiber! fen feine hanbidvift an ich so unteferid, und jene Bergleidungen wären unter so ungunftigen Umftanben für ihn und feine Mugen im Lefzimmer ber faifert. Bibliothef gestehen, da mur Er biefe Papiere gebranchen tonne, sonft wurde er solche für ben Bearbeiter biefer Stude aern überlächen.

Bas er alfo jest ber Befellicaft, (jeboch immerbin unter bem Bebinge

vergonnt werbenber Dufe und nicht gebunbener Beitfrift; baber er auch, wenn fpater anbre Arbeiter bes pon ibm Bemablten fich finben follten. biefen gern foldes überlaffen murbe), anbieten tonne, muffe auf eine fpås tere Bufunft berechnet fenn. Er murbe fonach mablen bie fogenannte Historia de Landgraviis Thuringiae und ibre vericbiebenen 3meige, mofur er ebenfalls in Bien abgefdrieben habe, wenn ihm bie Befellicaft bagu bie Reinbartebrunner Chros nit and Sannover, bie Cheib. bereite jum Drude gubereitet batte. verfchaffen tonne. Allenfalls murbe er auch ben Annalista Saxo und ben Chronographus Saxo, bie am gredmäßigften mit einander perbunben murben, übernehmen. Das får mußten aber bie beiben Parifer Sanbidriften, wie auch bie 3mies falte n'iche verglichen merben, unb Die Gt. Gottbarbide ju Sile besheim, moferne biefe nicht eine ber Parifer fep. Ferner mußten verglichen werben : Eggehardus Vragiensis, ebenfalls in Paris, mel. den Martene und Durand (nach ber Borrebe im Tom. IV. Collect. Ampliss.) nicht batten berausgeben wollen, weil er faft mortlich mit ben Abbas Urspergensis übereinfomme,

ale ob es nicht von großer Bichtigfeit fen , biete , mithin fo viel altere, Quelle benuten ju tonnen. Much ber Henricus de Hervordia mußte peraliden merben ; ja es icheine bies fo gar unerlaftich nach Brun's Beitragen 1. 16. Mit bem Bearbeis ter bes Henr. de Hervordia mußte baber ber Bearbeiter bes Chronographus und bes Annalista Saxo in feter Berbinbung feben, wenn nicht gar Giner und berfetbe alle brei Quellenidriftsteller bearbeiten wolls te. mas ohne 3meifel bas gutrage lichfte fenn murbe.

Gollte er aber auch eine folche Theilnabme für Mitberausgabe nicht berbei fubren fonnen, fo burfe er bod boffen, mehrere in feiner Ums gegend befindliche, Sanbidriften mit ben Abbruden ju vergleichen, 3.B. bas Salberftabtifde Chronifon, meldes geibnis berausgegeben und welches im Archive bes Das rienftiftes ju Salberftabt aufbewahrt worben. Die foniglich Preugifche Regierung mochte wohl fein Bebenfen tragen, ibm ju biefem Bebufe bie Sanbidrift gutommen gu faffen. Bufolge ber burch einen Res giftrator, Diemann ju Salber, figt t vorgenommenen Bergleichung zeige fich barin viele Berfchiebenbeit von jenen Abrude. Sobann bad Ab el'f de halberftabrifde Chronifon, beffen Urchrift fic in Sanben Danben bes herrn Oberfanbesgerichtbrath hecht zu Salberftab befinbe, ber fich auch schon bereit erflart habe, folde zu biefem Zwede au überfallen Zwede

Mus der ha n n o ver f ch en Bibliothef fem manches Schähdere an erwarten, besgleichen auf ber Wolfen bittelfchen. Gern wollte er, unter schon erwährere Boraussehung, mas ihm von bort aus jugesandt werden tonnte, vergleichen und abschreiben laffen, worauf man sich dann verlassen fonnte.

In Bolfenbuttel mare nun aud, nad vereinigter Univerfitate. bibliothet von Selmft abt, bie Sanbe fdrift bes wichtigen Henricus de Hervordia befindlich. Da er nicht ' miffen tonne, mas bereits Berr Regierungerath bod barüber gemelbet babe (blofe Rachweifung), fo befchrante er fich barauf, ju bemerten, baß ber verftorbene Sofrath und Prof. Brund biefe Sanbidrift ab. gefdrieben batte, und folde Abfdrift mit feinem übrigen literarifden Rache laffe in Salle vertauft morben fen. Bobin? werbe nicht fdmer fenn, auszumitteln, und er wolle, nothie

gen Falls, baju selbst bebulftich fepn. Da man sich auf bie Genauigteit eines Bruns verlaffen tonne, so beburfte es nur einer Michrift von biefer Abiderit, flatt ber viel fcwie, rigern von ber Urichrift.

Bor allen Dingen werbe nothig fepn, ben Chab ber Sanbidriften fennen ju lernen, melden beutiche unb auswartige offentliche und Bris vatfammlungen, in folden Quel. lenschriften, oft unbewußt, bemabren. Bon feiner fen ein vollftanbiger Ca. talog gebrudt, von mehreren gebe . es nicht einmal nur einen geschriebes nen. Gigene Reifenbe , wie fie bie Bobmifde Befellicaft jur Auffudung unbefannter Quellen ibrer Gefdicte nach Comeben gefanbt babe, fenen bieber aus Deutschland nicht ausgegangen. -Bieles aber fen auch bei Brivatperfonen verborgen. Bobin mande Sanbidriften gefommen, beren Das fenn fruber fein Bebeimniß gemefen, fen ganglich unbefannt. Er erinnere bier nur an bie bochft fchatbaren Corvenifden, melde Falde und Sarenberg befeffen hatten und letterer jum Theil berausgeges ben babe (fein Auffat im Intelligenge blatt ber Jen. allgem. Bit. Beit. 1806 Nr. 47. 48. fen binfictlich ber barin enthaltenen Bitte ohne allen Erfola geblieben), antere babe Sarene berg in Sanden behalten, namente lich ein gleichzeitiges Chronifon von bem Rriege Raifer Lothare III. mit ben Glaven, von 1114; eine Gans berebeimifche Chronif bis gur Mitte bes 11. Jahrhunderte (fiche Braunidw. Uns. von 1745. 6. 325, 343, 860) ; eine Sanbidrift bes Bittedind von Corven, bie er fur bas Driginal ausgegeben (bafelbit 1752. G. 1443). offentliden Berfleigerung feiner Bie der, unter benen fich mehrere ges ididtlide Sanbidriften befanden. feven biefe nicht mit begriffen , und mabriceinlich icon fruber von bem Bergoge ertauft gemefen. Heber bie Corvenifden Sanbidriften, und mas davou dort noch vorhanden fenn mochte, werbe fr. Bigaub, ber Befdichtidreiber Corven's. Radricht ertbeilen tonnen.

Bor allem aber verbiene die faifert. tonigt. Bibliothet zu Wien, eine eigne Sendung; fie gede allein Arbeit auf webrere Jahre und tein Deutschand möchte im Reichthum an Sandishriften bes mittern Zeite alters mit ihr verglichen werden tonen. Sollte es für ben erfien Aus lauf wänfigensberrt fenn, die Ramen

ber bort in Sanbichriften vorhandenen, Schriftfeller biefer Urt, wie er feibst fich eine folche Lifte aus bem Satologe gezogen, mit Angabe ber Jahl ihrer vorfinblichen Hantichrift ten, ju besten, so wolle er solche (an bie 120) fogleich einsenben. ")

Bunachft halte er ein moglichft pollftanbiges Bergeidniß aller porbanbenen Sanbidriften biefer Quele Ien fur ein mefentliches Erforberniß. Diefes fonne aus Beitragen entftes ben, wie fie von Frantfurte beiben Bibliothefen herr Drof. Mattbia und herr Rath Dr. Coloffer (G. 60 u. 68 bes Ardine) geliefert batten. Diefe mußten auch im Urdive abgebrudt merten, fo miffe ieber . mo er folde zu fuchen babe. Mur bie Rachweisung porguglicher Sanbidriften, bie bieber ganglich unbefannt geblieben, follte man Preife feben.

Db bie grafiiche, mit altern gebrudten billor. Berten erdeifig beine, Bibliothef zu Berni gerobe auch bergleichen Sanbichriften beste, tonne er mit Bestimmtheit aus bem Bebadtniffe nicht fagen, ba tein Catalog vorbanben fen und bie Sand-

<sup>\*)</sup> Diefe Bifte, nebft ben weiter ermahnten Bergeichniffen, mit mehreren ingwischen eingegangenen, ericheinen theils ichon in biefem, theils in ben folgenben heften bes Archivs.

idriften gerftreuet ftunben. Gin Ca. talog werbe nun angefertigt, unb nach beffen Bollenbung merbe er nas bere Radricht geben. Inteffen fonne es faft bezweifelt merben, ta bie Bibliothet bauptfachlich erft feit bem erften Biertel bes 18. Jahrhunberte gefammelt fen; boch aus bem 15. it. 16. Sabrbunberte fen manches porbanben; ob auch Befdictliches. werbe fich zeigen. Muf eine Abichrift ber Chronit Jacobs von Ronige. boven aus ber erften (?) Salfte bee 15. Jahrhunberte und vollfians biger ale ber Abbrudt, bie er felbit befige, merte es mobl nicht meiter antommen, ba bie Uridriften in Strafburg obne Zweifel jum Grunbe gelegt murben, fonft murbe er folde gern gur Benutung überlaffen. Da nach G.67. bes Urchives (B.I ) auch Schriften über bie Biebertauferune ruben in Dunfter angeboten fenen. fo murbe er, falle bie Sammlung fo weit berabgeführt werben follte, eine ebemale in ber von Plothofden, bann von Eudwig'fden Bibliothet befindliche, neuere, febr leferliche Abidrift bes Bertes Dermann's von Rerfenbrod mittheilen fone nen. menn ber Gebrauch ber Uridrift foldes nicht überfluffig maden follte. ober bie Behandlung eintrate, beren

oben, bei bem Henricus de Hervordia gedacht worden. Die hands schrift fep ohne Zweifel vollfländig; wenigstens habe eine Bergleichung mit dem Aberuck bei Wenden zweifel berjenigen giedh, welche nach ben Mise. Groening. Die eine gereimte Beschreibung burch Kerfenbrod enthalten) p. 2. v. 2. in holland zieht wurde.

Mitarbeitern, benen Ber nige to the niber als andere große Ziblio toben niber als andere große Ziblio toben liege, thune er aus ber grafe liden und aus eigner Sammlung alle bisber gebrudten Lusgaden von Gefchichtequellen mittheilen, und darv unter manche, die felbli in großen Bibliotheten nicht haufig zu finden fepen.»

Diefen fehr bankenswerthen Rachrichten und Erbietungen ift noch eribetungen ift noch mit be fiebe nicht mitber fohigbarer und einsichtsbouler Bemertungen beige fügt, von weichen wir aber biejeni gen, meiche sich auf befonbert Bestimmungen bes vorläufigen Planentwurfs bezieben, mit andern bisher eingegangenen, einem bagu befonders gewidmeten Auffage vorbehalten. Ein gleiches bei ben, im britten beste ben, bette abgedrudten Auffage bee fen, m. Bierprästenten Auffage be. Breit betein betein betein betein betein bei bet ben, im britten beste bei ben, bet bei ben, bei betein Buffage bes fre fre bei ben.

ju beobacten, verfagte die Bermes bung bolder Bemerkungen burch bas Canje, welches fein Aussicheitben verstrug, wenn auch nicht icon eine so umfassend bebandlung bes Gegens fantes für sich burchaus und unansalbar bestehen mußte. — Bon jenen heben wir an biefem Orte aus:

- 1) Borfolag, die Sammlung bis auf die Zeit ber Reformation und die Regierung Carls V. heradzuführen, da die Negierung Maxim if is and L. ohnehin über den Gofulf des XV. Ihrb. binauberliche und also in Anfehung derfelden zu wenig oder zu wiel wirde gegeben feyn.
- 2) Frage: Wie ber Umfang von Deutschlandgeiommen, und wie weit also ber Begriff abeute for Duellengeschicht verache? (Die Zwellengeschie verber bei Beiten Beiten bis gur Schuspevode ju Deutschan dand bedreit.)
- 3) Einsprache gegen bie Aufnahme bes Balther won A quitanien, und vollends an bie Spige biefer Sammlung. Auch er glaube biefes Gebicht gu tennen, aber er gönne ihm biefe Stelle nicht, weil es nicht in

unfre Befdichte, fontern in eis . nen befannten Gagenfreis gebo. re, beffen biftorifder Grund fur une gang und gar verloren gegangen fen. Gefdicte folle aber ber 3med biefer Cammlung fenn , nicht Gagen, und in viel. bunbertiabrigem Umlaufe perarbeitete. Sonft fonnten ja lie ber bunnibalbe, bon Gor, res auf eine, aller mabren Gritif fo fcmablich Sobn fores denben Beife gepriefene Dabr. den, ober ber erfte Theil von Thomas & prere fofflicher Gabe an bie Spite fommen! Das gewiß von niemanb unbantbar vertannte, fonbern lob. lich gepriefene Beitreben, bie alteften und alten Dichtungen unfere Bolfe aus unperbienter Racht biefem wieber in licht und felbit in Glang vorzuftellen. biefe eble Liebe fur bas Treff. liche ber paterlanbifden Bore melt, fpringe bei vielen ichmars ment über feine Grangen, fprine ge nicht felten über in einen thorichten Gobenbienft gegen alte Ueberbleibfel biefer Mrt. Gas gen , Dabrden follten ale Beichichte und aufgebrungen merben. Go ohngefahr babe er

1813 in ben Gottinger gee lebrten Ungeigen Ct. 46. 6.451. gefprocen, und fo bente und fpreche er noch über biefe Bewegung unferer Beit. werbe vorüber geben mit ibren Thorbeiten und nur bas Gute werbe bleiben, und bie jest verjagte biftorifche Gritif, biefe einzige Leuchte in ber bunteln Racht, biefer einzige Raben in Irrgewinden ber Borgeit merbe ibre erhaltende und bas Frembe verfengenbe und gerftreuenbe Radel, eine gerechte Richterin. fdwingen, und unfere Beidichte por Dabren und Poefie, wie fcon fie fen, bemahren. Doch auch augegeben, bas Epos . Balther , fen biftorifches Material, wie tomme es auf Rifder's Bort, beffen Leichte glaubigfeit und Leichtfinn gar untauglich fur gefdictliche Reftimmungen find, an bie Gpipe ? Gelbft Bufding und Sagen batten es boch in bas IX. Jahrh. berabgefest. Berbe man bie Bormurfe ber funftigen Beit ertragen mollen ? "

<sup>\*)</sup> Bir erwarten noch eine antre, bereits angefunbigte, befonbere Ginfprache gegen ben hiftorifchen Berth bes Waltharius Manuforiis. Bir werden fobann unfere Anfichten

4) Boridiag, bağ jur Beurtheis lung einer eingesanden Bearv beitung eine Commission von der Centraldirection jedesmal vers schieden gewählt, der Redaction beigegeden werde, sog vier Augen mebr als zwei sehen, und da dei Erbeit des Redacteurs ohnehin übergroß für den Einzelnen bleibe, solche Unterstügung durchauß notdwerdig verrbe.

Enklich noch folgende einzelm Radprichten und Erinnerungen: Die Sammlungen ber biflortichen Bibliothet, welche bei dem fel. Gatterer, ben die Meteorologie von der Gefchichte abgetogen, ungenutt liegen geblieben, hat die bennübericht Regerung 1800 beffen Erben, wolche für Aufbewahrung z. Anfprüche machten, abgefauft; man mulfe baher noch in Gettingen nochforfden, ob fich babei wohl zu benubende Borarbeiten für die Samm. Jung beführen.

Rach Boltmann (S. 14. ber Unt.) fen haufen (Prof. b. Gefch.

und unfere Bestimmungsgründe bei bem Boridiage für bie Aufnahme vorlegen, wir werben ohne alle Leibenschaft von bem Gegenstanbe reben, und nur von bem Gegenstanbe. 311 Krift. a. b. D.) noch 311 ermähnen, bessen Versuch einer kritischen Ausgabe der latein. Geschicht-schreiber des Mittelalters, Berlin 8. ohne Jahr, 30. S. als Programm um Geburtstagsfeier bes Königs in der Gesellschaft ju Frankfurt erstieren, und wahrscheinlich durch Bolts man nos Antäudigung verausaftenorben sein.

Dhin Zweifel hade ber Berfalfer in Beispielen an bem leden Ludwig bes Frommen, ben Auenare Lambeblichen und Auflagen Munaten zeigen wollen, was bie critif für eine Ausgabe thom müßte. Man terne aber auch daraus, baß in ber damaligen Bibliothef zu Frankfurt an der Ober (ob moh jiegt in Bressau) aus der Bossiusse läutunannichen Bibliothef soch aus der Bossiusse Coutus, Thegan us und der Frantischen Ausgaber aus und der Frantischen Ausgaber und der Frantischen Ausgaber und ber Frantischen Ausgaber gewesen seine Geben.

Das (S. 52. ber Anffind. er machnet) Kin berl in gifche lepertorium Historioum sey, aus Mangel eines Berlegers, nicht gebruch, und noch die seinen Erben vorhant, ben. Es verdiente für die Ersellichest schaft augskauft zu werben, obgleich viel ungerignete damit vorfunden fen, wie 3. B. die Thefauren Staliene ic., welches man aber abfonbern tonnte.

Bulett fragt ber herr Berfaffer aus Unlaft einer Ctelle ber mebr er: mabnten Unfundigung (Arch. Sft. I. 3.26. f.), mo bas Bert in Frant. reich mare, welches fich tem vierten Buche bes Chronicon Gottwicense gleich ftellen fonnte? mas bie Rranjofen überhaupt baruber batten, außer ihrem alten Balefine, mo man bas Betreffente fo mubfam bers porfucen muffe ? wie bie Dachmeis fungen in Bouquete Regiftern gu jenem Musfpruche berechtigten ? Gebr lieb murbe es ibm fenn . ein bieber fo febr vermiftes und immer vergebe lich gefuchtes Werf uber bie Geogras phie Rranfreich's im Mittelalter. melde, mo fie bic beutiche berühre, fo viele Comieriafeiten errege . fennen ju fernen. Er merte es ale einen Beweis aufnehmen, baß feine obigen Bemerfungen ale nicht gang uberfluffig und unzwedmäßig angeleben werben, wenn ibn ber Berf, jener Unfaubigung nur mit einer besfallfie gen Dotig verfeben merbe \*).

<sup>\*)</sup> Der Mangel einer Bearbeitung und Jusammenftellung, die bem mit Becht bochgepriesenen Merte bes Abtes von Go citwe it gleich tame, tann der angegriffenen Behauptung nicht ichaben, io wenia, als ber Richtbum auten Naterials burch

herr Dr. Siebentees, Profeffor und Bibliothefar ju Canbebut: Erflas rung gur thatigen Theilnahme unb Mittheilung verfcbiebener febr fchab. barer Bemerfungen und Erinneruns gen fur bas Archiv (abgebrudt Seft 11. G. 171), benen von Beit au Beit noch mebrere folgen follen. - Die Bibliothet ju ganbebut mochte unter einem großen Borratbe von Sante fdriften, gleichwohl fcmerlich einis aes fur bie Cammlung geeignete befiten. Das Chronicon Waldsassense fen aus ber Sanbidrift zu Lanbebut (einft ju Ingolftabt) bereite abgebrudt bei Defele. Gur noch ungebrudt aber balte er gur Beit eines Magistri Thetmari Reife nad Dalaftina im Jahr 1217. Die Sanbidrift berfelben fen junger und auf Papier, 13 Blatter in Rolio:

Bufammenftellung , wohl aber ber hobere Berth biefer lettern Indimmenfeitung, woht der ort hopere unter vorgert ietzern durch jene betingt wird, wie binwieber burch biefe ber Bor-tug begiemere Ueberficht. Wenn bas, vor befnabe anderts balb bumber: Jahren, erficienen Werft bes Abrian be Batois bem herrn Berf. bei feinen Forschungen verfagte, gilt buffelbe auch von ben gabireichen und trefflichen Erlautes gut onjere aun von een segetreinen wo erritten veranter wunden in ber Bou que t ich e Sammlung, auf welche die bezeichneten unverbesseillichen Bezilter himvessen, wenn Bere-glichdung mit d'anlichen aus unstern Bereacht wohl bei sehem Unbesangenen bie Bedauptung rechtsertiget, und welche übris gens, nicht aber bie Regisser, als selchet, was kaum ber Exinaerung betürsen möchte) in jener Beitel gemeint sich ?

fur bie Sammlung fcheine biefelbe nicht geeignet. - Gin moglioft vollitantiges Bergeichniß ber Sanbidriften in offente licen Bibliothefen und eine Ergangung bes Freberfchen Die rectorium mochte eine ber erften Borarbeiten fenn. Winber lings Repertorium, wenn es nod ju haben, verbiene angefauft ju merben. In bie Cammlung muniche er guvorberft ungebrudte Quel lenfdriften aufgenommen, wie aud folche, bie nicht in guten Musgaben Berte eingerückt fenen.

porhanden ober in große, feltene 1820 Jan. 22 herr Baron von Merian, faiferl. ruff. Staaterath ju Paris: «Ueber bie in Paris befindlichen amolf Sants fdriften ber Epist. Petri de Vineis werbe er noch umftanblichere Radricht ertheilen; vorher ericheine pielleicht noch eine Collatio legis Ripuariorum. Den von Molter beforgten Abtruct bed Walth arius muniche man fur eine Bergleichung ber Sanbichrift ju Paris moglichit balb babin überfantt zu erhalten (er ift fogleich überfentet worben). -Mit einer vollftanbigen Bergleichung bee Regino burd ben fonigl. Biblio thefar frn. Thory macht ber fr. Ctaaterath jugleich ber Gefellicaft ein febr fcagbares und angenehmes Renjahrgeschent.

## Caroli Dümge et Francisci Mone, Sociorum,

Adnotationes de codicibus manuscriptis historicis et anecdotis in itinere brevi Alemannico repertis.

Andreae Presbyteri Ratisbonemsis Chronicon generale.

Codex chartac. seculi XV. vel adeo XVI. incuntis, fol. inter codd. Weingartenses biblioth. regiae Würtemb. privat. sign.  $\frac{c}{2}$ .

Novimus adhuc binas hujus chronici editiones a viris clariss. B. Pezio 9 et Jo. Geo. Eccardo \*\*) uno codemque anno 1/23, sed ad diversa admodum apographa, rulgatas. Codicem menast. Lunac-Lacensis (Montfee) nactus erat B. Pezius, cumque fidum ac sincerum; contra Eccard us non nisi turpiter interpolatos codices Germaniae inferioris, Helmesta diensem scilicet ac Hamburgensem, quorum priorem descriptum prelo dedir, posteriorem in subsidium hine inde adhibuit. Eccardo

Ardin te. 1.90.

<sup>\*)</sup> Thesaur. Anecdotor. noviss. T.IV. P. III. p. 2/3. sqq. \*\*) Corp. Historic. med. aevi T.I. p. 1931. sqq.

ipso fatente, codex ille Helmestadiensis a Johanne Crafft, oppidi Camb, dioccesis Ratisbonensis praedicatore penitus interpolatus est, idque ope Chronicorum Martini Poloni et Martini Minoritae. Eandem quoque interpolationem Codex Hamburgensis ostendit, adnotato interpolatoris nomine, quod Eccardus inde didicerat. Ipst quidem Eccardus ea omnia, quae in codice suo interpolata, ope editionum Martin'i Poloni et Minoritae distinguere potuit, prorsus rejecit, sed in distinguendis Andreae genuinis et Crafftii interpositis certo indicio destitutus, Andreae Chronicon integrum restituere nou potuit. Solam itaque unicamque Pezii editionem adhue habemus, quacum an codex San-Gallensis conveniat, Pezianae exemplo destitutis, concludere tantum, non dispicere dabatur. Certe codex iste San-Gallensis cum Eccardiana collatus diversum plane scriptorem exhibuit, nimirum Crafftii additionibus ubique immunem.

Quod reliquum est, Andreae Ratisboneaside Chronicon generale melioris notae babeadum, vel ex fontibus, quos adhibuit autor, optime
cognoscitur c). Habentur et alii codices ejusdem
Chronici in Bibliotheca Caes. Vindobonensi et
Claustro-Neoburgensi uti jam Pezius adnotavit. ') Teste codem illustr. ab Uffenbach idem
Chronicon et lingua latina. et vernacula possculi
translatum ab Leonardo Heft, Eystettensi,

c) Pezii Diss. isagog. ad T.IV. Thes. anecdot. p.XXIII. sq.

<sup>\*)</sup> Allum codicem potioris notae in Bibl. univers. Landshutens. adhuc servari exv. cl. Sieben keesii relau nuper didicimus. (Atchiv heft II. C. 174.)

cive Hatisbonensi, circa finem saeculi XV d). Ipse cl. Uffen ba chius germanicam istam translationem, quoniam auctior illa editione Pezii videbatur, conferri invicem vehementer optavit d). De codicum Uffenbachianorum fortuna nobis non liquet; codicem vero San-Gallensem in futurae editionis subsidium omnino commendamus. Adscriptae in margine plurimae adnotationes manum recentem quidem, sed bene doctam ostendunt.

## Annales Einsiedlenses.

Cod. membran. saec. XI et XII. inter codd. bibl. Einsiedlens. Nro. 58. 4. Fol. XVI.

Incipiunt a Ch. nato claudantur a primo autore cam anno 1025; habentur quaedam additiones ad anmum usque 1057, per manum recentiorem, eamque nitidissimam, adscriptae, quae forsan et illa ipsa est, per quam primi autoris chronologia, adpositis aliis annorum notationibus emendatur. Nimirum primi autoris computatio ab nsitata recedit, et uno semper anno, haud raro etiam duobns gestorum seriem antevertit, it au te. g. Caro 1 i M. successio in regnum ad ann. 867. cjusdem vero mors ad ann. 813. referantur. Quae quidem in numerando diversitas nibil aliud innnere videtur, quam diversam primi et recentioris autoris methodum in inchoando anno.

Sunt autem primi autoris adnotationes brevissimac et per singulos a ch. nato annos, minio adscriptos,

d) L. a. cf. Catal. mecpt. bibl. Uffen b. P. IV. col. 153.
e) (Schelhornii) selecta commercii epistol. Uffenbach.

P. I. p. 156. fue.

ita procedant, ut unius tantummodo lineae spatium singulis relinquatur. Contra permultorum annorum series vacua adparet, a principio ad finem usque seculi X. Cum vero dicendorum materia relictum spatium istud saepissime excedere deberet, adnotationes inde plerumque in annos sequentes deducuntur, quas nonnisi observatione literarum initialium suis annis aegre restituas. Idem dicendum de additionibus recentioribus, ut plurimum quidem margini adscriptis nonnunquam tamen et interpositis, ut adeo lectio horum annalium perdifficilis reddatur. Inserta sunt duo folia, filo adsuta, quae annos Caro li Crassi propius respiciunt et singularia quaedam de Normannorum invasionibus tradunt. Videntur nec primi autoris neque etiam recentioris esse, sed alio ab codice excisa vel forte reperta, hic loci, ne rursus pessumdentur, apposita.

Caeterum scriptorem primum fuisse monachum Einsiedlensem dedicationis ecclesiae istius loci accuration adnotatio prodere videtur his verbis ad ann. 947. Liutolfus (scil. Ottonis I. filius) uxorem duxit. Dedicatio hujus ecclesiae; Gregorius abbas venit. Nimirum et eccles. Einsiedlensis dedicationem et Gregorii abbatis Einsiedlens, adventum ad eundem annum referunt documenta codicis traditionum Einsiedlensium, de quo infra nobis dicendum. Singularis admodum adnotatio habetur ad ann. 823. ibi primus autor hoc solum memorat. "Wettinus monachus obiit," Manus recentior addit. « qui fuit conventualis monasterii Augiae Majoris (Reichen Au), et fuit raptus, ductorque ejus fuit angelus, qui quandam Simpsoni duci contra Ismaelitas (sic) fuerat sociatus. » Quod quidem adversarium, ut probatione carcat, adstipulationem contrarii haud minus difficilem redderc videtur; certe recentiorem illum autorem, Majoris Augiae monachum poterit indicare.

Continuator ab anno 1025 — 1057 admodum pauca adjecit, substitique in hoc anno posita adnotatione: «Heinricus Imperator obiit, cui filius ejus parvulus successit.» a)

Praecedit annales hocce martyrologium integrum per XII. anni menses; notantur parcius inibi sanctorum sanctorumque nomina, ut fere in omnibus pervetustis. Sequuntur cycli, q. v. decennovales ab anno Chr. 951 — 1044, nec tamen nisi ab anno 988 — 1026, fusius descripti sunt cum indict. epact. lun., concurrent., cyclo lunari, lunis paschalibus et lunis dierum. Inde colligas autoris primi aetatem, qui sua tantum tempora curse habuit, anteriora obiter transmittens. Denique addita est tabula picturata, exhibens cursum solarem per Zodiacum una cum explicatione et manudactione ad invenienda quotidiana lunae signa. Tabula haec ingeniose excogitata, vivis coloribus splendet, commode dispositis ad juvandam memoriam.

Duplex annalium Einsiedlensium fragmentum exhibet illustriss. Mabillon analector. Tom. IV. p. 560. Alterum inscribitur: Annales Einsiedlenses ad cyclos paschales, alterum: Alii annales Einsiedlenses. Primum istorum annalium exemplum cum nostro convenit, quod nonnisi unicum inter codd. Einsiedlenses et invenimus et inveniri credimus.

a) Continuator idemque et emendator uno anno gestorum seriem contanter postponit.

## Bertholdus Constantiensis. Vid. Hermannus Contractus.

Chronicon a Julio Caesare usque ad Fridericum III. 1mp. Codex saec. XIV. vel ut serius inuentis XV. chartaceus 4. inter codd. San-Gallenses nr. 953.

Chronicon istud incerti autoris a principio ad seculum VIII. permultis iisque ineptissimis fabulis et historiolis refertum, ubi ad Caroli M. aetatem pervenitur ex puris et probis fontibus res gestas tradit, induitque characterem toto coelo diversum. Inde ad finem usque uon modo perseverat in isto habitu, sel etiam plurima docet singularia, quae alibi non facile occurrunt, idque potissimum ubi propius accedit ad autoris seatem.

De Carolo Magno traditur, illum anno aetatis 25 in regnum successisse natumque fuisse in Palatio Iogelheimensi.

De Friderico I. narratur, quod et indolen summi viri et prudentiam in captanda procerum Germanorum voluntate fidelissime reddit. Confregisse oblatum sibi per legatos Soldani Babylonici vas pretiosissimum balsamo repletum, et frusta circum projiciens, in hace verba exclamasse: «Deus prohlòses; me tantum thesaurum in proprios usus retinere neque cum allis partiel pace.» Quod et continuo factum inter maximos procerum applasusus.

Ruperti Palatini regis in Italia calamitates, praemissi exercitus crudelitatibus atque rapinis potissimum deberi asscritur. Subsistit chronicon in anno 1459 eoque electionis Pii II. Pontificis, certe dignum, quod typis vulgetur ab aetate nimirum Caroli M.

Monachum San-Gallensem autorem putat doctiss. P. Pius Kolb in laudalissimo catalogo codicum San-Gallens. Argumentum sumitur ab injecta diligentius memoria monasterii ejusque illustrium virorum, quamvis id minus curate nonnunquam factum contendat. Inter errores quoque censet Kolbius: Carolum M. ante annum 770 in regno successorem perhiberi, et ante annum 800 Imperatorem appellari. At vero Carolum ante annum 770 in regnum successisse haud inepte asseritur, dum frater Carolomannus perexiguae autoritatis fuerit et paene ignotus post biennium monachum professus sit, Imperatorem vero Carolum ante annum 800 appellari, adcoque in documentis publicis, adeoque jam inde ab anno 776, testis est: Mabillonius de re diplom, L.H. c. 4. S. 1, et c. 26. S. 12. cf. Neugart cod. diplom, episcop. Constant, Tom. I. nr. 114 et nr. 129.

## Chronicon

de ducibus Austriae, Bavariae et Sueviae.

Hoc titulo opus insignitum est, quod ab electione Frideriei I. rom. Imp. anno 1152. orditur, rerumque germanicarum seriem prosequitur ad annum usque 1293. Exstat cod. in biblioth. publ. Stutgard. nr. 242. historicor. sace. XVI. pap. fol. et incipit: \*Anno dom. incarn. M.\* C.\* LII. Fridericus primns, Friderici Sneworum ducis filius, fratris S. (i. e. scilicet) Chunradi regis, natus ex ela-

rissima progenie Karolorum, post Chunradum tertium, patruum suum, apute (sie) Frankhenfort—electus etc. Nihil super hoc chronico monet Hambergerus, equidem eongeriem excerptorum undequaque collatam praesertim ex Ottone Frising., abbate Urspergensi aliisque opinor. Sane dignum opus, quod accurratius inspiciatur et tractetur, ex quo alii scriptores forte lucem aliquam aecipere possint.

Chronicon incerti autoris a Chr. nato ad annum 1168. inter codd. monast. Murensis adhue non signatos. membr. fol.

Scriptum est hocce chronicon intra annos 2370 et 2378 ut ex adnetatione ad annum 2159, ibique injecta mentione schismatis inter Alexandrum et Calixtum Pontifices, liquido patescit. \*)

Ab initio chronici ad annum usque 535. habentur rarissimae adnotationes, quas collationis gratia cum aliis ejusmodi chronicis vel codice consimili hinc inde forsan adservato, integras ad annum usque 634. exhibemus, ulteriores passim excerpeates.

Anno 1. J. Christi nativitas.

J. Christi baptizatur.

398. S. Ambrosius obiit.

<sup>9)</sup> Autorem bujus clivaolei Menachum San - Illatianum Coenobii Engelbergenis ejundemque adeo Ablatem Froneinum, ploribus gervisionisque rationibus adstruit p. m. vir doctissimus P. Meantitius Hohenbaam van der Meer Rhenageimusis; quas quiden rationes et ipius sebedis transcriptas at minus commode lic inserendas, suo loco serranus.

- 415. Inventio corporis S. Stephani.
- 420. S. Hieronymus obiit.
- 430. S. Augustinus obiit.
- 443. S. Britius obiit.
- 455. Martyrium XI. milla Virg. una cum earum patrono et duetore S. Pauthilo, episcopo Basiliensi.
- 501. S. Mamertinus episc. obiit.
- 544. XII. Kal. April. S. Benedicti abbatis, patris et ducis monachorum susceptio in Anglia ab Anglis.
- 575. Bonifacins III. pp. in ordine LXVIII.
  ob. sedit menses fere IX.
- 575. B. Gregorius a Benedicto pp. de monasterio ablatus et diaconus ordinatus Constantinopolim apocrisiarius missus est.
- 580. Cometa die paschae visa est ardere, Suessionis coelum ardere visum est, Parisius sanguis de unbibus fluxit.
- 593. Siccitas magna et fames facta est et insolità locustarum multitudo.
- 595. Gregorius pp. synodum XIV. episcopor. pro unitate ecclesiae ad S. Petrum collegit.
- 596. Gregorius pp. Lugdune et Eboraci episcopos in Britannia misso pallio metropolitanos esse decernit.
- 503. Constantinopoli Fo cas victor Mauritium imperatorem, peccata sua in praesenti, ut ipse saepins orasse fertur, exsolventem turpiter interfecic et ipse regnum invadit.
- 605. B. Gregorius pp. et doctorum sauctissimus wigravit ad dominum.

- 608. Focas augustus templum idolorum, quod pantheon vocabatur, obtinuit et in honore sanetae Mariae et omn. sanetor. dedicavit et sanetae Mariae ad Martyres appellavit.
- 610. Persas bello furentes multas provincias Romanis anferunt, inter quas ipsam Jerosolymam anferentes et loca sancta destruentes inter alia ornamenta et thesauros ecclesiarum crucem dominicam abstulerunt.
- 611. Beatus Columbanus abbas cum discipulis suis S. Gallo et aliis tempore Sigeberti regis de Hibernia veniens Luxoviense monasterium multis coruscans virtutibus instruebat, indeque postmodum a Theodorico rese vellitur.
- 6.3. S. Gall us solitudinem cellae suae incolere coepit Theo do ricus et Theo do boertus cum infestis exercitibus apud Tullense territorium forti pugua confligunt et magna caede utrinque peracta Theo do boer et us victus Coloniam anjugit, quibus diebus S. Columbanus de Brigantino pulsus febricitantem Gallum ibi reliquit.
- 616. Crachus (sic) 'Imperator Constantinum filium regni consortem fecit. Hoc tempore Ysidorus His palensis episcopus clarus in Hispaniis habetur, qui hue usque temporum abbreviationem perduxit, et multa egregia opera edidit. Apud Francos Sigebertus rex, cum contra Lotharium exercitum collegisset, a suis desertus et ab hostibus captus una cum fratribus interemptus est.

- Anno
- 620. Deus dedit (pp.) in ordine LXX. anno III. mense 1. obiit. Elentherius patricius tyrannidem affectans et regnum in Italia, a militibus peremetus est et caput ejus Constantinopolim missum est.
- 622. Samo quidam, Francus negotiator, dum cum aliis ad Selawos veuisset cosque contra Hunnos bellum moventes fortissime puguans adjuvassete, ipsi victoriam nacti super se regem eligunt illum, ubi multis clarus victoriis ultra XXXV. annos feliciter regnum tenuit. Hic ibi XII. uxores et ex eis filios XXIV. filiasque XV. accepit.
- 625. Bonifacius pp. in ordine LXXI. anno V. obitt.
- 634. Samo cum Sclavis Thur Ingiam vastat. Saxones Sclavis se resistere pollicentes, tributo D. vaccarum, quas Francis annuatim solvebant, a Dagoberto absolvuntur.
- 713. Pippinns filius Ansgisi, nepos S.Arnolfi, major domus et dux Francorum, anno regni XXVII. obiit, a quo filius ejus Karolus regnavit annos XXVII.
- 727. Karolus Burgundiam petit sibique eam subjecit.
- 751. Vicii circumquaque hostibus pax et requies in regno Francorum per Karolum facta est. Karolus post multa fortiter acta moritur Carisiaci et apud sanctum Dyonysium sepelitur, a quo fili ejus diviso regno inter se majores donus praefuerunt. Karlomanns

Anno

- annis VI. Plppinus annis X. Etho, prius Augiae abbas, post quoque Argentinae epines ecclesae a Karolo promotons, non longe post sui nominis idem Ethenheim coenobina, longe ante sua tempora constructum atque alio vocabulo nuncupatum, sed tunc paene dilapsum inse renovavit.
- 781. Karolus valido undique collecto exercitu dibiam fluvium transiit et Sclavos, qui dicuntur Wilzi, praellis protritos subjugavit.
- 793. Karolus Saxonibus subactis tertiam virorum vartem transtulit.
- 796. Saxonia rebellis a Karolo usque ad oceanum vastata, per obsides recepta.
- 799. Kar o lu s Jerosolymam ad sancta loca insignia dona transmisti; ipse dispositis per gallici meris litora contra piratas praesidiis, ad 8. Martinum gratia orandi venit, ibique defunctam conjugem sepelivit. Inde Romam petens, Lunem pp. se de illatis et non probatis crimitibus sacramento purgantem sedi suae restituit ibique hyemavit, Pipp ino filio in Camvaniam prae datum misso.
- 803. Sanguis domini Mantuae inventus Karolo nunciatur, cujus rei veritatem perquirendam Leoni pp. Imperator demandat. Qua occasione arrepto itinere pp. ad Imp. venit et cum eo nutale domini Carisiaci celebravit. Dominus pp. magnis ab Imperat. muneribus donatus per Bajoariam rediit. Karolus Imp. transabanos Sexones cum mulieribus e nuis in Francabanos Sexones cum mulieribus e nuis in Francabanos

- ciam transtulit, et pagos eorum Abodritis dedit.
- 865. Inter Francos et Saxones seditio paene usque ad caedem mutuam mota.
- 963. Hoc anno datum est edictum Ottonis anno regni ejus XXVII. Imperii autem II. Indict. VI. Actum Veronae nonas Junii.
- 1014. Ernestus dux in venatu ab Adalberone comite sagitta occiditur.
- 1032. Rudolphus Rew Burgundiae moriens diadema suum Imp. Chuonrado misit.
- 3043. Gisela Imperatrix, mater Henrici regis XVI. Kal. mart. obiit, apud urbem Spira sepelitur. Henricus rex Agnetem Pietaviensis principis filiam reginam apud Mogonti am ungui facient, regalibus sibi unpuis eam apud Ingeleuheim villam regalem copulavit. Inde infinitam histrionum et joculacorum multitudinem ad laudis sua ee unuulum vacuam et inanem, sine cibo et muneribus, moerentem abire permisit.
- 1052. Leo pp. dedicavit altare Scafhusae.
- 1054. Hermannus Contractus, homo dei VIII. Kal. Octobr. feliciter expiravit.
- 1075. Facta est prima pugna Henrici regis cum Saxonibus, Rodolfo et Welfhardo dueibus adlme sibi faventibus, ubi Ernest. Marchio et Henricus et Eberhardus de Nellenburg interierunt. Sequenti anno apud Openleim placito habito partiera di pso, defecerunt. Inde Longobardiam properavit,

- Anne
  - obedientiam promittens placavit papam, quam cum implere obliviscitur, denuo discidium inter ipsum et papam renascitur, Ruo dolfus dux rex eligitur.
- 1080. Bellum Henrici regis cum Saxonibus, in quo, Rudolfus rex, proh dolor! occiditur.
  - 1092. Hoc anno XI. Kal. Oct. eirca horam III. diei facta est eclipsis solis alioque anno facta est mortalitas magna. Annoque dehine IIII. accessus est ardor Jerosolymitani iteneris.
  - 1105. Heinricus rex circa natale domini a patre Heinrico quarto rege se separavit; sequenti anno, iterim circa natale domini pater a filio captus est et codem anno obiit.\*
- 1147. Hic annotare placet, quod hoc amo, divino, ut credimus, nutu accensus est paeue per omnes ecclesias ille ignis Jerosolymitani itineris suadente verbo Bernardo abbate venerabili.
- 1152. Chuonradus dux obiit. Chuonradus rex obiit et Fridericus dux Alemannorum rex efficitur.
- 1159. Domins Adrianus pp. obiit, quo defuncto factim est acisma inter cardinales de sede apostolica. Major etenim et sanior pars elegerum Ruolandum cancellarium, vocatusque est Alexander; altera vero pars cum autoritate Imperatoris elegerum Octavianum cardinalem, vocatusque est Victor, quo defuncto post V. aumos successis Paschalis, et eo defuncto post VI. aumos successis Celisius (Calixtus), qui modo tenet lo cum reginius, sed et Alexander adhus esdet.

Anno

11165. Civitas potentissima Italiae, Mediolanum a Friderico Imp. capitur atque e fundamentis subvertitur indict. X.

1166-1167. Fridericus Imp. IIIIa vice Italiam petit, Romanos rebelles devastat, tem plum S. Petri et S. Mariae succendit, bellum vero postea per Reginoldum Colonieusem archiepiscopum, misso exercitu, contra eos movit, in quo multa millia Romanorum occisa sunt. Hoc eodem anno gravis pestilentia totum paene exercitum morte delevit; nam episcopi plures, Fridericus dux de Winsperc, Welf dux, Welfonis ducis filius cum aliis principibus occubuerunt.

Haec postrema est chronici adnotatio.

# Chronicon monasterii S. Galli \*)

Inveniri non poterat, neque San. Gallensea Arxius et Haunting erus illud existere meminerunt. P. Rolbius quidem in Catalogo aliud a Notkero balbulo conscriptum indicat sed aeque deperditum. Ple cujus interitu ipsius verba addere visum est. Exc os Mabillonius, Ziegelbauer sium est. Exc os Mabillonius, Ziegelbauer sium est. etx cos Mabillonius, Ziegelbauer sium est. etx con Mabillonius Notkero balbulo historiam seu chronioma S. Gallots subsequentibus temporibus ad suam usque aetatem modo Ciceroniano per dialogos scriptum. Id adservari ait Goldas tus. Le in Palatinatu

<sup>\*)</sup> Conf. Hamberger pag. 91. 105. Goldast scriptores rerum Alam. T. II. p. 152. Anfandigung von Dumge S. 27. Rr. 37.

apud viduam Wolfgangi Wetter. Hic cum civis fuerit S. Gallensis, fortasse e monasterio in lamentabili illa fidei defectione vel ipse illud abstulit vel ablatum ab alio redemit secunque in Palatinatum asportavit.» Utcunque se res, habeat, neque adsentire neque negare possumus, in medio relinquimus ut incompertum. At indicare nostrum est, Goldastum ipsum codices San-Gallensibus furtim abstulisse, \*) et ubi tot fortunae injurias consideramus, quibus monachi illi adfligebantur, Kolbii querelae erit ignoscendum.

Chronicon ab origine mundi ad Carolum IV. Rom. Imp.

Chronicon ab initio mundi ad annum usque

De quibus, ubi ad Königshovium ventum fuerit, plura disscremus.

Chronif ber Raiser und Pabste; Cod. chartac, saec. XV. fol. (Inter codd. bibl.reg. Würtemb. priv. pridem Weingartens, sign. 43-

Orditur ab Adamo et finitur in electione, Jodoci Moraviens. in regem Romanorum facta 1410.

Utrumque chronicon, et Imperatorum et Pontificum, separatim habetur; utrumque pervolutis paginis aut parum aut nihil frugis renunciare neutiquam haesitamus.

<sup>\*)</sup> It ffeubach Reifen. II. S. 149.

Chronik (kurze und wahrhafte) die nechst umliegende Städte und Landschaften des Bodensee's, doch fürnemblich die alte und loebliche freye Reichsstadt Constanz betreffend. 1548. (Inter codd. biblioth. publ. Turegiensis. B. 75. Chartae. fol.).

Autor hujus chronici Vigilantius Seutlonius, incertum an vero an facto nomine; in subscriptione proditur; opus autem consacrinatum in civium usus (jum Diensi gemeiner Burgerspaft); certe scriptorem ostendit ira et studio plenum, credulum, verbosum, vulgi auribus inservientem, denique sacris Augustanis acerrime addictum.

Distinguitur opus in dues partes, quarum prior res gestas ab anno Chr. 587, ad ann. 1450. annalium in modum recenset, posterior de Constantia civitate specialiter agens, in pacto civitatis cum familiis nobilium domesticis (Verichibrief moiform ber Etabi und ben Gefchiechtern) ann. 1430. percusso, ut plurimum occupatur.

Codex iste bibl. Turegiensis per longum antea tempus terebatur manibus Mangoldiilius Chronici vasti Constantiensis autoris, qui margines larga notationum copia liberaliter implevit.

Conradus de Fabaria de casibus monasterii 8. Galli.

Vid. Ratpertus.

Cosmae Pragensis Chronicon Boëmorum. Codex membran. sacc.XII. vel ut serius XIII. fol. (Inter codd. bibl. publicae Argentinensis Nr. 88.)

Habetur in uno eodemque volumine cum codice pervetusto, immo forsan coaevo chronici Ottonis Frisingensis de quo infra dicemus. Desinit autem hoc Cosmae exemplar eodem anno, quo prima Marg. Freheri editio, videlicet MLXXXVI. Ista igitur Freheri editio, cum omnium sola sit atque unica, quae hoc in anno subsistat, dum reliquae et in iis ipsa Freheri secunda ex codice Pragensi, ad annum 1125, quod ad Cosmam, procedant, vero non absimile videri possit, primam Freheri editionem ex codice nostro Argentinensi fuisse descriptam. Contra candem mancam ac mutilam, vel ex ipso inscripto titulo apparere contendit cl. Hamberger a); quod quidem in codicem nostrum non cadit, quem probum ac integrum inspecta pagina commonstrat. Nihilo minus ipsum Freherum de prima sua editione idem sensisse vel ex hoc intelligitur, quod in itinere Polonico Pragae commoratus ibique codicem illum Pragensem nactus, ad annum 1125. excurrentem, quo Cosmas octogenarius Pragae decesserat, alteram ex illo editionem continuo adornavit, quam primam integram palam professus est b). Secundam hanc Freheri editionem post annos fere centum viginti recognovit et notis illustra-

a) Buverläßige Rachrichten zc. Ihl. I. p. 105.

b) Chronicae Bohemorum libri III. «nunc primum integre-in lucem editi.» Hanoviae typis Wechel 1607. fol.

vit Chr. Gl. Schwarz, insertam ss. rerüm Germ, Jo. Burc. Menkenii c). Accessit denique post biennium editio quarta «cum membrana autori fore coavoa integerrimaque archivii regii Dresdensis collata, plurimis locis empndata et insigniter aucta,» ab eodem ipso Menkenio iisdem ss. superaddita 2).

Extant et plures Cosma e continuationes, a diversis autoribus diverso tempore conscriptae et singulae typis jam vulgatae. Prima anonymi ab anno 1125 ad ann. 1142. Menkenio titidem adjecta e); Altera, quam duorum censent autorum, seorsim edita f) ab anno 1126 ad ann. 1285; tertia Francisci, ecclesiae Pragensis decani, ad annum usque 342. e codice capituli ejusdem ecclesiae editori communicata et typis titidem separatim promulgata g).

Haec ex libro laudati Hambergeri eum in finem adnotamus, ut siquis alius Cosmae codex mapt. vel etiam alia continuatio forte existat, nos edoceant, qui norint.

Quod reliquum est, in recensendis, quae ex Cosmae chronicorum libris historiac Germanicae inserviunt, codicem Argentinensem quamvis mutilum, attamen vetustum et subaequaevum negligendum non censemus, quandoquidem a Frehero eundem adilibitum non liquet, nobis autem in ipsa bibliotheca Argentinensi nec ad manus fuerint editiones, neque etiam si adfuissent, per morae angustias ullo modo conférri potnissent.

c) Tom.I. p. 1967.

d) Tom. III. p. 1771.
 e) Tom. III. p. 1800.

f) Viennae typ. Trattner. 1752. 4.

g) Pragae 1754. fol.

Gebehardi Dacheri de Dingelstat chronicon Constantiense vernaculum. In bibliotheca San-Gallensi. Nr. 646. saec. XV. pap. fol.

Ignotum hucusque auctorem denominavit mhi Y. C. Ilde fon sus de Arx, in ipso enim libro, ut equidem inspicere potui, nihil de scriptoris nomine occurrit. Narrantur in hoc chronico res gestat civitatis et episcoporum Constantiensium ab origine oppidi anno 509. usque ad annum 1475. Insunt etiam multa de rebus germanicis et helveticis nec non de bellis civitatum Suevicarum sacc. XIV. gestis, et insuper additur vetus ordo senatus Constantiensis. Multa denique insignia, quae coloribus diatinguutur, adpicta sunt, et ab altera manu literae usque ad annum 1470. exaratae sunt, ab altera, quae et passim in libro deprehenditur, reliqui anni adscripti. Hint inde aliquid deesse videtur, sed neutiquam mancum opus dixerim, priusquam accuratius inspicisur.

Incipit chronicon his verbis: «Bekenne mengtich alle vnd yeglich besunder, das die flat Cossen gebuwen worden ist, als man von der geburt Erist jast drubundert und nún Jare von Constanct dem kapfer, ein sun Diocletiani des kapfers « 12.—Pag. 471. desinit manus prior de annalium specimine: «Darnach des dryzhendosten tags des Mireysen (1470), was do zinstag nach sant Gregorien tag do dorndret vnd bligget es gar fer vnd vast, vnd sig die strauf gen Gecuelden in den turn vnd och an mitren Merczen für vs also kalte, als der winter zyt, vnd man maint, das penaant nie gedensen mocht.» — Pag. 476. desinnut additument manner recentioris.

Habes orationis exemplum, quod quidem apposui, ut certis et usitatis sigais codicem describerem, uicoque nifili facit ad auctorem ejusque fontes. Tacet sper co etiam Hambergerus, tacent, quod magis est, Jacobus Manlius et Gabriel Bucelinus, uterque scriptor rerum Constantiensium, alter Brigantinus; alter manachus Vinigardiensis, uterque in viciniis monasterii Sancti Galli, ubi Dacheri opus asservatur °).

Dacheri chronicon idem se Manlii et Bucelini stemmatibus et genealogiis refertum est tum episcoporum tum nobilium et civium Constantientium, e quibus videatur, an recentiores illi scriptores ex Dachero nonnulla sumserint, nec ne. At non praetereundum, plurima G. Bu celini scripta, typis nondum impressa, Stutgardiam in bibliothecam regiam privatam ex monasterio Vinigardiensi venisse, e quibus, ubi Dacheri chronicon majoris habendum est, forte sed laboriose notitis aliqua de auctore nostro orui poterit.

<sup>&</sup>quot;) Chronicon episcop. Constant. a Jsc. Manlio conscriptum, et ab anonymo continuatum invenies spud Pistorium script. rer. germ. Tom. III. pag. 687. sq. Ordisur ab anno 63. p. C. et concluditur anno 1607. — Bucelini opus inscribitur Constantia Rhenana. Francofurti 1677. 49

De origine et gesta Francorum, vel eorum sequentia certamina. Codex membr. sacculi X. vel ut serius XI. (Inter codd. bibl. San-Gallensis una cum aliis in volumine fol. max. molis ingentis. Nr. 547. ibique pag.637. sq.)

Incipit in haec verba: Principium regum Francorum eorumque originem vel gentium illarum ac gesta proferamus. Est autem in Asia oppidum Trojanorum, ubi est civitas, quae Ylium dicitur, ubi regnavit Aeneas etc. Finis est: Karlus nempe princeps Parisius Basilicam S. Dyonisii martyris per multa munera ditavit, veniensque Cariciaco villa Palatii super Isara fluvium, valida febre correptus obiit in pace. Rexit autem utraque regna anuos XXV. transiit itaque XI. Kalend. Novembr. sepultus est in Basilica S. Dionysii martyris. Expliciunt gesta Francorum. Sequitur eadem manu descripta brevissima historia de origine majorum domus sine ulla inscriptione eademque in pagina illa et orditur et absolvitur. Incipit: Chlodharius rex de Austris, postquam Theoterichus et Theodebertus reges et germani mortui sunt, recepit regnum eorum consilio et adjutorio Pippini senioris, qui tunc temporis major domus erat. Desinit: Princeps Karlus, qui jam utraque regna viriliter gubernans circumquaque cum regibus ac ducibus bella semper superando committens, donec eum omnes vincendo, qui contrarii fore videbantur, viucere constabat.

Autorem ipsa Caroli Martelli aetate scripsisse manifestum est; editum legisse non memini, neque etiam ullam ejus mentionem in directorio ss. med. aevi invenimus.

Libellum de origine Francorum praecedit index capitum, qui quidem collatus cum libelli capitibus mancus ac mutilus apparet, quanquam in ipso indicis contextu neque histus neque litura reperiatur, sed ultimi capitis inscriptionem statim libellus ipse sabsequatur.

Ekkehardus de casibus monasterii S. Galli. Vid. Ratpertus.

Ekkehardi Uraugiensis chronicon. Cod. olim Zwifaltensis nunc Stutgardinus in bibl. publica, historicor. Nr. 411. fol.

Fol. 6. manu juniori adscriptum est; «Ekkehardi abbatis Vragiensis chronicon. > Sequuntur excerpta ex Eusebio. Fol.7. rectum rescriptum est. Fol. 18. verso, manu alia continuatur chronicon, et fol. 19. manus prior rerum post Alexandri M. mortem gestarum seriem excipit. Fol. 75. recto excerpta ex Jornandis hist. Goth. Fol. 88. verso ad fol. usque 93. alia iterum ex Eusebio, deinde ex Orosio, tum fol. 102, verso e Paulo diacono et fol. 121. verso ex Beda secundum annorum ordinem conscripta sunt. Demum fol. 124. recto codicis incipit Eccardiana editio Annalistae Saxonis in Tom. 1. Corp. historicorum medii aevi, pag. 155. et codex quidem his verbis, praecedenti orationi adnexis orditur: « Huius anno primo, qui est dominice incarnationis DCCXLII.

Karolus Pippini filius major domus in regno Francorum obiit, relinquens filios tres, Pippinum, Karlomannum et Griphonem." Eccardianus autem annalista Saxo lato ore integram orationem sic habet: Anno dominicae incarnationis VIICXLI. Karolus filius Pippini major domus et bellicosissimus dux Francorum obiit anno XXVI. principatus sui, postquam Gothis superatis, Saxonibus et Fresonibus subactis, expulsis Sarracenis, provincialibus receptis pacem et quietem regno Francorum reddiderat. Reliquit filios tres Pippinum, Karlomannum et Grifonem. Fol. 127. deprehenduntur excerpta ex Eginhardi vita Caroli M. Fol, 144. recto narratur de origine Saxonum. Fol. 176. de locis terrae sanctae, et fol. 183. de Conrado II. Rom. Imp., quae cuncta etiam apud Eccardum pag. 146, sq. leguntur. Tandem fol. 188, verso. in mediis rebus Erlungi episc. Wirziburg. et in proelio ad Reginum fluvium praeparato anno 1105. lacuna adest et ultima orationis verba haec sunt: « Successor Augusti tenere si \*\*\*. a Itaque desunt quae apud Eccardum a pag. 606. usque ad p. 610. leguntur. Codex enim fol. 180. pergit his verbis: · Partium (Ecc. addit. tamen) illarum quodam insignis comitatu, summo mane super ipsos, ut pote inermes et peregrinos concivibus (Ecc. cum civibus) armatis irruit , etc. Denique opus imperfectum abrumpitur anno 1124. (lege 1125. ut Ecc. recte p.65%) his verbis: "ad curanda defungentium (Ecc. morientium) eadavera \*\*\*. » Cetera desiderantur. Desunt itaque anni a 1126 usque ad 1139. sive res Lotharii II. Rom. Imp. et initium principatus Conradi III, regis.

Codex igitur, ut meum judicium faciam, nou solum varietate lectionis et chronologiac conspicuus, sed etiam, quod magis est, integriorem textum ab initio, versus finem exhibet mutilum et abruptum, qui, ubi cum editione consentire videtur, multo compendiosior breviorque reperitur, ita ut difficillimae disquisitioni ansam praebcat, quisnam textus sit integer et genuinus, codicis au editionis? Quae in monumentis literariis medii acvi saepius obvia est quaestio, plerumque tamen ut in maxima illa diversitate gestorum Treverorum facilius dijudicanda, sed hic eo difficilior videtur, quo magis super ipso chronici auctore maxima inter viros doctos exorta est disceptatio. Eccardus enim editum ab ipso annalistam Saxonem hune ipsum Ekkehardum Uraugiensem esse condenderat. Sed in Eccardum Martenus et Durandus acriter invecti, non solum tres auctores chronici illius, quod sub annalistae Saxonis nomine circumfertur, statuere, sed etiam abbatem Urspergensem plagiarium habere conabantur, qui Ekkehardi Uraugiensis opus dolo sibi vindicasset et ipsc in autoris nomen inrepsisset \*). Quorum in sententiam abiere Bouquetus et Scheidius, et ille quidem argumenta

Martene et Durand veit. seriptorum ampliss. collectio. Tom.IV. praefat. Nr. 1—5. Docent viri erudit, tres scriptores, soudamque mousches Corveientes, probe dignocti posse chronici illius, quod sub sunsiliate Saxonis nomine circumferatur, quorum primus annales ad Ausque 1000. perduxisset, quoniam abanno 990. usque ad sanno 999. Seriptor passim de se ipse loquature, alter finance. XI. visisse videatur, tertius denique anno 1130. ultimam chronico manum adponuerit. Sed plares fa. Sed plares fa. Sed plares fa. Sed plares fa. Sed plares fa.

repetere hic invectivas \*). Sed me quidem rem sine ira et studio tractare decet, neque Eccardum defendere, neque argumentis illis haud satis idoneis, ut Martenus et Durandus animo commoti, plagiarium ipsum decantare opus est. Habuisse se in manibus Ekkehardi chronicon, quod paucis ab initio exceptis ferme idem esset ac Abbatis Urspergensis, Martenus quidem et Durandus adseveravere, sed sese hoe chronicon non edidisse, quod supervacaneum videretur, iidem dixere \*\*). Itaque tota de Ehkchardo ejusque opere disceptatio hactenus in testimonio et auctoritate illorum non in argumentis posita. Cum enim Abbatem Urspergensem plagiarium censuissent, opus erat si non integra Ekkehardi editione certe tamen illorum locorum, in quibus Abbas Ursperg. ab illo discreparet. Sed rem actam opinati, libellum tan-

cile investigari postanta, qui annales illos conscriperenta, quod viri docti non indicavere. Nam, qui Erri seterat, ut escundus scriptor candem rem bis ennartaret? Referr enim ad annum 1002. pag. 384: Saxones a censu procrouma, quem The od erl cius I. Austrasia cre ipnis imposuerit, ab Henrico II. Rom. Imp. liberatos esse, quae res ad annum 1016. incuria ejusdom scriptoris vel negligantie ei rignorantia alterius repetita est. Alia ejusmodi exempla facile in illo chronico deprebendi postunt, est enim copiosissima et diligentissima compilatio, quae multorum annorum seriem persequitur, sed em ipsam ob causam difacillima exoritur quaestio, quiam scriptores furcint, qui annales illos congesserin?

<sup>\*)</sup> Schaidt origg, Guelf. Tom. III. pag. 153. nota XXXX. Bouquet scriptor. r. Gall. Tom V. praefat. p.V. Nr.X. Tom. VI. praef. pag. X. Nr. XX. Gertens Meisen I., 70.

<sup>\*\*)</sup> Martene et Durand Tom, V. pag. 512.

tum Ekkehardi de expeditione Hierosolymitana edere operae pretium iis videbatur. Igitur resuscitatur disquisitio, et quin dijudicari queat, nullus dubito. Duo jam adsunt Ekkehardi codices, alter regius Parisinus, quem illi in manibus babuere, et saec. XII. scriptum auctorique aequalem esse contenderunt, alter nunc Stutgardinus nuncr Zwifaltensis. Hic quidem ut abbas Ursperg, incipit excerptis undequaque congestis, in quo potissimum inquirendum, au ipse et Parisinus historiam fabulosam Alexandri Magni contineat, super qua Martenus et Durandus nihil monuere, et quam Crato Myling of Melanchthon in editione altera abhatis Ursperg, scilicet ut nugas aniles sed perperam omisere, quod et in prima edit. factum erat, et, ncquid deesset. Alexandri historiam ex Raphaele Volaterrano inserere aequum duxere \*). At nesciebant, et fabulis suam esse auctoritatem, praecipue illis, quae de Alexandro medio aevo circumferrerentur, et has res non ea, qua plerumque et hodie, levitate esse negligendas. Sed maximam difficultatem parit cod, Stutg., quod annalistae Saxon is chronicon nullo discrimine, imo continua oratione Ehkehardi operi subjungit, quod neque in abbate Ursperg, pag, 150, deprehenditur, neque in codice Parisino sic reperiri videtur, alioquin Martenus et Durandus hanc rem gravissimam verbulo saltem attingere debuissent. Tertius codex, optimae notae, quem Hessius et vidit et protographum asseruit,

<sup>\*)</sup> Abbatis Ursperg. chronicon. Basil. 1569. praefat. pag. VI. et pag. 14.

erat in monasterio Vinigardiensi "), sed illum Stutgardiae eam ob causam, quod non omnes codd. Vinigard. illic adlati sunt, non vidimus, et maxime optandum, ut iterum reperiatur.

#### Flores Temporum Martini Minoritae et Hermanni Januensis.

Chronici hujus primus ac princeps autor, doctis diu ignoratus, abbreviatoris sui et continuatoris, Hermanni Januensis, ac Hermanni Gygantis nominibas ferebatur. Centuriatores q.v. Magdeburgenses istum Hermannum Januensem (inepta satistranslatione) Aedituum (quasi Janitorem, a Janua) quin immo Honorium (scil. ab Er-mann) saepissime appellant, Chronici editor novissimus, Jo. Ger. Meuschen, theologus Coburgensis, Hermannum Gygantem unum agnovit autorem eique, codici suo inscripto, universum chronicon vindicaturus, in Martinum Minoritam ut impudentissimum impostorem atque Hermannum illum Januensem velut alterum impostorem atrociter invectus est, male quoque habito viro doctissimo Jo. Georg. Eccardo, qui justa Martini Minoritae et Hermanni Januensis nomina editioni suae praefixerat; ut fere maximos sibi spiritus sumunt, qui pessime norunt.

<sup>\*)</sup> cfr. Antanbigung von Dunge. E. 43. Rote d. Ubi eorigendum, codicem Vinigard. in fronte titulum: eAbbitis Vraugiensis manu recentissima gessisse, non, ut minus recte ibidem positum ett: eEkkehardus Vragiensis.

Nos autem utriusque chronici sex codd. mss., partem Stuttgardiae, partem Basiliae inspeximus, cosque et invicem et ab editis plus minusve diversos; chortaceos singulos atque aevi recentioris. Et Stuttgardiensium quidem duo servantur in bibl. rege, publica, unus in privata. Illorum alter est sacculi XV. vel ut scrius XVI. ineuntis, alter XVI. adultioris; ille signat. nr. 269, hie c70. Codex bibl. reg. privatae est sacculi XV; denique singulis est chartae forma, q.v. in folio.

Codex nr. sco. Martini Minoritae nomine inscriptus, in fine mutilus, excisis quibusdam foliis, apparet. Quaenam autem sint, quae desiderantur, divinare non datur. Etenim adest Martinus Minoritae, adest Hermannus continuator, cujus utilima adnotatio, videlicit obitus Ludovici Bavari Imperatoris, paginae ultimae linea penultina ad ann. 1346. legitur. Hanc vero continuo excipit lineae ultimae adnotatio sequens: «Anno MCCCC. sexagesimo octavo... jamque deficit codex. Continuatorem, quisquis ille fuerit, annorum CCXXI. ingens hiatus peraegre admittit, omnemque ado conjecturam de additis et excisis omnino evertit.

Codex nr. 270. in utroque chronico lectiones plurims diversas exhibet et non paucas interpolationes. Narratio sistitur in memorando dissidium inter Johannem XXII. P. et Ludovicum Bavarum Imperatorem, adeoque intra limitem chronici Hermanniani, quod ad obitum usque Ludovici et ultra extenditur. Contra adjectis huic codici quinque foliis, eadem manu exaratis, res multivariae atque etiam cumprimis schemata genealogica promiscue proponuntur finemque facit adaotatio coronationis

Friderici Imp. per Nicolaum V. P. dominica Lactare MCCCCLII.

Utriusque codicis collationi vel invicem vel cum editis supersederi posse speramus, ne scilicet actum atque optime actum agi videatur. Etenim hi duo codices illi ipsi sunt, quos pridem in tabulario ducali Würtemberg, servatos, teste doctissimo, humanissimo D. Le Bret bibl. reg. publ. praefecto, hortatu illustrissimi Jo. Chr. Gatterer. Prof. Goettingensis, tunc temporis ss. rer. germ. collectionem molientis, triumviri peritissimi Chr. Fr. Sattler, Jo. Fr. Le Bret ac Jo. Chr. Volz diligentissime contulerunt, lectionumque varietates omnes ut et alias adnotationes una cum exactissima codicum Exayeapia, paginis haud minus CLXVIII. congestas, inclytae societati historicae Goettingensi, dignissimi socii, transmiserunt a). Hujus itaque liberalissimo in rem literariam favore easdem et nostris aliquando conatibus indulgeri, non est, quod dubitemus.

Denique codex bibl, reg. privatae proprium quidem atque genuinum Hermanni Jasuvensis opus continet, quale Eccardus illud ipsum descripsit b); sed idem pessime habitus a scriptore est, qui non nisi chartam infinitis scripturae erroribus inquinavit a principio "usque ad anumm gracie millesimo drieentesimo quadragesimo quinto."

Codicum trium Basiliensium haud absimilis, conditio est. Istorum duo suppeditant Hermanni Januensis interpolatum chronicon ab aliis denuo

a) Gatterer allgem. hiftor. Bibliothef XVI. 3. sqq.

b) Corp. histor. med. acvi. Tom. I. Pracf. nr. XXII.

interpolatum et diversimode continuatum, adeoque ipsum autoris Hermanni nomen falso elogio inscriptum; tertius Martini Minoritae chronicon ezhibet, probum quidem ac notae praestantioris, sed idem, quemadmodum in tertio illo codice Stuttgardiensi Hermanni integrum opus a seriptore, sic a fortuna male habitum, i. e. optima saltim, si non plurina sui parte destitutum et non nisi aunum attingens p.Chr. n. DCCCCXXXVI. Singuli codices sunt sacculi XV., chartacei; Hermannianorum primus in forma fol., alter in quadrata, tertius Martini iterum in forma fol.,

Primus ille codicum Basiliensium pessime de scriptus et Hermanni Minoritae elogio perpetam notatus, complectium Martini Minoritae ac llermanni Januensis utrumque chronicon interpolatum et continuatam ad ann. usque MCCCCXLIV. finitarque cum bello q. v. Armaniaco, (Mimenjádens—Minogandens—Mitog) in hace verba: «etiamsi multi interfecti sunt Armajaci».

Chronicon autem Hermanno ipsi adscriptum et continuatio ulterior hocce notamine distinguntur fol. LVIII: «Item anno MCCCLXXI. Feria tertia post dominic am judica in civitate spyrensi duo fratres nobiles, dicti Gabelu decollati ferentur propter cyphum aureum quod depraedarunt in strato publico. Hic cessat frater Hermanus ordinis minorum hujus chronice collector quod appellat cronicam minorem seu flores temporum utinprohemio supra hujus libelli et cessavit anno quo proximo scilicet 1349,» Vides Hermanniani chronici finem simul indicari ad ann. 1372 mannani chronici finem simul indicari ad ann. 1372 mannani chronici finem simul indicari ad ann. 1372 mannani

et ad annum 1549; eoque scriptoris oscitantian, immo dementiam exemplo vivido manifestatam. Per git autem pagina statim sequenti: «Hie venerabilis domnus Remboldus Slecht cantor et canonicus ecclesie S. Petri in monasterio Argentinensis protequitur ubi superins dimissum est videlicet a tempore dicti Karoli quinti e) Imp. filli regis Bohemie et a tempore primi anni seismatis inter Urbanum et Clemantem lune ordinem complevit prout sequitur usque ad finem hujus libri et incepie sub amu domini x313 (1553) scribendo IV. die mensis, februarii et primo de Karolo Imp. post hoe de filio mo IVentzislao Romanomum rege etc.»

Habes igitur primi continuatoris nomen et actatem, non vero alterius, quem cum scriptore hujus codicis cundem credere fas est, ipsumque codicem exaratum circa medium sacculi. XV.

Codex alter bibl. Basiliensis, sign. E. III. toalter plane scriptorem atque citiam continuatorem
ostendit. Incipit ille isidem verbis cum [chronico
genuino Hermanni Januensis, nisi quod sigla
H. scriptoris codici forte praefixa, Heinrici vecabulo perperam expressa legatur: «Marie virginit
indignus famulus ego frater Heinricus ordinit
fratrum minorum.» Hoc vero commune habet cum
cod. praecedenti, quod Hermannum Januensem ordinis fratrum minorum faciat, quem ordinis

c) Its in genuino queque Hermanni Januensis chronico Carolas IV. appellatur, ut v.g. in proëmio sped Ecoardum L. a. 3 Julio Caesare usque ad Karolum quintum filium Joannis regis Bohemise, qui successit Ludovico Imperatori quarto.»

S. Wilhelmi fuisse notum est. Non îndicatur chronici Hermanniani finis, sed veluti unum idenque opus continuato sübnecitur, procedens ad annum naque 1/471. atque omnino diversa exhibens ab illa codicis modo memorati. Justam satis rerom seriem scriptor observat ad finem isque sacculi XIV; sed ubi perventum est ad Ruperti regis inaugurationen, non nisi varia excerpta miscentur ex Aeneae Sylviti libris de codem Ruperto, Sigisimundo, Alberto II. et Friderico Impp. additis de Friderico quibusdam particularibus; tune vero orditur historia pontificum a Martino V. ad Sixtum IV. in quo subsistit continuator, postremo locutus: -hice celebrat nune hoe anno, quo hic libellus scriptus est, videlice 1475, annum jubileum. y

Codex una eademque manu perscriptus, unum quoque eundemque scriptorem innuit, quem Nico-laum Gerung, dictum Blowenstein, episcopi Baillensis anno 1436. sccretarium ac rerum Basiliensium hene notum compilatorem non nimis temere reputaveris, modo ut firmiori nitatur argumento cl. Brucker i teatimonium: chronicon episcoporum Basiliensium ab codem Nicolao esse conscriptum d); utnuque certe codicis est eadem manus.

Tertius codicum Basiliensium, uti jam diximus, Tertius Minoritae chronicon exhibet, integerima, quantum novimus, fide descriptum, sed non niti ad annum Ottonis I. Imp. primum superstiem; reliqua perierunt. Lectiones ibi habentur editam anifeste meliores, ut a.g. in ipso ultimo passu: fuit eo tempore in Vasconia mulier ab um-

d) Brucker as. rer. Basil. Tom.I. Praef.

bilico sursum divisa, duo habens capita et duo pectora, quae longo tempore supervixit. Anno regni Ottonis primo.... hic deficit codex. In editis legitur: Anno Ottonis primo, omisso regni vocabulo, solenni scriptoribus ejus aetatis.

Quod reliquum est, ex hisce codicibus Stattgardiensium tertium et Basiliensium duo priores in
restituendo vel Martini Minoritae vel Hermanni Januensis textu ullius usus esse negamus; bene vero Basiliensium tertium in recensendo Martini textu adjumento futurum esse credimus. Diversas denique continuationes, quanquam
praecipua historiae incrementa ex iis non speramus,
easdem tamen proinde aspernandas nequicquam dixerimus.

Juvat de aliis Martini et Hermanni codd. mss. pauca subjicere, quae comperimus. Unum inter codd. bibl. insignis ad S. Bartholomaeum Francofurti ad moen. adhuc servari edocuit socius amicissimus Dr. Schlosser, Consiliarius; alterum in bibl. augustissima Vindobonensi, inter mss. hist. eccles. nr. LVII. custodiri meminimus. Tertius membranaceus folior. LX. formae quadratae, inscriptus: Martini Minoritae Chronica seu Flores temporum, non ita pridem extitit apud canonicos regulares ordinis cisterciens. in Rebdorf prope Eichstaedt, continens unum Martini chronicon absque Hermanni abbreviatione et continuatione, finiensque cum anno 1288. in haec verba: Nycolaus IIII. de ordine fratrum minorum doctor theologie MCLXXXVIII. sedit anno V. bis electus cum lacrymis resignavit. F.º compulsus ab omnibus

cardinalibus tandem acquievit. Explicit chronica. Amen. Textum ab Eccardi editione quam maxime recedere, qui viderat, autor hujus notaminis, simul observat e). Codex iste, ubi nunc habeatur, an cum universa mss. et librorum supellectili Rebdorfiensi Augustam Vindel. delatus f), an vero bibl. reg. Monacensi illatus sit, adhuc ignoramus. Quartus denique cod. mss. procul dubio nunc Monacensis, olim Tegernseensis in praestantissimo monumentorum historicor, volumine bibl. Tegernseensis, ante annos fere C. repertus fuit a sagacissimo illo ac indefesso monumentor. Germanicorum indagatore Bern. Pez, ord. S. Bened. g), qui eundem cum anno 1349, finire adeoque Hermanni continuationem, aut si mayis, Hermanni ipsum opus, continere affirmavit.

Quintum ex ditissima ad S. Emmeramum in bibl. reg. Monacensem transvectum illustriss. L.B. de Aretin testimonio docemur. (Μτφίν Σείτ 11. 166. 195.)

Freculfi chronicon

Cod. San-Gallensis nr. 622. fol. pergam. saec. 9. fin. vel 10. ineuntis.

In fine cod, a manu recentiori inscriptum est:

\*Anno dom. incarnat. DCXIIII. S. Gallus divina disponente gratia hanc heremum inhabitare cepit

e) Hirsching, von schenswürdigen Bibliotheken Deutschlands. T. III. P. II. p. 496.

f) Bibl. Rebdorfiens. una cum codd. mss. Aug. Vindel. devectam, teste idouco temenus.

g) Thesaur. anecdator, noviss. Tom. I. Diss. isagog. p. XIII.

(sic). Anno dom. incarnat. DCCXX. beatur Othmarus hie promotus extitit in abbatem. Sequitur a manu priori conclusio chronici his verbis: «Expliciant libri ab incarnatione dom. nostri Jhu Xpi usque ad regna Francorum in Galliis ee Longobardorum in Italia, a Frechulfo, Lixoviensis ecclesiae episcopo ex diversis historiografforum (sic) libris deflorati. Indidem conjici licet, hunc codicem antiquis temporibus monssterio Sa Galli fuisse, sed temporum injuria direptus demum in manus Aegidii Tschudii venit, et anno 1771. a San-Gallensibus denuo redemus est \*).

Primum variae lectionis specimen exhibeamus. Ad manus erat editio Freculfi in bibl. max. vett. patrum Lugd. Tom. XIV. pag. 1061. a. sqq. ad cujus Tom. II. lib. V. cap. 1. quae sequentur, e codice adnotavimus. Editio 1 1 habet Arcadius cod. semper Archadius legit. Edit: Hunos, cod. Chunos, itaque Hunos legendum, nam in codd. literae ejiciendae punctis subscriptis notantur, et Otfridus in cod. Palat. nr. 52. συναλωφέν, quam dicit, eodem modo ut noster, exprimit. Edit: uxoreque illius in exilium ablegata, cod. male: uxoreque illius exulatam. Edit: ne sic quievit intollerabitiorem . . . se praebuit. Cod. melius : sed intollerabiliorem . . . Edit: perpessi sunt mala. Cod male: perpessa. Edit: alii parere pontifici. Cod. alio. Edit: in exilium duceretur. Cod. in exilio. Edit: qui consenserunt in damnationem ejus. Cod. in damnatione, melius. Edit: atque Tharatensium. Cod. Tracensium. Edit: praedecessores. Cod. prae-

<sup>\*)</sup> Vid. catalogus mss. Tschudianorum, Turegi 1767. in 8.° in quo cod. noster nr. 99, descriptus est.

cessores. Edit: Acatium. Cod. Achatimm. Cop. 2.
in fine. Edit: vixit annos XXX.XI. Cod. XXX ta
et uno. Cap. 7. edit: aliquandiu Aphrica ab eo annona-detenta. Cod. Africana. Edit: datis lectissimis obsidionibus. Cod. obsidibus. Cap. 12. edit;
Theodosio reguante. Cod. imperante. Cap. 15. edit;
imperatorem quoque ejusdem Maximus invasit. Cod.
recte: imperium— et addit: quasi Theodosii filio
occupare vellet.

Deinde de notis interlinearibus et brevibus additamentis dicendum est, quae cod. plurima habet. In Tom. II. Jih. V. c. 7, incipiunt notae interlineares, e. g. J. 1. Jiliumque ejus Constantem Gerontinst apud Viennam interfecit. Cod. post Constantem addit: quen ex monacho Caesurem fecit. Ibid. edit. Atta lus vero inter tyramos mori delegit. Cod. addit: qui captus et Constantino exhibitus, truncata manu relictus est. Heraclianus interea comes Africam contra Attalum strenue tutatus est. Cap. 16, edit: tradiderum se Theodorico regi Gothorum. Cod. addit: anno aò incarnat. dom. CCCC XLVIII. Marcianus cum Valentiniano regnavit. Ejusmodi additiones etiam in capitt. 15. 16. 19, reperiuntur.

Postremo majora additamenta, quae e saec. XII. in margine alscripta sunt, integra hie adhibeanus. Tom. II. ilb. V. c. 15, post verba: nec impertat, adduntur sequentia: Utpote qui gravissimis eo tempore bellis cum Attila et Bladla regibus Hunorum erat occupatus: (sc. Actius), et quamwis Bledla Attilae fratris ini sit interemptus insidiis, Attila tamen ipse adeo intollerabilis reipmblicae remansit hostis, ut totam paene Europam exclisi invasisque civitatibus atque castellis corroderet. Initum namque est

consilium, quid agendum, ubique quaerendum esset praesidium, placuitque omnibus cum suo rege Unirtigerno, ut Saxonum gentem de transmarinis in auxilium vocarent. Quae postrema de Britannis esse dicta, quorum res l. l. referentur, et qui temporibus Attilae a Saxonibus oppugnabantur, alterum majus additamentum, quod cap. 16. adnexum est, liquide demonstr t. Post verba: gens Saxonum, glossa interlinearis addit: invitata a rege Wirtigerno. Sed post advehitur, magnum hoc additamentum in margine positum est: et in orientali parte insulae locum manendi, quasi pro patria pugnatura, re autem vera hanc expugnatura suscepit. Inito ergo certamine cum hestibus victoriam sumpsere Saxones. Quod ubi domi nunciatum est simul et fertilitas et segnitia Brittonum, mittitur confestim illico classis prolixior, armatorum ferens manum fortiorem; quae praemissae adjuncta cohorti invincibilem feoit exercitum. Susceperunt ergo qui advenerant, donantibus Britonibus, tocum habitationis inter cos, ea conditione, nt hic pro patria contra hostes militarent, illi militantibus stipendia conferrent, Duces fuisse perhibentur, corum primi duo fratres Heingist et Ros. Nec mora, grandescere populus cepit advenarum, ita ut ipsis quoque, qui eos advocaverant, indigenis essent terrori. Tum subito, inito ad tempus federe cum Pictis, quos longius jam bellando pepulerant, in socios arma vertere incipiunt, et primum quidem annonas sibi eos affluentius ministrare cogunt, quaerentes occasionem divortii Protestantur, nisi profusior sibi alimentorum copia daretur, se rupto federe cuncta insulae loca vastaturos. Siquidem, ut breviter dicam, accensus manibus paganorum ignis totam insulae superficiem obtexit. Ruebant edificia publica simul et privata. Itaque nonnulli comprehensi acervatim jugulabantur, alii fame confecti manus hostibus dabant servitium subituri, si tamen non continuo trucidabantur, alii transmarinas regiones petebant, alii praestantes in patria trepidi pauperem vitam in montibus, silvis et rupibus arduis agebant.

Haec ex Bedae historia Anglorum desumta sunt \*). Est quidem prolixior Beda, sed verisimile ille qui ipsum esscripsit, ob marginis coarctatum spatium plura omisit, et maxime necessaria tantum alposuit.

Reliqua, quae in margine codicis adduntur, non curamus, sunt enim argumenta capitum brevissima, et alise bujusmodi adnotationes.

## Genealogia Welphonis ducis.

Hoc titulo codex insignitus in bibl. Stuttgard, pub. codd. histor. nr. 559 fol. pap. in fine annus adscriptus 1405. Continuo ab alia manu additum: «haeen pluvimum ex Urspergensis chronicis transumpta sunt.» Integra genealogia, octo foliis descripta, orditur his verbis: «generationes principum genealogiae Welphorum summa diligentla investigantes ae multum in diversis chronicis et hystoriis sive antiquis privilegiis quaerendo laborantes etc. et desinit: «honore condigno juxta filum sepultus quiescit» ligitur mutato titulo idem opus est, quod Canisius lett antiqq. Tom. III. part. II. pag. 579. sqq.

<sup>\*)</sup> Bedae hist, eccles, Angl. lib I. cap. 13 15. et ex co Hearic. Huntind. hist, lib. II. init. apud Savile script, rer. Angl. p. 509. 510. ed. Wechel.

ed. Basnage, male edidit, melius quidem Leibnitius scriptor. rerum Brunsvic. Tom. I. p. 761. inseruit, et soroum Hessius inter Monumenta Guelfica parte histor. edidit \*), Hambergero nec titulos apographorum, quae Hessius laudat, nec reliquos adnotante. Codex Stuttgard. neque in capita distributus, neque inscriptionibus cistiuctus, neque specimen annalium, quod editionibus adnexum, additum est, aliterque finitur, et non raro alias lectiones exhibet graviores, ut e. g. in prima linea editi habent, \*principum nostrorum», noster autem: \*Přehporum.\*

Hessius quidem duo apographa e saec. XV. affert, sed neutrum nostrum esse videtur, namque et tituli different, et initium operis aliter legitur. Attamen codex noster sine dubio ex monasterio Vinigardiensi venit, itaque videndum, quae sit discrepantia inter Hessii apographa, parum descripta, et nostrum. Nimirum, cum ipso Hessio teste pag 47. et praesat. p. 3. chronicon autographum anouymi finiatur morte Welfonis junioris peste in Italia exstincti anno 1167, reliquis a librario additis, et apographa illa verisimile hacc additamenta exhibeant, aperte a nostro discrepant, quod desinit morte Welfonis patris anno 1191. defuncti, quo tempore auctor anonymus jam ipse e vivis excessisso videtur, et spographum nostrum Hessio ignotum fuisse probatur. Inde ballucinatio librarii, qui codici Stutgerdino adscripsit, ex Urspergensis chronicis hanc genealogiam plurimum sumtam esse, deprehendere licet, imo videndum, quae ipse Abbas Ursperg. ex genealogia illa excerpserit.

<sup>\*)</sup> cfr. Untanbigung G. 43. Ret. a.

Åliud apographum hujus genealogiae anno 1393 czaratum, quod Heasio aeque ignotum fuisse videtur, in bihiotheca Au gu stana adservari, dignumque esse, quod cum Hessii editione conferatur, vir humanissimus Beyschlag, rector et hibliothecarius Aug. Vind. certiores nos fecit. Sed, cum ipsius viri docti sententiam in tempore publici juris facturi simus, plura super illo codice hic monere nolumus.

Ceterum non praetereundum, doctissimum de Arnaldi, a cons, secret. Dillen hurgi, societati per literas indicasse, se historiam Guelficam iconitus ornatam habere, cujus uberiorem descriptionem nobis ut depromat, summopere regamus.

## Gesta Treverorum.

Cod. Stutgard. histor. Nro. 13. in pergameno scriptus, forma octava, quam dicunt, saec.XII.

Ad manus erat Leibnitii editio in accession. historicis Tom. 1. quacum codex plurinum convenit et initio et fine, desinit enim, ut codex Scriverianus apud Leibnitium, in electione Adelberonis episcopi anno 1152. sed abest a fine conclusio operis, quae in Scriveriano legitur. Distinctio capitum fere eadem quae apud Leibnitium. Quod ad textum attinet, meliores passim lectiones exhibet codex, et hinc inde nonnullae additiones insertae; e. g. in cap. 76 post verba: "at Cuuradum exconmunicaret, praeceptix-, adduntur haece: "quod ille quoque sine mora perfecit." Sic in cap. 77. "post

hunc Brunonem - elegerunt», cod. habet: post hunc Treviri Brunonem etc. et sic sacpius.

Multa super Gestis Treverorum viri docti disputavere, nam editiones multum inter se diffe-Primus D'Achery historiam Trevirensem edidit ex antiquissimo codice Abbatiae S. Cornelii Compendiensis, cujus primum et ultimumfolium dilacerata erant. Itaque incipit Acheriana editio a Chr. nativ. et desinit anno 1122. p. Chr., sed nullus dubito, quin codex integer eandem historiam exhibuerit, quam Leibnitius e tribus mss. publici juris fecit. Hic capp. 1. 19. 22 - 25. et finem operis ab anno 1123. usque ad ann. 1151., quae in cod. Compendiensi decrant, integritati restituit. codd. Leibnitius in manibus habuit, quorum diversitates obiter tantum indicat, quod eo magis dolendum, quum brevissime illos descripserit. Alterum cod. bibliotheca augusta ipsi impertita est, alterum ipse possidebat, tertium Miegius, prof. Marburg. suppeditavit. Quorum unum Scriverius annotationibus et disquisitionibus criticis in margine illustravit. At, quis fuerit Scriverianus cod., an ille bibliothecae Aug., an Leibnitii an denique Miegii. frustra quaeritur, quum Leibnitius neque de hoc neque de reliqua conditione et aetate codicum quidquam praefatus sit \*).

Tertius Eccardus gesta nonnullorum episcoporum Treverensium edidit ex apographo, multis

<sup>\*)</sup> D'Achery spicileg. ed. Paris. 1723. Tom. II. pag. 207 — 223. Leibnitii accessiones historicae, praefat. et Tom. I. ur. 3.

in locis, ut fertur, corrupto et manco \*). Denique Marten us et Durandus quattuor alios codd. indicarunt, quorum prior ex monasterio aureae vallis fere idem est ac Leibnitii et Acherii editio. Duos alios codices possidebat Monas terium S. Mathiae Trevirense, quorum unus aliis longe fusius res gestas archiepiscoporum Treverens. enarrat. Quibus cunctis quartum ex Abbatia S. Maximini Trev. longe praeferebaut. Hie enim ad annum usque 1455. res gestas recensuit, ex quo omnes, quicunque de rebus Treverensibus scripserint, hausisse contendebant Martenus et Durandus \*\*).

Quae cum ita essent, operae sane pretium fuisset, integrum codicem typis exprimere. Sed in hac re illi editores eandem rationem secuti sunt, qua ducti Ekkehardi Uraugiensis chronicon edere recusarunt. Scilicet ne quid actum agere viderentur, omnia, quae ms. ex J. Caesaris commentariis mutuatus erat, rejecerunt, quum ea jam apud Leibnitium legerentur. Sic et gesta primorum archiepiscoporum, utpote nimis fabulosa aut valde incerta, praetermisere, atque ab anno 880, quo Normanni Treveros vastaverunt, initium editionis fecere. Quam



<sup>\*)</sup> E co ar di corpus histor, medii aevi. Tom. II. p. 2197. Pergit fragm. ab Adelberone episcopo 1132. usque ad annum 1259.

<sup>\*\*)</sup> Marcene et Durand vett seript, ampliss collect. Tom.IV. p.141.sqq — Sed qua ratione viri docti quartum hune codicem fontem ceterorum judicaverint, equidem nou video. Licet enim sit fusior et accuratior, ut videtur, jud tamen diplomatis inserti maximam partem tribuendum est. Et quum reliquis codd. sit recentior, editores illi astis negligenter nihil dixere, an ab una eademque manu sit exartatus, nec ne.

lacerotionem equidem minime probavorim, bene mini persuasus, quod alio inutile in scriptore videatur, saepius alium rem gravisiama habere, neque Marten'us et Durand'us integram editionem detroctaverint, si animo praevidere potuissent, quanta rerum mutatione monasteria Treverensia corumque bibliothecae dissipatae evanescerent. Qui viri gestis Treverorum manum ultimi admovere, et chronicon illud, quod ope codicum et arte critica quam maxime illustrari poterat, corruptum et laceratum et mutilum ad nos pervenit, neque spes superest, omnes illos mss. denuo repertum iri.

Cui rei ut medelam adferant, duo viri, rerum patriarum studiosissimi, Wyttenbach et Müller, VV.CC., uterque Trevir, sese conjunærunt, et alter eorum jam per literas indicavit, plures apud Treveros codices illorum gestorum adservari, qui msan iidem sint, quos Martenus et Duran dus habucre, an alii hucuque ignoti, viri docti in tempore memorabunt. Pergit Wyttenbach V.C., nullum codicem Trever., qui gesta illa contineat, ante saec. XIII. scriptum esse, quod quidem minime obstat, quo minus cum iis mss., quos modo nominavi, iidem censeantur \*b.

De auctoribus gestorum maxima inter eruditos exorta est disceptatio, neque ipsa finita, neque certi quid ex eorum disputationibus colligi potest. Plures fuisse auctores, constat, qui fuerint, tantum ex acutissima orationis perserutatione et plurimorum codd. inspectione forte investigabitur.

<sup>\*)</sup> Archiv Bb. I. p. 61. 64. — Amicissimus Diimge alium scriptoris locum mecum communicavit, nempe Feller monumenta ined. p. 246., qui de gestis Treverorum sgit, sed librum ad manus nou habeo.

### Rurge Dadweifung

ber in beuticher Sprache verfagten alteren Santichriften ber Koniglichen Bibliothef ju Munchen, welche bie Geschichte Deutschlands im Mittelalter betreffen ").

Die altbeutichen Sandichriften vom VIII. bis gu Ende bes XV. Sahrhunderts bilben in ber Konigl. Bibliothef gu Minden ein besonderes Sach; ber von Unterzeichnetem barüber verfertigte Catalog besteht aus zwei Foliobanden, deren Seitengabien bei folgendem Ausgug überall mit bemertt find.

Erfte Abtheilung: Codices membranacei.

P. 12. Jans EnenkelUniversaldpronit, treffiche Sands forfit; feiber aber fehlt gegen das Ende Manches; biefe Kabeldpronit bricht (wie die spätere auf Papier in Fol.) in einer Erzählung von einem Nitter von Auchens surt (unter Kaifer Friedrich II.) ab.

P. 57. Attbeutsche Chronit von Jul. Casar bis auf Bont in Meimen. Aus biefem bis jest fall gang undefannt gebilebenem Dentimal fabe id als flugere Probe ben Abschnitt von Karl bem Großen in ben von Aretick Beiträgen IX. 1163. und in Fr. Schlegel'd beutichen Mufeum befannt gemacht. Eine bis auf K.

<sup>\*)</sup> Mittheilung bes tonigl. bair. Bibliothefars und Abjuncten ber tonigl. Atabemie ber Biffenfchaften in Munden, herrn Dogen, a. c. Mitgl. b. G. D. D. .

Friedrich II. fortgefette Sandichrift (ber Text febr veraudert) findet fich in der Raiferl. Biener Bibliothet \*); eine dritte in heibelberg.

P. 69. Ulrich Fürtrer's Baierifche Chronif, v. 3. 1481 (icheint bas Autographon bes Berfaffere ju fepn). Auf Bapier v. 3. 1481, unten Seite 215.

P. 85. Altbeutsche Chronit aus dem Zeitalter Kaifer Gedwings des Baiern, noch vor 1347 geschrieben\*\*), 74 Bl. in 4.\*; (hon Bl. 15, 6. die Gedurt Chrifti. Eine nähere Anzeige, zu der ich jedoch noch einen Rachtrag geben werbe, bestützt fich in dem N. Literär. Anzeiger, 1906. © 289, f. 1807, p. 659.

Eine weiter fortgeseite Sandidrift von bem 15tm Jahrhundert (Pergam. 4.") finder fich in ber Wiener Bibliothet; außerdem ist in unferm Catalog (p. 425 ein pap. haubschrift aus bem Ende bed XIV. Jahrhunderts verzeichnet, in der die Erzählung von R. Audwig IV. und seinen Schnen bie letten 6 Blatter einnimmt. (Bergl. auch p. 425.)

P. 127. Albertus Leben bee heil. Ulrico's, Bifcofe ju Mugeburg, in Berfen. Mus bem XII, Jahrbuntert.

Bweite Abtheilung: Codices chartacei \*\*\*).
P. 191. Sigmund Münsterlein, Hugeburgis iche Chronif; bie Begebenbeiten bie jum Jahre 1481

<sup>\*)</sup> Bergi, bie angeführten Beitrage 1076 - 9.

<sup>\*\*)</sup> Beffing hielt die Eimpurger Chronit, die vom Jahr 1336 bis 1398 geht, für die alteste beutiche in Prosa geschrieben; (Geben III., 98.)

<sup>\*\*\*)</sup> Die hier nachgewiesenen Sanbidriften find (wo nicht eine anderweitige Bemerkung babei fieht, fammtlich aus bem Jahrhundert.)

fortgebenb; von neuerer hand benn noch dronologische Data bis 1507 \*).

P. 213. Ueberfehung von bes Robertus de St. Remigio Gefchiche bes Krugguges unter Gottfried von Vorigieden von ber beutschen anon. Ausgabe 1502, in Pangare Kunalen, Supp. S. 96.); — Eine zweite Handlen, Dupp. S. 96.); —

P. 219. Ulr. Fürtrer's Chronit, fobann die Chros nifen mehrerer baier. Ribfter; von bem XV. Jahrhbrt.

P. 228. Ric. Jevofchin Geschichte bes beutschen Erbene in Preußen, bie 1326, in Reimen; eine Abschrift vom 3.1702.

P. 283. Chronit ber Pabfie und rom. Raifer, von Jul. Cafar bis auf R. Siegmund, ohngefahr vom Jahre 1469. — Bl. 39 — 106. Der halbroman von ber Geburt und ben Kriegen Karl bes Großen; bie gange hanbichrift 126 Bl. jahlenb.

P. 299. auf 5 Foliobl. "ein Spruch von Raifern und von Konigen "ichlieft mit R. Ruprecht.

P. 319. Kaifer Friedrich III. Einzug und Rebnung in Rom 1452. — Spater folgen in biefer handichrift fol. 163 — 222: Die Alten bed Erriches gwifden ben preußischen Stadten und dem deutschen der preußischen werden und dem deutschen 145-17 werhandelt.

P. 341. Eine profaifche Auftofung ber oben p. 58 angezeigten Spronit ber R. Kaifer von Jul. Cafar bie auf Conrab III. (1138-1152).

P. 357. Urfunde 1461, worin Albert Marchgraf ju Branbenburg feine und bes Grafen ju Burtemberg Ernennung ju hauptleuten Raifer Friebrich III, und

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Ardin Deft II. @. 136.

bes beil. R. R. fund macht, nebft zwei besfallfigen Briefen Raifer Friedrich III.

P. 397. historie von Karls b. Er. Jugend und nachmaligen Kriegen gegen die Sarazenen (vergt. oben zu p. 283). hieraus entnommen bes Frhru. Chr. von Aretin älteste Sage etc. 1803.

P.399. Die oben p.85. bemerfte Chronif in Profa, bier bis auf ben Lob Raifer Ludwig IV. fortgeführt.

P. 431. Jac. Twinger von Künigshofen allgemeine und Elausische Chronik. (Getruct, bis auf bie Zusisch). hieroon sinden ich mehrer handforfirt, jum Theil mit Fortspungen, bie aber nie weit reichen ober sonst sein der nie weit reichen ober sonst sein den zu hand ist: so bin ich nicht gewöß, ob beie Ausgade nach bes Berfassers eigner hand gericht eigner hand bei Berfassers eigner hand sich ist einer Straßunger Bibliothet besort worden in weichem Fall unfere Sanbschriften wenig Bedentung haben warben), ober ob bort bloß bas Autograph ber latein. Bezofeitung sich finte \*). Eine berunter, bie gang ben Dialett bes Berfassers bewahrt, scheint beachtenswerth, besondere, wenn jene Voraussetzung irtig wäre.

P. 433. Caspar v. Schlift Werbuig bei ben behmischen dien bie Königsvah herzog Albreches von Ochrerich betreffend. R. Sigmunde Medfecie ben zu einem Feldzug gegen die Huffiten 1430. — Program bas Extenunial bei ber Kilferkrönung bertreffend. — Joh. Burn Beidreibnig ber Krönungs, ieterlichkeit Kufer Friedrich 111: 1442.

<sup>\*)</sup> Bergl. Ardio Deft I. G. 47. Rote q. Deft III. G. 279. D. D. D.

Cat. Tom. II. Cod. chart. 4.º et 8.º

P. 492. Ergablung von R. Beinrich VII. Rad. tommen; vorzüglich Raifer Rarl IV. Leichenbegangnif und bes nachmal. R. Sigmund Berbinbung mit ber Pringeffin von Ungarn; item Raifer Friebrid III. Einzug und Kronung zu Rom 1452.

P. 503. Greger Hagen's Chronik der Herzoge zu Oesterreich und Steier \*) (wovon eine Pergamente

handfchrift in Berlin).

P. 513. Siftorifde Dentwurbigfeiten, von bem Tage m Frankfurt 1454, Memorabilien ber 3. 1368 - 1391. Grequien Rarl IV \*\*). Epruchgebicht von ber Sinriche tung bes Ulrich Comary ju Mugeburg.

P. 537. Gines Ungenannten baierifche Chronit bis 1493. \*\*\*).

P.541. Dentwurbigfeiten ber baier. Gefchichte.

P. 583. Gines Geiftlichen ju Grat Erinnerungen an R. Friedrich III. in Betreff ber Turfen. P. 597. Gottfried Hagen, colnische Chronik in

Reimen (ftellenweis gebrudt), im Jahr 1765 gu Bonn abgefdrieben t).

P.603. Muszug ber Chronifen bes Canbes ju Defter. reich bis 1439. - Mugemeine Beltdronit bis etma 1384. nur 45 Blatt.

P. 606. Chronologische Memorabilien bes 14. bis 15. Jahrbunberte.

<sup>\*)</sup> Der großere Theil abgebrudt bei De 8. Scr. rer, Austr.

<sup>\*\*)</sup> Dicfe Befchreibung in Oefele's ss. rer. Boic,

<sup>\*\*\*)</sup> Umftanblid, fo wie bie von ulrid gartrer, angezeigt in Chrift. v. Aretin's literar, Danbbuch ber balerifden Gefdicte.

t) Bergl. Mrdiv Beft II. S. 128.

P.623. Thom. Liner, fowabifde Chronit, and bem 15. Jahrhundert, mit Begelin's Ausgabe 1761 übereinstimmend (gedruck).

Unter ben Sanbidriften in 8.º blos:

P. 717. Statuten und Urtheile des wefiphalifchen Freigerichts, f. Hahn collect. monum. vett. II.

In frn. Archivrath Dung e's Anfundigung G. 33. werben auch bie Lebensbeschreitungen und Radricken von ausgegeichneten Rasserunen in Deutschaub ernebnige ift auffallend, baß beren feine in obiger Reihe sich elifantent. Die nicht unwichtige vita b. Mathildis jussu S. Heinrici Imper. seripta, in ben St. A. ss. Bolland. 14. Mart. sührt. ham berger, wie fast alle bie übrigen, gar nicht an. Eine noch unebirte, mehr zusämmengezogene Lebensbeschreitung jener Kaiserin in einer Saubschrift ans Benerbeitebeuern in 8.º wäre vielleicht ebenfalls mit ansunehmen.

Munchen, ben 18. Febr. 1820.

B. J. Docen,

# Ungeige

ber, bie altere beutsche Geschichte betreffenden Sands schriften ber vormaligen Ubtei St. Emmeram in Regenoburg.

Die ansebnlichfte Cammlung alter handschriften, welche ber Ronial. Bibliothet ju Dunden ju Theil geworben, ift bie ber Abtei Gt. Emmeram in Regendburg, welche im Sabre 1803. bort burd ben gelehrten Conventual Colomann Ganft'l gezeigt murbe. Mis biefe Sand. fdriften im Jahr 1812 nad Dunden verfest wurden, mo fie in berfelben Orbnung noch bei einander fteben. befant fic babei ber portreffliche Catalog in 3 Rolio. banben, burch eben jenen Ganft'l in enger, boch netter, leferlicher Schrift verzeichnet. Die beiben Racher, in benen folde Sanbidriften nachgewiesen find, bie bem 3mede bee Rrantfurtifden biftorifden Inftitute aufagen, babe ich genau burchgefeben, und Alles auf bie beutiche Beidichte ber mittleren Zeiten Bezügliches furs notirt. Dobei ich mehrmalen ju bem Buniche veranlagt murbe. bağ bod eine begueme und genaue Ueberficht aller fur bie Gefammtausgabe ber beutichen Schriftfteller bes Mittels altere geborigen Berte und fleineren Schriften porbanben fenn mochte, bie in fo manchen Rallen alles umftandlis deren Rachfdlagens und entheben, und fur fich felbit fcon ein bequemes Inventarium über bie gefammte bis ftorifche Literatur bes mittleren Deutschlanbe barfiellen 20 4

Auffallend möchte es scheinen, daß unter ber gable reichen Reise der Emmeramer handschriften nur so wenige ibe beutsche Geschichte betreffende sich befinden, darunter feine einigig in deutscher Sprache vor dem XV. Jahrbumbette. Dieses gleiche Berhaltniß zeigt sich aber auch bei allen ibrigen handschriftlichen Benmalungen ner vormatigen darfichen Abtelen; dader vermutssich auch die historische Abtheilung der vielen lateinischen Andschriften der Bamberger Dombibliothes (beren ein Theil in dem neuesen hen beifer der Jiss von Den, verzeichnet wörden) in dieser Sinsich nicht sche zahreich auskallen darfte.

Eine zweite anschnliche Sammlung alter handschriften erhielt die Mundener Blichtoftet durch die Manuschribte des demaligen bischoften kontelle zu Kreistingen. Auch hier fanden fich wenige Werte zur mitteren deutschlichen Geschichte vor; so von den Schriften des Otto Freisingenis eine einziges altes Manuscript. In den Nachrichten von einigen alten Handschriften der Freisinger Sithäbibliothek in den V. Aretinichen Beiträgen 1806. II. hobe ich S. 230 – 242 eine umftandlicher Notiz von einem vortressiche Goder best Luid

<sup>\*)</sup> Schon vor gehn Jahren machte ber Febr. Chr. von Aree in mid barauf aufmertfam, wie zwedmäßig eine neue erweie tette Ausgabe bes ginde'ichen Index in collect, seriptor. rer. germanicar. 4737, fepn würde,

prand und dem dasei befinktischen Manuscript des Re's ind mitgetheiti; dasselbst. S.23. Angeige der fälschlich dem Afcuin in Froben's Ausgabe quagsspeichen Ecloga ad Carol. M. von Angisbert, die einer neuen Ausgabe des Eginhard wielleicht nicht unpassend möchte befgeschipt werten.

Mudguge aus dem Sanftl'ichen Catalog, querft bie Abtheilung:

#### Historia.

P. 818. in ber Sanbidprift E. XIII. 4.º S. 55. vita S.H enrici Imp. — edita ap. Bolland., in Codice tamen multo est simplicior et immunis a digressionibus asceticis et diplomaticis, quas Sollerius locis non suis intrusas queritur.

P. 821. in ber hanbschrift G. 88. in 4 p. 75 — 101, Epistola Willibaldi de vita S. Bonifacii (ges bruckt bei ben Bollanbisten und Mabill.)

P. 832. G. CX. in 8.º Vitae S. Ottonis Babenbergensis Episcopi, libri tres.

P. 872. in einer Handidrift bes 11. Jahrhunderts Rhythmi de obitu Ottonis III. et electione Henvici II. etwa 90 furge Reimberfe, unebirt.

P. 874. Die historia Henrici IV.; bie von Dunge unter Rr. 8. erwähnte einzige Handschrift.

Daselbst in cod. G. 106: 4.º auf einem aufgessehren Blatt saec. XI. tabula genealogica stirpis Carolingicae.

(P. 875. F. IX. saec, XII. f. 4 - 15 ein Theil bes 3 ornan bes).

Dafeibit F. CXVI. saec. XI. — XII. Hermanni Contracti Chronicon ab a. 578 — 1054., mit einie gen Austen jur Geschichte bes 13. Sahrhunderts, von Sanfe'l abgeschrieben. P. 787. XIV. Chronicon Salisburgense von 580— 1466. Melft mit der Ausgade bet Canifius übereins stimment. hierauff. 12—37. bereis histor. Imperator R. usque ad Fridericum III., wo eine Stelle iber die fosche Minge in Deutspland, ju des letzten zeiten, ausgehoben.

P. 880. Andreae Ratishon. Chronicon generale bis 1422. — [obann tine anbert Ambifortif, wors in es bis 1438. [ortgefest] (f. gebrudt bei Eccard, Corp. hist. med. aevi.) Deffer Collectio AA. et Monamentor ad Consilium Constant. praesertim belli hussitici historium spectantiusum; bie juedita hier von Sanfrif p. 881 — 919. abgriforichen.

P. 918. Deutsche Ueberfegung bee Chronicon bee Andreas Presb. burch Leon. Befft, 1470.

P. 989. eine Sanbidrift bes 16. Jahrhunderts. 504 Blatter. Chronicon generale, bis 1475. Bom 3. 1438. an, wo ber Berfaffer gleidzeitiges erablt, hat San fr'i Alles ausgeboben, bis p. 927:

P. 928. in einer Sanbichrift bes 13. Jahrhunderts Chronicon a Nativ. Dom. usque ad an 1197. Bon Santi'l hier vom Jahr 726. an ganz abgeschrieben, bis p. 934.

P. 934. in einer Sanbichrift bes IX. Jahrhunderts breve chronicon ab a. 748 — 823; ba Mabillon Vet. Anal. es ludenhaft aus biefer Sanbichrift ebirt hat, wird es hier von Sauft' nochmals gang bergefebt.

P. 936. Chronologifche Data von 915 bis 1340, hier abgefdrieben bis p. 938.

P. 939. hier folgt bie Unzeige mehrerer gur baiere fchen und regeneburgifchen Gefchichte geborigen Berte.

P. 1084. aus einer Sanbichrift bes 15. ober 16. Jahrhunderts, bier abgefdriebene Miscellanea historica

vom Jahr 1273 bis 1400, fodann anbre berlei Rotata aus bem 12. und 13. Jahrhunbert von p. 1085-1090. 2c.

## Epistolae:

P. 1293. saeculi XIII. Henric i IV. Imperator. epistolae IX, von Wenrin 1518 edirt, bei Reuber 1c. wonach asso Dunge's Anmertung Rote b) wegsallen dirfte "), da hier nichts unedrites vortommt.

Daselbst sacc. XIII. Gebhardi episc. Salish, epist. de schismate inter Gregorium VII. et Henric. IV.

P. 1296. saec. XII. mehrere anonyme Briefe, ble voichtighen hier von Sanft'l abgeschrieben; voran bemertt eine neuere hand: XXX. epistolae diversar. materiar., Henricorum aut Aenobarbae temporibus scriptae, profanarum historiarum exemplis scatent. bis p. 1314.

P. 1326. vom Jahr 1317. Petri de Vineis epistolar. libri V. Hier etwa 9 in ber bessetz Musgabe 1740. sehjende Briefe von Sanstil adgeschrieben. — 1348. vom Jahr 1420. Petri de Vineis epistolar. libri 3 — 6. Auch bier einige bort sehlsche Briefe ober steine Gebichte erganzt. Die Reihe ber Briefe ober schandlichten ift genau angegeben.

P. 1371. Briefe bes Meneas Sylvius, Casper Schlid u. f. w. Die unebirten von Sanft'l bier
abgeschrieben, barunter mehrere an ober von Kaifer
Friedrich III. Die Zahl biefer Briefe aus dem 15ten
Jahrhundert ist 346, ihre Anzeige it, geht von p. 1371
bis 1504, wosselb dann noch aus einer andern Hand derift bes 15. Sahrhunderts andere Briefe von Kaiser
Friederich III. abgeschrieben find.

Münden, 5. Febr. 1820.

B. J. Docen.

<sup>\*)</sup> Diefe Rote grunbet fich binwieber gang auf ein Beugnis von Berten. b. p.

# Ueber einige Sandschriften beutscher Beschichtsquellen \*).

Die Bibliothet ber Universitat Beibelberg befigt von ben Sanbichriften folgender Gefcichquellen theile bie Banbichriften felbft, theile beren Bergleichungen, Abschriften und Ausgage,

# 1) Bitidint.

Pefer Burmann ber Jangere besaß bie herwagische Ausgabe bes Wit ich int, Bafel 1532 gol., in weider eine vollständige und sehr genaue Berglichung ber Aafino sich befindet, von einem Undekannten auf den Kand geschrieben sie. Dieses Fremläufer auf den Veitelberger Bibliothel. Die casinensische Jandschrift enthäuße und Beränderungen, die der den nach bei nud Justen vorressische Leducken, nie der gekentende Justen und der geschen zu der gesche nach bie und de salich sind zu zueren, weil gar nicht über das Mter und die Beschaffenheit der handschieft aus gegeben sich.

Beispiele: lib I. p.11. Hervag. - modo eum gravare: et statim omnia - hanbschrift - modo eum

<sup>&</sup>quot;) Mitgetheilt von bem a. c. Mitgliebe ber Gefellicaft, Drf. Dr. Mone, Secretar an ber universitätsbibliothes.

gravare. Is, ut ferunt, Adelbertus ab ipso quondam pontifice (sc. Hattone archiep. Magontino) in fide susceptus, ejus est consilio deceptus, quod quia non probamus, nunquam adfirmamus, sed vulgi rumore magis fictam credimus: et statim omnia — 3R cin faiffort 31/62.

Lib. 3. pag. 34. 35. Statt bes Capes - Corbeius abbas nomine Bovo - bis - pretiosi martyris Viti. fiebt in ber Sanbidrift blos: Certus autem factus de adventu regis Huga, timore quoque perterritus, dimisit exercitum. Dem Bufammenbang nach acht, benn ber porausgebenbe Gas bes Drude, ber mit biefen Borten in ben folgenben übergebt - qui foening non uteretur pileo (Strobbut) nisi Corbeius abbas - beift in ter hanbichrift blod: - qui hujus modi non uteretur tegumento, nisi rarissimus quisque. Darauf folgt fogleich bas Dbige: certus autem factus - Allein bie Morte bes Drude: nisi Corbeius abbas cum tribus suis sequacibus bat auch ber Annalista Saxo ad ann. 947. bie andere Rachricht erft beim Jahr 948."). Es ift zwar febr naturlich, bag ein Corvener Donch einen Abt feines Rloftere bei Belegenheit in feine Chro. nif aufnimmt, jeboch nach Unleitung bes Unnalifta Saro und ber Sanbidrift gebort beffen ausführliche Ermabnung nicht ju biefer, fonbern irgend einer anbern Stelle im Bitidint.



<sup>&</sup>quot;Derige Gattigfeit haben bie Danbichriften bes Annalifta Garo für die Berightigung ber Arrte ber Ann. Full. bes Bilt ich inn, fam beret von Affa firch ur gu. An berer? Diefe Frage muß wohl bei jebem alfgeribenben Ghooniften in Macfigta ut sienen Lutlen gur Drocke gefracht werben. In ber Antanbigung ift bavon nichte erwähnt, weil fich bein allemaniene Guntles barber anfliche fakt.

Lib. 3. p. 47. — Mane autem fiscto ingentis ponderis ferrum portare jussit. Ṣantiforifi. Mane autem facto ingens ponderis ferrum igne succendi jubet clericumque ob fidem eatholicam candens ferrum portare jussit. Die Ṣantiforifi hat recht. efr. Annal. Saxo ad ann. 952.

Das mag einsweilen genügen. Der unbefannte Bers gleicher hat überdieß genealogische Randbemerkungen beis geschrieben.

#### 2) Liutprant.

In einem Erempfar ber Scriptores Rer, Germ. von Reuber bat D. Scriverius ben Liutprant mit einer ungenannten Sanbidrift verglichen, beren Titel folgenter: Livdbrandi Ticinensis ecclesiae levilae virorum tota Europa illustrium actus, et acta Imperatorum Regumque sui temporis. Der verfchies benen Lesarten find febr viele, ju ben bebeutenben 216s weichungen gebort, bag im britten Buch bie Rapitel 6 bis 13. feblen. Rach bem Rapitel 5. bes fecheten Buches ficht in ber hanbichrift Explicit liber VI. incipit lib. VII. Bei ben folgenten Rapiteln (6 - 11) ift aber feine Pergleidung mehr beigefdrieben, bie Sanbidrift icheint alfo mit bem Sten Ravitel bes ften Buches aufzuboren. Ueber bie Beichaffenbeit ber Sanbidrift bat Geriverins gar nichts bemerft, ich habe beshalb ihren Titel angeges ben, um fie vielleicht wieber gu finden, benn ich felbit habe feine Beit , ihrer Gpur meiter nachzugeben.

#### 3) Bilbelm von Torus.

Steht natürlich nicht im Verzeichniß ber Anfundigung, jedoch mag folgende Nachricht sonft ihren Ausen haben. In einem Exemplar ber Ausgabe: Bafel bei Ric.

Brylinger 1564. Fol. find von zweien Santen bie

lesarten einer ungenannten Sanbidrift beigefdrieben. Giner ber Bergleicher fcrieb febr unleferlich, beibe find aber febr genau, fogar ber Inber ift verglichen. meibanbige Bergleichung tonnte auch von zwei fragmen. tarifden Sanbidriften bereihren. Die Bafeler Musgabe geht bis jum erften Rapitel bes 23ten Buches, und bricht mit ben Borten: - si praedicto comiti regiorum committeretur negotiorum cura - unvollendet ab, bie Sanbichrift enthielt aber mehr, benn ber Bergleis der bemerft auf bem Ranbe : Legitur in Ms. : Haec est ordinatio sub apostolica sede Antiochiae regni Jherosolymitani (fo lefe ich, benn es ift außerft unbeutlich gefdrieben,) metropolitano . . . . (ift vollig unverftanblich und verftimmelt). Die Sanbidrift folog mit biefer Angeige : »Librum istum dedit ecclesiac Sancti ... (unleferlich) piae memoriae dominus Ansellus Meldensis episcopus etc.« Man weiß alfo menias ftens ibren fruberen Befiter.

Die Lesarten find größtentheils viel besser als die ter Bafeler Ausgabe, leiber find sie beim Einkinden etwas dageschnitten worden. Richt sielten femmen auch aufahe vor, die beteutendsten im dritten Buch. Das 5te Lepiten, das in der Brylingerischen Ausgabe festst, aber in dem Genancos p. 608. febt, sinder find auch in der Ernanfchrift als 6tes Kapitel (weil die Janbschrift aus dem liten Kapitel bes dritten Buches wei macht, mit unsedentenden Beraftverungen.

Der Schrift nach ift bie Bergleichung ber Sands forist burch einen Franzosen im 17. Jahrhundert gefoeben,

4) Sanbidrift mehrerer Befdictidreiber:

or. Dr. Carove, jest Privatbocent ju Breslau,

fchrift ber Deibelberger Bibliothet. Die handichrift felbft verbieut durch ihren Inhalt Biederaufsuchung und Erhaltung.

Rach Carove's Bemerfung war fie in flein Quart auf Pergamen, und enthielt:

## a) Vita Dagoberti regis Francorum incipit:

Quartus a Chlodoveo, qui primus regum Frascorum ad cultum Dei, docente beato Remigio, Remensi cpiscopo, conversus est, Clotarius, filius Chilperici, regnum sortitus est. —

Mir fehlen bie Sulfsmittel, bas Beitere bieruber anzugeben.

#### b) Cainbarb's Leben Raris des Grofen.

Urberforieben: «Vita et conversatio gloriosissimi Imperatoris Karoli atque invictissimi Augusti incipit, edita ab Eg in hardo, sui tempore impense doctissimo, nec non liberalium experientissimo artium viro, educato a pracfato principi propagatore et defensore relligionis christianse, quam feliciter perlegendo currentes letamini in Christos. Mub biefe lleberforift, wie auß bem verfoliebenen Subalt gebt ber voor: baß ble Dantforift nicht glefogeting, sonbern wießeligt ans bem entsten gebrundert ist.

#### c) Gefdlechteregifter und Zobtenfeier Raris bes Großen.

Rach bem Eginhart folgt: Jesu Christo in perpetuum. Anno incarnationis ejus 813. qui est annus regni gloriosi et orthodoxi Imperatoris Haroli 45., illius Karoli, qui de prosspis S. Arnul'i pontificis Christi ortus est, sic paterno relatu didicimus et nullas etsantur historiae. Earove fagit: ef fogit est fogis

barauf bas Stammregifter Rarls vom b. Arnulf an, und bann werbe fein Ende auf brei Seiten beschrieben. Das Beschlechtsregifter wird nach obiger Probe mobi

Das Geichtenferegiter wird nach bolger probe wo bas fenn, mas bei Bouquet Bb. II. G. 698 ficht.

#### d) Annales Eginhardi.

«Auf einer neuen Seite beginnt es darauf alfo: hoc anno Karolus major domus diem obiit, tres filios heredes relinquens.» — Carove.

Es find alfo bie fogenannten Annales Eginhardi, bei Bouquet V, 196. eft. Annal. Saxo. init. Sie geben nach Carove's Berfiderung bis jum Tobe bes Pabftes Eugenius, alfo bis 817. Die Stelle von Lorich beim Sahr 774 sieht auch darin.

### e) Ausguge und Bemertungen.

Darauf ist avon anderer hand auf zwei Seiten eines Geschichte Pipin's und Dieckteud's beigesprieben. Ferner einige furst Ausgige aus der späteren Geschichte und eine Beschreibung Franziens, wo es unter andern heißt: Burgundi autem dieti sunt a durgis, idem a multitodine habitantium. Sie schieße mit der Rote: Migravit ad dominum S. P. Beneglictus vigilia Pascae 12. kal. April. anno incaraat, D. N. 336. translatum es corpus eigus a Cassino Floriacum anno D. 674. anno videlicet 138- translatus eigus, Earvot. Das fonnten vielleicht Ausgusge aus den Fortsehmigen und Bruchsichen des Fredegars sepn. Agl. Bouquet II, 462.

f) Incipit prologus in vitam Ludovici Imperatoris.

Cum gesta priscorum bona malave maxime principum ad memoriam reducuntur. — Bei Bouquet VI, 87.

#### g) Stammbaume.

Dann ift nebenflebenber Stammbaum ber Raroling er beigefdrieben, ben ich troß feiner Unwolffanbigfeit bes Altere wegen mit einigen Berichtigungen herseben will. Es solgen Datouf noch Geschlechtsregifer ber sachsifchen und frantischen Knifer.

#### A) Thegan, uber bas leben Eubwig's b. Rr.

«Dann sogen noch Zeiten von einer andern Hand nachgetragen, die also beginnen: Post obitum glor. Imp. Karoli perexcellens slitus eius Ludovicus de partibus Aquitaniae et venit Aquisgrani palatium—Earove. If also ein Bruchstät Legans vom 7. Kap. sn.

#### i) Bitidint.

Der erste Theis schift 17 Blatter, ber zweite und britte 26 Blatter, das Gange endigt also: Itaque defunctus est Non Maj. 4. fer. ante pentecosten Imp. Romanorum, rex gentium, divinarum humanarumque rerum multa ac gloriosa relinquens monimenta. Explicit i liber III. rerum gestarum saxonicarum. Carobe.

Die hanbichrift enthalt alfo wie die cafinenfische ben fallden Anbang: huins anno primo etc. nicht.

## k) Sahresjählungen.

«Gleich darauf folgen noch einzelne Stronologier, worin unter andern die Sage einzelchalte ift, nach welcher Pipin seinem Sohn Karl Martell den Nannte Karl gegeben; wie auch folgende Angabe: anno ab inition mundi Sopo, a cond. Romae 2164. Franci Sicambriam aediscaverunt. Sarove.

Das fonnten Auszuge aus ben Gestis regum Francorum fenn. Bergl. Bouquet II. 542.

## 5) Briefe bes b. Bernhart.

Handschrift bes 12. Jahrbunderts auf Pergament. 12 Octobilatter. Enthält 5 Briefe. 1) An den Pahli Eus gen, ist in Bernharts Werten, nach Mabillon's Ausgade Tom. I. ep. 238. 2) An die Leufchen, zum Kreuzzug. Dafelbst epist. 363. 3) Gegen Peter Abdlard. Dafelbst ep. 189. 4) Brief des Pahles Eugen am König Ludwig von Frantreich, 5) Beief des Abdlard gegen Bernhart. Bergi. Archiv I. S. 64.

#### 6) Johannes von Binterthur.

Eine febr fcone in Frantreich gemachte junge Abfcrift, Die Herr Kirchenrath und Professor 26 egg gu heibelberg ber Bibliothef schenfte. Gie ift auf Papier in 301.; da wahrscheinlich bie Urschrift und ein sehr richtiger Abruct vorhanden, so lege ich auf die Abschrift bes ohnehin unbedeutenden Schriftstellers nicht viel Werth.

# 7) Befete ber Teutschorbeneritter.

Sandichrift auf Papier in 8. aus bem 15ten Jahr, hundert. Eine andre von abnischen vielleicht gleichem Inhalt ist in der toniglichen Privatibisliothet zu Stutte gart. Die heidelberger fangt an:

In der Jacczal Christes onsers bern tusent vierbundert im czwei und virzigesten jare am sontage nebest vor sant Ægidor tag daden wir brüder Conrad von Ærlichsbusen, homeyster duczsches odens, eyn geoß capittel off onsers ordens beubbigs zu Martenburg in Prußen gehalden mit den ersamen unde geistlichen beuder Berbart von Sansbeim, zu dugschen onde welschen laus den, zepdenrich zinden, zu Alfslande, dy dar zu noch gewonheit unsers ordens und gedürzung zu den genocheit wieres ordens und gedürzung zu den genocheit wieres ordens und gedürzung zu den genocheit wieres ordens und gedürzung den genocheit wieres ordens und gedürzung zu den genocheit wieres ordens und gedürzung den genocheit wieres ordens und gedürzung den genocheit wieres ordens und gedürzung der genoch der genocheit wieres ordens und gedürzung der genoche genoche genoche und genoche genoche genoche genoche genoche genochen genochen

licheit gefurdert und geheischen worden: do wie danne mancherlei schelungen und gebrechen als von wiese ordens bücher wegen sin offendar worden und vor komen, also, das semliche ducher nicht wol eintrechtig weren, sundern eitsche an estichen Redur zu voll von estliche an estlichen enden zu wenig im bilden; und dor wie sin ist den benümm wiesen ordens odersten gestetigern lanktomptum windere ordens odersten gestetigern lanktomptum wind betwer kompthum zim selben großen capital y rate vod eine worden, dry ordens ducher eine suches glich zu striben, dy mit unsers ordens dulk oder segt zu vor segten lassen, do von man eins zu Marsienburg in Prußen, das ander zie Sorneck in dugschen lande und das dritte zu Alige yn Alfflande sulle haben und das dritte zu Alige

Rad biefem Beflättigungsbrief folgt bas Argifte ber Gefege. Diefe find breifach ; D bie Reget, ober bet Gerundgefeb, in 39 Kapiteln. 2) Die eigentlichen obr besonberen Drbentsgefebe, bie ausbrücklich Geses eigen in 53 Kapiteln. 3) Die Gewohnheiten, in 69 Kapiteln. Darauf folgt eine turze Geschöcker der Eiffrung und kiebreitung bes Orbene, bann bie Reget selbst, nacht der Gesehen und Gewohnheiten. Dierauf fommen mehret liturgifche Bestimmungen für geistliche und weltliche Briber; an beren Schuffe fehr: Et sie est finis Jerony mus Tinfoktilinat.

Nach biefem folgt: Hec sunt indulgentie ordininostri ab antiquis date et iam de nouo confirmate a concilio Constancie anno Mo CCCC XVII cum indigentijs Johannitarum et Templariorum fatrum simul computate et probate Colonie et confimate a multis fide dignis et instructis juristis et multis magistris magnis. Diefe Inbulgengen finb nathité ohne flaatsgeschichtlichen Werth, aber für die Bilbungs, geschichte besonders die resignise Sparatterisit der Zeit zu gebrauchen. Eine neuere hand hat sie zusammen gezählt und am Ende also verzeichnet.

Summa des Ablas des ganngen ordens der deuglichen derenn: leste taussen deu hundert vond prpoj jar, vonnd dis faussen vij jundert lepf faren, vond 31 eilff mal vorgedunge das spbende tepf der sunden vond 311 diesen mal vorgedunge aller sundenn im jare.

Damit folieget bie Sanbidrift.

3. F. Dione.

# Mit : und Nachlefe von Geschichtequellen und beren Sanbichtiften.

1) Abbas Urspergensis, (Archiv Seft I. S. 44. Dro. 88.) In einem Schreiben bee berühmten Ba-Tuze an Schiltern beift es am Schluffe: »Finem imponam huic epistolae, si prius te monuero, deprehendisse me verum auctorem hujus partis historiae, quae descripta est in Chronico Abbatis Urspergensis, ab initio nimirum usque ad annum Christi 1126. in quo desinit hic auctor. Fuit is Ekkehardus monachus, ut reor, Fuldensis. An autem idem sit cum eo, quem Trithemius ait fuisse Abbatem Vrachiensem, aliorum esto judicium. (Schelhorn Amoenit, literar, T. VIII, p. 634.) Der altefte, von Deutinger beforgte, außerft feltene Abbrud fubrt ben feltfamen Titel: quis es gloriae germanicae et majorum studiosus. hoc utare, ceu magistro, libello. Tubingae 1515. 8. Samberger giebt einen Job. Diller als Druder an und bas Format in Folto. Die Mus. gabe aber bat: ex officina Ulrici Morhard. Sie befindet fich in ber Stadtbibliothef au Demmingen, (Schelhorn Ergoblicht, a. b. Rirden. unb

gelehrten Gefchichte III. 2231.); ein Eremplar bes fiBet und entbietet auch jum Gebrauche. herr Dr. Med. Rlog au Franffurt a. D. . Mitglieb ber Gefellicaft. Das Exemplar, meldes ber fel. Coels born befaß, batte von bes Conrad Beutinger eigner Sand gmar furge, boch aber bebeutenbe Ranb. bemerfungen, (Schelborn Unleit, fur Bibl, und Mrc. I. 189); es ift wahricheinlich auch in bie Stabts bibliothef ju Demmingen gefommen. - Deb. rere altere Quellenschriften , welche ber Mbt von Muereberg pber Burth, p. Biberad, inegemein genannt Conrad von Liechtenau, für fein Beite buch benutet und größtentheils abgefdrieben, meifet Gemler nach (Berfuc, ben Gebrauch ber Quellen zc. G. 54, 56, 128, 132, 149 - 152, unb 155.). - Bei biefem Unlaffe muß ich auch bemerten. baß es in ber Anfanbig. (Ardiv. Seft. 1. G. 44. Rote d.) unrichtig beife: Eckehardus Vragiensis fatt Abbas Vragiensis, wie es in meiner Sanbidrift ftanb.

2) Adelboldi Episc. Trajectensis vita Heinrici II. Imp. Außer ben von hirfching (III. 38.)
erwähnten Sanbfarifen in ben Blichiopfeten bes
ebemal. Chorberrnftifts Rebborf und zu Bamberg, welche von geringem Merthe scheinen, sobann ber meit bessen, bastelft auch nache bespries
benen, in der Stattbibliothef zu Runnberg,
welche sammtlich feinen Berfasser melben, bestwetzig
auch eine vorschälche Sambfarift in der f. Bibliothef zu Wien, Class. diet, prof. nr. 153., in welder eine Nandwote dem Bischof Nortbold von
Utrecht als Berf. begeichnet. Diese Aungebe wieb
auch durch eine, in der Universitätsbibliothef zu

Utrecht ansbewahrte, Haubschrift (vielleicht Urschrift) bestätigt, welche in der Ueberschrift selbst den Bischof Ubelbold als Berf. nennt und von Uffenbach näher beschrieben ist. Reisen 111. 713.

- Uffendach naher beidrieden ut. Reifen III. 713.

  3 Aeneae Sylvii Epistolae. E. des Gef, Raid

  3 apf Anfündigung einer neuen Ausgabe von Aeneae Sylvii Epistolis. Augsburg 1781.

  gr. 8. Mr ift nicht befannt, ob biefe füngade err schienen sey. Wenn nicht, wo möchte sich der dau zu gesammelte, ohne Zweifel sehr anschnliche, App parat jest bestüden? Die prächtige, aber als sehresche schienen der Siebersche besichnere nach es der felterfast beziehnen? Die prächtige, aber als sehrende beziehnete alte 2 ow en er Ausgabe besigen die Wischtopken des Klesters zu Et. Urich und Afea in Augsburg und der Carmeliten zu Bamberg (hirsching ill. 199. IV. 1985); tie alte Wailändische per Mag. Antonium de Zarotia Parmensem MCCCCLXXIIII. Maji XXV. besigt die Universitätsbiliothet zu Base.
- 5) Alewinus de vita Caroli M. Gine Sanbidrift befigt bas Cajus, und Gonnevill , Collebge

ju Cambridge (Uffenbach Reifen III. 14.). Do bie vita auch unter ben, in der Großpergogl. Sofbibliofeft gu Earler use aufbewahrten, Alcuini opuscul. sich befinde, ist mir nicht befannt; die handforift dieser opusc. soll aus dem IX. Jahrhunbert fenn.

- 6) Ambrosii Choriolani Chronicalia ab orbe condito usque ad asecul. XV. s. Historia Germaniae. Die chemals in ber Albei ju St. Emmeram geweiene handichtift (Pez Thesaur. Anecdotor. noviss. T. l. diss. issgog. p. XL.) befindet sich nach bem Zeugnisse bes herrn Biblioth. Dr. Docen jetz ju Wanden.
- 7) Annales Gernrodenses. hanbichrift einst in ber Bibliothet eines ben. Eggeling, Secretairs ju Bremen. Uffenbach Reisen II. 204.
- 8) Annales Goerlicenses, abanno 1131 1648. Santiforift in ber Griftlich Positis' ichen Major rate Bibliothet ju Prag Chiriching III. 468). Gehbren wohl zu ber Classe, wovon Archiv Left I. S. 36. die Rede ift.
- 9) Annales Laubanenses. Bom Jahr 900 1612. in beutscher Sprache. hanbichriften ber namlichen Bibliothet, von welcher bas namliche gelten burfte.
- 10) Annales Lindavienses. Der ehemalige Eifer in Auffaufung und Bernichtung aller aufzutreibenden Eremplare biefer Annales (Feller monum. inedit. p. 256. Nro. XXII.) möchte jest wöhl erlofcen und ihre Berheimlichung ohne Zwed fepn.
- 11) Anonymi Chronicon Thuringiac, verfchieben von ben Ausgaben, bei Piftorins Menden und Lubewig. Sanbfchrift in ber t. t. Bibliothef gu

Bien (Lambecii Comment. ed, Kollar. T. I. p. 578. nr. 25.) , fceint noch ungebrudt.

12) Arenpeck (Viti) liber de gestis episcoporum Frisingensium. Bernh. Des, (Thesaur. anec. dotor. Tom. III, diss. isagog. p. XXV.) pers muthete bie Sandidrift biefes, bis jest nur aus Mrenped's Chronit befannten , Berfes in irgend einem Bintel ber Stifte. Bibliothet au Rrenfine gen. In biefer ift aber mobl zu unfern Beiten gefucht morben und vieles baraus, mo nicht alle Sand. fdriften, nach Dunden gefommen. Da inbeffen herr Bibl. Dr. Docen erflaret, er habe besfalls feine bestimmte Erinnerung und herr hofrath Sobeneider ju Partentirden in feinen Rache richten (Ardin Seft II. G. 169 f.) biefes Berfes gar nicht ermabnet, fo foll biefe Erinnerung nur jum weitern Korfden einigen Unlag geben.

13) Bernardi Sylvestri megacosmus, Gine Sants fcrift bavon befaß Caspar von Barth, in melder bemerft mar, bag er baffelbe Bert auch in Bibliotheca urbis Heidelbergensis gefeben babe. (Feller monum. ined. p. 319). Babriceiulich ift es mit ben anbern nach Rom gewanbert. Sciner bebiente fich unter anbern Job. Picard bei feiner Musgabe bes Guilelmus Neubrigensis.

14) Bernardi (8.) epistolae. Gine treffliche Sant. fdrift bavon, wobei auch bas Buch de consideratione , befaß bas ebemalige Augustiner . Chorberry. Stift ju Rebborf an ber Altmubl bei Gide ft à bt, beffen Schape, ficherm Bernebmen gufolge, nach Mugeburg getommen find. Jene Sanbidrift, auf bem feinften weißen Pergament , burchgangig von Giner Sand gefdrieben, foll aus bem XV. Sabre hundert feyn (hirföing III. 506). Einer andern guten handigrift in der Bibliothet des ehemaligen Colleg. Porta osoll (hümmelpforte) ju Erfurt, gebenfet von Uffenbach (Schelhorn selecta commercii epistolici Uffenbachiani P. III. p. 143.). Die dittieß Wuggede der Briefe des heil. Bernard (Basileae 1494.) befand fich unter andern in der chiefe für all 1294.) befand kich unter andern in der ehmal. Carmeliten Bibliothef ju Bambera (hirföin all 1294.)

Mit einer funftigen Ausgade find nothwendig zu werbinden die Briefe feines Geheimschreibers Rico- laus, welche Job. Di carb brausgegeben in der Bibliotheca maxima Patrum T. XXII. P. I; auch wird ein funftiger herausgeber die von mir nachgewiefene Geschichte der Stiftung des Klopfers Petershaufen bei Constanz sehr wohl nuben fonnen (Archiv H. 11. 277.). (Bgl. Archiv Hell. 6.64.2. April.)

Die álteste ber bis jest bekannten handichriften ber Briefe bes h. Wern ard besindet fich vielleicht in ber Oropbergolt. Opfolibilothet ju Carleru be; man sett sie in das achte Jahrbundert; mir scheint sie wenigstens nicht über das neunte bradgesett werd nu uten. Bu et bru ein erwähnt berießen in seiner Ausgabe, welche mit einigen Briefen aus dieser handschrift bereichert sit. Jener Ausgabe liegt eine Naintjefen Annlögrift um Grunde, beern Alter ber wurde gerandgeber in das neunte Jahrbort. eit, was aber nach einer Probe, welche sphiter nebst mehren abern dem burch herrn Opfrath Molter versertigten Bergeichnisse der handschriften ber Carlseuber Bibliothef, beigageben werden wird werd midt vool anzumehmen sen möcht. Seberfalls sit

bie Carleruber Sanbidrift viel alter, ale in welcher bie Schriftgattung, bie Geltenbeit ber Mbs reviaturen, bie Abmechfelung ber ausgeschriebenen und ber gefdmangten Doppellaute augenfcheinlich ein boberes Miter beurfunden und. wie ich zu alauben verfuct bin, eine lebergange . Epode. Format ber Carleruber Sanbidrift giebt Burbt. wein fur gr. 8. aus; es ift aber vielmehr bas gang eigentliche altefte Quart . Format, welches befanntlich bem gr. 8. fich febr nabert. Die Blatter liegen amar in Ternionen, morauf es aber bei Sante fdriften nicht mefentlich antommt, meil, wie jeber Unterrichtete weiß, bie großere ober geringere Dichs tigfeit bes Pergamente, ja auch bie bloge Billfubr ber Abichreiber babei bestimmte und unfere Art ber Formatbestimmung nicht anwendbar fceint. Uebris gene ift bier ber Umftanb von meniger Erbeblichfeit, und ich will nicht ftreiten, fo jemand bas Format fur Dctap erfennen mill.

- 15) Caroli M. (de) bello contra Saracenos. Hands forift auf ber öffentlichen Bibliothef ju Amfterbam. Uffenbach Reifen III. 579.
- 16) Chronicon archiepiscoporum Coloniensium. Befand fich handfcriftl. in ber Sammlung bes bes ruhmten Fabricius ju hamburg. Ebend. II. 127.
- 17) Chronicon archiepiscoporum Moguntinensium. Sanbidriftlich in ber fürftl. Furftenbergifden Bibl. ju Prag. hirfding III. 286.
- 15) Chronicon Bambergense a temporibus Heinrici II. Die Sanbigrift, wovon einst Leibnig, wie es fceint vergeblich, eine Wichgrift verlangte, befindet fic in der Ehurfürftl. Bibl. gu Caffel in Einem Bande mit mehrern andern, und fceint nicht alt gu feyn. Uffen bach Reifen I. 58.

- 19) Chron, Bavariae a tempore Heinricill, Chent.
- 20) Chronicon de ducibus Austriae, Bavariae, et Sueviae. Eine hanbichtift auf Popier, befaß ber geh. Nath Zapf in Augsburg; Canifius hat es herausgegeben in feinen leet. antiq.
- 21) Chronicon ducum Bavariae, handidriftl. ehmale in ber Bibliothet eines herrn von Alfemabe ju Rotterbam. Uffenbach Reifen III. 298.
- 22) Chronicon de Papis. Sanbfdriftlich im Peters boufes Collebge ju Cambridge. Ebb.III. 51.
- 23) Chronicon Ebracense. Ehmals in ber Abtei Ebrach (Gerten Reifen II. 80. Rr. 4.); ob wohl jest in Munchen?
- 24) Chronicon Flandriae ab anno 1296 1310. Handschriftlich einst in ber Sammlung bes frn. v. Aletema be in Rotterbam. Uffen 6. Reifen III. 319.
- 25) Chronicon Hamburgense. Sanbidriftlich einft in ber Bibliothet eines herrn Eggeling, Secretairs ju Bremen. Uffenbach Reifen III. 204.
- 26) Chronicon coenobii Lippoldesbergensis. Sanbidriftito in ber Churfurfticon Bibliothef gu Caffel. Sirfding II. 275. wofelbit auch ber, in Leb berhofe's fleinen Schriften enthaltene, Abbrud anaeteiat ift.
- Chronicon Neostadiense Orlanum. Feller monum, ined. p. 21.
- 28) Chronicon Saxoniae ducum. Sanbidriftlich in ber Bibliothet ber Sh. Franciscaner ju Prag. hirfching III. 377.
- 29) Chronita von Schepern und von bem beil. Berge au Anbeche. Sanbidvifiliti in ber Sammlung bes ehemaligen Rathstonfulent Priefer in Augeburg. hirfching II. 149. g./; nach Zeugnig bes

hrn Bibl. Dr. Docen auch in einer hanbichrift in 4. ber tonial. Bibliothet zu Munden.

30) Chronicon de fundatione monast. Schwarzach. Die Hanbschrift, mit Jugaben, welche ber Abbrud bet Lub ewig nicht liefert, kam aus dem ehendigen Alosten de anzi wie berühmte Alosten de Cammiliang, mit biefer aber in die fürstlich Palmiche pu Liegen geneburg (hirfding III. 617, f); wohin sie nach Bersteigerung der letztern in viesen untern Lagen gesommen, schout nicht sower zu erkabren.

31) Chronicon monasterii Tegernseensis. Zavon S. Bern. Pez Thesaur. anecdotor. Tom. III. diss. isagog. p. XXV. sq.

32) Chronicon Trevirense. Wohl verschieben von ben gesta Treverorum. Davon S. Feller mon, incelt. p. 246. Diefes von Lambed verheißene Stroutson muß in ber f. f. Bibliothef zu Wien sepn.

33) Chronicon episcoporum Wratislaviensium a prima conversione Sileaiae usque ad annum 1996, in beuticher Sprache, Santheriftich in ber grafich Noftigischen Bibliothef zu Prag. Sir, foing III. 488. Wir hoffen solche unter ben finfitigen Bearbeitungen ber Schlessichen Gesells fog aft zu finden.

34) Spronifa ber heiligen Stadt Giln (Archiv Seft 1. S. 47. Nr. 115.) Die ältelfe Ausgebe, ger brudt von 3. Kölfoff, Burger in Golfn, wollendet up Sant Bartholomens avent ber hilligen Apollete 1489. bescheitet von Uffendach, der sie in der Stadtbilisterf up Karlem geschen, Reisen III. 505. f. Die Stelle von der Buchtruderfunft, welche S. 312 — 313. darin vorfdmmt, wird von eben dem geschen triffe betiedere

35) Codex Carolinus. Es ift befannt, bag bie, von bem Befuiten Gretfer, bei ber außerften Geltenbeit ber (obmobl febr feblerhaften) Ausgabe bes Lambe d veranstaltete, gleichfalls von Fehlern wimmelnbe. Ausgabe ben Carbinal Paffionei bewogen, eine britte au unternehmen, welche Urbeit aber berfelbe bem Cenni überließ, ber benn auch ben Cod, Carolinus und Rudolphinus in zwei Banben mit einander bers ausgab unter bem merfwurbigen Titel: "Monumenta domination is Pontificiae. » Rom. 1760. II. voll. 4.º (Lambec, comment. T.I. p.548.) Allein Cenni perfubr bei feiner Musaabe mit unverantwortlicher Billführ und ließ weg ober unterbrudte vielmehr eine gute Ungabl Briefe, fo bag baber auch billige 3meifel gegen bie Aufrichtigfeit bee von ibm geliefer. ten Textes entfteben. Rollar (a. a. D.) bemerft mit Recht, baß bie Ausgabe von Cenni ohne allen Berth fen . und obne Bergleidung mit ber portreff. liden Sanbidrift ju Bien, bie aber febr fdmieria fen und ihren Dann erforbere, feine gute Musgabe geliefert werben tonne. Die Musgaben von Dus deene (ss. rer. Franc. T. III.). Labbe (concil. T.IV.) und Sarbuin (noviss, concil. collect.) liefern alle nur bie feblervolle Gretferiche in fo vielen wieberholten Abbruden, ba bei feiner nach einer Sanbidrift gefragt murbe. Muratori ere bielt fur feine Musgabe bie pon gambed, melde Apoftolo Beno aufgetrieben und bem Bane belli batte gutommen laffen, ber fie bann mit ber Gretferiden und ibren obengenannten Abbruden, fo wie mit ber von Cenni verglich und Muratori aufdidte, in beffen ss. rer. Ital. T. III. P. II. bies felbe abgebrudt murbe obne Bugiebung einer Sanbs fcrift. Es liefert innach auch vere ausgabe bon Muratori nichts anders, als ben Gretferifcen Eret, ober Zegungels monftrofe Geengen und Conjecturen, nebit ben aus ber Luft gegriffenen Lefearten ober Conjecturafcorrecturen ber folgenben Dernauseter.

36) Codex diplomaticus monasterii Admontensis in Styria. P.B. Pez Thesaur. anecdot. noviss. T. III. Diss. isag. p XXVIL sq. unb ben 2007 rug efenb. S. 65. f.

37) Codex diplomatious epistolaris varii argumenti, handidrifitid in ber ehmaligen Angufliner Chorherrnbibliothef zu Nebborf (nun in Angkourg?), hirfding III. 522. f.

38) Codex epistolaris antiquitatum archiepiscopatus Mag deburgensis. Migervielt bei Lubewig (reliqq. mas. T. II.) auß der Hanbschift der f. f. Bibliofieft zu Bien, welche er durch einen Grafen von Burnbrand erfalten, das Driginal sich auf unredliche Weste zugerignet und nur eine Mischrift davon nach Wien zurückte gegeben. Lambec. Comment. ed. Kollar T. I. p. 557. etc.

39 Cuno San - Blasianus. Profem auf beffen Ehronicon lieferte der Airfladt Martin Gerbert (Iter alemann. p. 36. sq.); er wollte das Chronicon noch vollständig berausgeben, es schieft aber nicht geschechen zu seyn. Der Director bet t. E. Eynnachum zu St. Paul in Karnthen, Jr. P. Ambr. Eich born, sonnte wohl fier bessen Schiffale bie befte Austumft erthesiten.

40) Dithmarus Merseburgensis. Es ift wohl nicht undienlich, au die, im Allgemeinen Anzeis ger ber Deutschen vom vor. Jahre Rr. 3. S. 22. abgebrucke Radricht von der Urschrift biefes wichtigen Chronicon gu erinnern. Bielleicht ift jene Urschrift biefelbe gewefen, welche Leibnis gum Gebrauche erhalten; es verdiente wohl ernftliche Rachforschung.

- 41) Eginhardi vita Carolim. (Archiv hit. ©. 32. Ar. 3.) Interessante Zusche bagu liefert aus einer venetianis den handschrift bes berühmten Abbate Morelli bibliotheca manuscripta graeca et latina (Bassano 1802.8.\*) p. 395. 

  ff. Bon schoe handschriften biefer Lebensbeschreibung in ber f. f. Bibliothet un mier. D. Kollar anal. Vindob. T. I. p. 455, 457, 464, 467, 468, 615.
- 42) Eberhard Binbed's hiftvrie bes Lebens Raifers Sigismunds. Eine hanbidwift aus bem XV. Jahrhundert mit gemahlten Figuren, zwei Folio-Bahre, in ber Mitte befect, befand fich in der ehemal. Efchenbach-Ebner'ichen Bibliothef zu Rurnberg, ben berm Berfleigerung vor einigen Jahren biefelbe ohne Zweifel ben Befiber gewechfelt hat, welcher nicht ichwer zu erfahren fenn durfte.
- Erhardi Winheim sacrarium Agrippinae Coloniae. G. Feller monum. inedit. p. 319.
- 44) De Francorum gentis origine. Hanbschriftlich ju Cambridge in ber Bibliothet bes Corporis-Christi. Colledge. Uffenbach Reisen III. 65.
- 45) Galfridi Viterbiensis chronicon. hanbichriftlich im Peterboule-Gollege ju Cam bribge. Uffen-bach, chend. 56. Do bies bas befannte Pantheon bee Gottfried von Biterbo, wovon auch handschriften in ber Stabtibiliothef ju Rurnberg und in bem ehemaligen Riofter Reichen au fieht wahrschriftlich in Carlerube) wie auch ju St. Jacob

in Burgburg befindich waren, ober ob es ein besonberes Epronico und etwa bas Bert, wovon ambet Comment, de bib. Vindobon. Tom. II. p. 774. ber aftern Lusgabe) rebet, fann man aus Uffenbach's unbestimmter Erwähnung nicht errennen.

46) Geneslogis ducum Brabantise: hanbidriftlich in ber öffentlichen Bibliothef yn Amferbam, in einem Banbe mit ber hanbidrift oben Rr. 14. Es foll feine Genealogie fepn, sonbern ein gang eigentliches Chronicon. Uffenbach Reisen 111. 579.

47) Genealogia S. Arnulfi episcopi Metensis, Sanbschrift ju Wien Lambecii comment. ed. Kollar p. 791. sq. 823. sq.

- 48) Gerberti Papae (Sylvestri II.) Epistolae. Sociwichtig gur Geschichte best Zeitalters ber Ottonen. Die beste, jeboch immer noch sidenhaste, Ausgabe ist von Duchesne, ber sie zum Abeil nach einer Sanbichrift bes berühmten Siemond, zum Ebeil nach ber Musgabe best Masson besongte mit Zuziehung noch andrer Sanbichriften. CT. II. p. 789, f. 828, f. Bouguet (T. IX. p. 271, f. und T. X. p. 337, f.) siefert sie nur phossi umvollständig mit Weglassiung vieler Briefe. Aus Romisch eine Mussache tou.
- 49) Gotfridi monachi S. Pantaleonis Coloniensis annales, Etrofiv heft 1. S. 44. Nro. 88.) Rach ber Beschreibung, welche herr Prof. Ballraff in Eblin von einem boppelten chronicon S. Pantaleonis. mitthestler, einem allgemeinen und einem besondern, ist des erstere schon von Kreber herausgegeben, das letztere aber noch unge-

brudt, und Leibnig hat bie hanbichriften von bepben befesen. Ultsenbach Reifen. 1. 410.). Wohin sie aus bessen nachdag gedommen, ware um so wichtiger zu erfabren, weil herr Prof. Wallsraff bie Ebiln'ichen hanbichriften für versoren achtet.

- 50) Gregorii II. Papae epistolae 55. nehft beffen epistola ultima in Bavariam missa de diversis causis. Beinahe gleichzeitige Hanbiferift in ber Bibliotheft bes Stiffte ju St. Peter in Safzburg. Gerbert Iter alemann. p. 422. Beite sind nach Bemertung bes herrn Viceptaschenten From. von Aretin schon gebrudt, jedoch ist nicht gesagt, wann und woo?
- 51) Historia a Constantino usque ad captam urbem. Epnals in der Sammlung eines herrn Covel, master of Christs Colledge ju Cambridge. Die hanbschrift war auf Baumwollenpapier. Uffenbach Reifen III. 29.
- 52) Historia ecclesiae Eistettensis, von biefer, Sanbischrift und von einer abnitigen Inhalts, analecta Eistettensia mußte hirfching, ebe fie ihm gezeigt wurden, geloben, feine nähere Nachricht zu ertheiten. hirfching ill. 516.
- 53) Historia brevis imperii germanici, Anhang einer, gleich nach Kaier Friedrich il. Zod geichties benen, handschift, weden aufer beien eine Historia festorum und vitas sanctorum, wie auch das Leben der heit. Elifabeth, Lands, von Thuringen enthält. Sei kan mit ber Rintifchen Bistichefe in die fürstich Palm'iche zu Regensburg, mit deren Schlen für ohne Zweifel nun auch in and dern Beite gedomen ist (folief) und 111. 622).

- 54) Historia Francorum, ohne nahere Bezeichnung. Hanbichrift in ber Bibliothet bes hochmurb. Domcapitels zu Prag. Hirfching II. 211.
- 55) Historia expeditionis Jerosolymitanae sub Friderico Aenobarbo. Mabilion, ber ein Handicht baben im Riofter Beingarten geben, bemerft babel, es fepen ihm anch amber ut Gesichtegefommen (ltergerm. p.89. ed. Hamburg) Unter ben Beingartenschen Handichtster ber fongl. Privatibiliothef zu Stuttgarbt haben wir folde nicht gefunden.
  - 56) Historia de Udone episcopo Magdeburgeni, Sanbichrift in ber Bibliothet bes hochward. Domcapitels zu Brag (Hirfding II. 211.) Radeiner Bote bes herrn Biblioth. Dr. Docen bestuhe fich, so viel er sich erinnert, auch eine Hanbichrift biefer Legende in 8. auf Papier und wieder eine in altbeutschen Reimen auf Vergament, in der fonigk. Bibliothef zu Man de er.
  - 57) Jo.Cordubiensis eulogium ad Alexandrum 11L PP. — S. Feller monum. inedita p. 319.
  - 58) Ivonis Carnotenais epistolae. Die aus ben Schloffe Ambras in Tyrol in bie i. f. Bibliotet gu Bien gefommene Anniborite verbeinet, nach Lambets Bemerkung, fehr mit ben Ausgaber verglichen zu werben. Comment ed. Hollar. Tom. II. p. 526.
- 59) Kirchenversamnlungen ju Conftan, Sufel und Trient. Eine große Zahl wichtiger Brieft zu beren Geschichte, jum Theil aus der Sammlung des Bitus Arenped befanden fich in der Sehle horn'schen Bibliothel zu Memmingen. Gerbert lter Alemann. p. 137. Rach Bemering

des herrn Biceprafibenten Frenherrn von Aretin befinden fic auch in ber tonigt. Bibliothet zu Munden die Driginalberichte bes Erzbifchoft. Salzburg. Rathes J. B. Fichler, über die Kirchenverf. zu Trient.

- 60) Rônighovens Elffaß. und Straßb. Cyronif. (Archiv heft 1. S. 64. Arc. 107.) Der berühmte Scherz, befaß davon allein brei handfafifen: exquibus multa hauriri possent ad incrementum editionis a Schietero curatae. Schelhern selecta commercii epist. Uffenbach. T. IV. p. 369.
- 61) Martini ordinis Praedicatorum (Poloni) chronicon à Christo nato ad Nicolaum III. PP, Sauthfuftift in ber. Gymunasiums e Bibliothet su Des venter. Uffenbach Reisen II. 379. Martinus Polonus beginnt zwar nicht von Christus Geburt, sonbern ab urbe condita, allein bies ist wohl nur ein Berseben bes Uffenbach.
- 62) Monachi S. Galli vita Caroli M. Sanbidrift bavon befindet fich in ber f. f. Bibliothet ju Bien in Ginem Banbe mit einer vita Caroli M. bes Gainbarb. Class histor, Nro. 110. Muger ber faft gang unbrauchbaren Canifius'ichen Musaabe nach einer Sanbidrift ber Churfurftl. Bibl. gu Dunden, welcher Baenage (Thesaur. monum. T. II. P. III.) nur wenig nachgebolfen, und ber viel beffern bes Duchesne. nach einer Sanbidrift bes Rloftere Moiffac, welche Bous au et wieber abbruden laffen , bat man bie Musgabe von Sabn (Collect. monum, T. II.), bis jest bie befte von allen. Conberbar bag meber Badnage noch Bouquet biefe Sabn'iche Musgabe fannten, ja baf fie felbit bem gelehrten Rollar nicht einmal

31

bekannt geworden. Sashar Barth wollte die Ausgade bes Canissuns if us berbessen, aber nach seiner Belife, durch Conjectural-Kristl, da denn auch die Berbesserungen danach ausstellen, wie Lambe ab durch einige Bergleichungen mit der Handschrift Vro. 110. ju Wie ien gezigle jak. Misser beier Handschrift giebt es dasselbs nach einer Class. diet prof. Nro. 399. Diese scheint der nicht besser zu sehn.

- 63) Noltzen (Reinh) extractus diarii s. chronici Wormatiensis. Das Drigitul befaß einst ein hier ron. von ber kabr; Ufenbad erhift bevon eine Absarit und auf bessen Sammtung tam biese (vielleicht mit noch vielen andern Ufsenbad)fichen in bei Erzhischhiche Wistiothef auf bem hyndssign ju Prag. (hirsching II. 295.)
- 64) Odonis Chronica, ohne weitere Bezeichnung, als baß sie eine geneal. Reg. Francorum enthalte und nur auß 5 Blattern bestehe. Handschrift im Corporis Christi Collèdge qu Cambridge. Uffenbach Reisen III. 65.
- 65) Ottonis Frisingens. chroniconunde gentis Friderici I. (Archiv heft II. S. 169.) Der Erbauer ober Stiffer bes Schotten Riofiers au Wien, aus weichem Euspinian (ohne Bweifet durch Bermittelung bes faifert. Raths Jacob von Banifius, bem er feine Anghog de bebieft,) bas Mamuscript erhalten, war heinrich I. herzog von Desterreich, ein leiblider Bruder bes Bischofs Otto von Freisingen. Eine weitere hande forist bes Geronicon befand fich in ber von Senetenbergischen Gammlung zu Giessen. für scharg ist. Die handhofisit in ber Kraffe.

icen Sammlung zu Ul'm, welche bas ehronicon bas Berf de gestis Fried. I. und bessen Formander, eigeng burch Rade vich enthelt, scheint, mit Andenahme weniger Zusähe, von der Ausgabe Bursty, fens nicht verschieben gewesen zu seyn. Schelhorn amoent. literar. P. III. p. 36 sq. Die sehr seltzen Editio princeps von Cuspinian bessetzung der Machantung der Med. Dr. Rade in Kranfurt am Main.

- 66) Papftliche Briefe. Bon solchen befindet fic eine außerst wichtige und fostbare Sammlung in der f. f. Bibliothef zu Wien, besonders in dem Codex Hist. eccles. Nro. 134, Andere Sammlungen befanden sich zu Beingarten und zwar aus dem X. und XI. Jahrhundert (wovon wir aber in Stuttgardt feine gesehen) und im Sisste zu Set. Peter in Salzburg. Gerbert Iter Alemann, p. 235, 421.
- 67) Matthaeus Paris. (Archiv Heft 1. S. 45. Aro. 94.) Hankfortif im Corporis Christi - Cole ledge zu Cambridge. Uffenbach Reifen III.66. 68) Petri Blesensis epistolae. Mehrere Hand-
- schriften dieser sur die Zeitgeschichte wichtigen Briefe, besinden sich in der Universitätischistorbet zu Basel, eine gute Haubschrift fand von Uffenbach in dem Simmetspforteis ofteglumpu Ersurt (Schelhorn selecta commerc. epist. Offenb. P. III. p. 144.); von der Haubschrift in der f. f. Bibliothef zu Bien, Class. Theolog. Nro. 469.) urtheilte Lambect: «dignissima, ut accurate conservatur cum impressis. « Comment. d. Bibl. Vindob. T.II p. 628. 88.
- 69) Petri de Vineis epistolae. Außer ben beiben Sanbichriften in ber ehemaligen Zapf'ichen Bis

bliothet, und denen in der Bibliothet des ehemal. Etistes zu den Wengen in Ulm Gerbert lere Alemann. p. 190, und in dem themas Colleg. Porta coeli zu Erstut (schelhorn selecta commerce piat. Utfend. P. III. p. 144.) verdienen noch vorzägliche Erwähnung die beiden tresslichen Anabstricken in der f. f. Libbliothet zu Wieren Anabstricken in der f. f. Libbliothet zu Wieren hill. Nro. 305., welche 198, und die Danhschrift Rr. 9. Bibl. Eugen. in der f. f. Hossisichtet, welche 65 noch ungedruckte Vriefe enthalten soll. Die nach erlangen gefommene Kraftssche Anabstricksprift soll mit der seltenen Amberg'ichen Ausgabe ziemlich überreinsmunn, zedoch weniger vollkändig als dies Musgabe fun. Schelhorn 1. e. p. 81.144.

- 70) Reginonis Chronicon (Archiv Heft I. S. 39.
  Nro. 36. heft II. S. 189.) Zu ben defelbt nachgewiesenen handschriften bes Regino bemerkt ich
  nur noch die Angeige einer gleichgetitigen handschrift,
  welche B. Beg in der Bibliothef zu Freyfingen
  gefehen zu haben bezeinget. Thesaux. Imonum. T. I.
  Diss. issgog. p. XXVI. Diese handschrift endete
  mit dem Jack Stof.
- 71) Reiskii chronicon Guelpherbytanum. Die Grinde, warum biefe Werf nach des Berf. Tode den Erben hinweggenommen und auf die Bibliothef zu Wolffenbuttel gebracht worden (Uffenbach Reifenbuttel gebracht worden Elffenbattel gebracht worden Elffenbach der Gedignet fen beiten wenn es anders geeignet fenn sollte, jest nicht mehr im Bege fteben.
- 72) Nym Kronigt van Brober Klaaß, Monit van Egmond, geichreben 1170. In ber Sanmlung bes icon mehr ermangten Dern von Altem ab gu Rotterdam, ber viele Anmerfungen dagt ge-

- macht hatte. Uffen bach Reifen III. 326. f. Es ift auch bem Inhalte nach verschieden von dem bekannten chronicon anonymi Monachi Egmondani.
- 73) Stephani (cujusdam) annales. Hanbschrift im Corporis Christi - Colledge zu Cambridge. Uffenbach Reisen III. 65.
- 74) Taboritae Chronicon Frisiae sire Vorperia Ruinsmageert, Monachi in Tabor chronicon s. historia Frisiae. Uffenbad Reisen III. 323. Die altere Handhschrift befindet sich im der öffentlichen Bibliothef ju Amsterdam. 8 Ebend. E. 599. f.
- 75) Theoderici Thuringi vita S. Elisabethae. Die Ausgabe bes Canifine bedarf mancher Bers befferung. Gine gute Sanbichrift befand fich in ber ehemal. Abtei Gt. Emmeram und ift jest mabre fcheinlich in Munchen. Bei ben zwei befannten Sanbidriften in ber f. f. Bibliothef ju Bien icheinet ber Borgug zweifelhaft. Die eine Class. histor. eccles. Nro. 8. ift viel vollstandiger ale bie Ausgabe bes Canifine (Hollar anal. Vindob. Tom. I. p. 856. vergi. Lambec. Comment. ed Kollar Tom. I. p. 655. Nr. 15 und 19.); von ber andern fagt Cams bed a. a. D. Tom. II. p. 782. s. mobl auch nicht ohne Urfache: digna quae cum edit. Canisii conferatur, fie ift ebenfalls in ter Class histor. eccles. Nro. 86. Cobann find aber auch bie Sulfemittel gu benuten, welche bie f. f. Bibliothef einem funftigen Bearbeiter noch außer biefen Sanbidriften bietet. Lambec, Comment. Tom. I. p. 656. 657.
- 76) De Thuringorum origine. Beginnt mit ber Bolferstiftung burch Roah's Gobne und enbet mit

- bem Jahre 1423. Bibliotheca Mss. Uffenbachiana P. IV. p. 153. Nro. CXXIX.
- 77) Udalrici Babenbergensis codex epistolaris, continens var. Pontificum et Impp. Romanorum Diplomata, epistolas, aliaque monumenta 372. partim edita, partim inedita. Şanbiforift in ber f. f. Bibl. 3u Bien, bei welcher von dem verst. f. f. Bibl. 3e miliotti bereits mit Gorgfatt bemerft ift, was vom Inhalte bereits gebruct; fey und was noch nicht. Lambecii Comment, ed. Kollar T. I. p. 557. Nro. 8.
- 78) Vita et passio S. Afrae. hirsching rubmt bie Sandschrift im ehemat. regul. Eoptern Stift gu Nebborf (jest ju Augsburg?), aus bem Nl. Jahrhunderte, durchaus von einer Hand geschrieben, vielleicht auch versaffet. Rachrichten von seenson, Bild. IV. 479.
- 79) St. Annonis Archiepiscopi Coloniensis.
  Sanbidrift in der Bibliothef des Pauliuum
  311 Leipzig. Daum nahm davon eine Ubschrift
  und schrieß an Feller: «Nee feeisse poenitet.»
  Feller mon. inedit. p. 623.
- 80) S. Anscharii Nordalbingiorum episcopi et legati ad Danos et Slavos. Bon ber vortressichen Beingarten'iden Hanbschrift, nun in ber schigf. Privatibischeft zu Stuttgarbt, werbe ich an einem anbern Erte noch besonbers sprechen. Schon Mabilton hat sie gerühmt (Iter germ. edit. Hamburg. p. 42), und nach ibm haben 3aps (Reisen S. 12.) und Berfen (Reisen I. 124.) bavon ausstübrlicher gebandelt. Es ist Schot, daß die Sanbschrift nicht bei der zweisachen Ausgebed und Eungeberd Ausgebed und Eungeberd und Subm (es. rer. Danie. T. 1.) bee

nugt worden; beide würdige Manner murden sonst eine vollendete Ausgade hinterlaffen haben. Uterigens ist sie fer zu wünschen, daß auch das, von Irn. Bishof Münter in Copenbagen nachgewiesen, allerdings in Nom zu vermuthende, Diarium S. Anscharii aufgesunden und hinzugesigt werde. (Archivhistil. p.71).

- 81) S. Brandani. Sanbichriftlich in ber Bibliothet bes Paulinum gu Ceipzig. Der gelehrte Daum hat fie ebenfalls eigenhandig abgeschrieben und eben bas von ifr gesagt, was von ber Vita S. Annonis. (S. oben Rr. 9.)
- 82) Caroli Imp. ab anonymo circa ann. 1165 conscripta. Die f. f. Bibliothet qu Wien bespiet danon zwei Handschiffen von sieh verscheeuem Berthe. Der Tittet der besten lautet: Historia de Sanctitate meritorum et gloria miraculorum deati Caroli M. S. Lambecii comment. de Biblioth. Vindob. edid. Kollar T. I. p. 556. Bgl. Kollar analecta Vindob. T. I. p. 469. sq. p. 629. sq.
- 83) Henrici V. Imp. Bon ber Ausgabe bes Caulifius versiderte Daum nach Bergleichung mit der Handschieft in der Bicklichseft bes Paulituum zu Leipzig: Cum Lipsiensi mseto. fere concordat, sed in medio ac fine a primo aspectu prorsus alia videtur, ut vel primum folium conferens animadverti, egregie apud Canisis um interpolata. Feller monum. inedit. p. 623.
- 84) S. Hildegardis una cum ejus epistolis. Bon Hambichriften ift mir gur Zeit hur biejenige befannt, welcher Uffenbach gedenfet unter ben hanbichrifs ten bes Trinity Collebge ju Cambridge

Reifen III. 10. — Ginem funftigen Bearbeiter mobile ich ale treffliches Sulfsmittel empfessen bie ges brudte Oratio de diocessel Booch el neim en ni, in welchem Sprengel biefe berühmte Riofkerfrau lebte, bas Oratel ihrer Beit und fast aller Fürften Deutsche lands, eine driftliche Belleba.

85) S. Magni. Sanbidrift aus bem XI. Jahrhundert, 26 Blatter in 4. in ber Bibliothet bes ehematigen Muguftiner Chorberruftifts ju Rebborf. hir ichtig ill. 479.

86) S. Ottonis episcopi Bambergensis, Pomeran. apostoli. Außer ben Sanbidriften ber Bibliothet bes St. Dichaelistlofters auf bem Moncheberge ju Bamberg (welche jest vielleicht in bortiger fonigl. Bibliothef fich befinden, woruber fr Bibliothefar Jad, Mitglied ber Gefellichaft, bie befte Ausfunft ertheilen fann) und außer ber Sanbichrift im ebemaligen Stifte St. Emmeram, (nach bem Zengniffe bes Orn, Biblioth. Dr. Docen, jest in ber fonigl. Bibliothet ju Dunchen unter ben Sanbichriften in 8.º G. CX.) verbient auch porgiglich bie Sanbichrift in ber Bibliothet bes Paulis num ju leipzig genannt zu werten, welche Daum fur bie Dapebrochiche Mudgabe (acta sanctor. mens. July T.I.) abgefchrieben gu haben bezeuget (Feller mon. incdit. p. 623). Gobann verbient Die emfigste Nachforschung: Anonymi de Heinrico II. Imp. ac fundato ab ipso episcopatu Bambergensi, movon fich eine Banbidrift in ber von Uffenbach'ichen Sammlung befunden (Biblioth. Uffenbach, mss. P. IV. p. 158. I.), welche viele leicht noch erfragt merben fonnte. Es finten fic barin wichtige Beitrage jur Biographie bes b. Dtto, welche bei einer neuen Ausgabe berfelben, wenn immer moglich, ju benuten finb.

- 87) S. Remigii. Außer ber Lebensbeschreitung bes beil. Nemigius von hint mar, Erpischof zu Rheims, wovon sich in ber Bischiechter beterboniere beiter bonfer Colledge zu Cambridge eine handeschrift besinder, giebt es noch eine solche von under kannter hand, wovon sich eben dasselbst auch eine handschrift besinder Allfen bach Reisen III. 36, 58.) Eb lettere Lebensbeschreibung dieselbe sey, von welschrift zu Bie eine handschrift zu Bie nach einer handschrift zu Vollen eine hand bei der firt bie f. f. Wisliothef zu Wie nam worden, welche Lambest abruden sieh, (Icollar and.) Vindob. I. 933. squ. Bgl. Lambes Comment. ed. Kollar II. 791.), sie bei ber durftigen Angeige Uffen bach ein die urraben.
- 88) S. Severini, Noricorum apostoli. Die erfte Ausgabe beforgte DR. Belfer aus einer Gt. Ems meram'ichen Sanbidrift , welche jest vielleicht noch in Munchen ift; Sieron. Deg gab bie Lebende beidreibung bes beil. Ceverinus nach einer Sandfdrift bee Rloftere Deld in Defferreid (ss. rer. Austr. T. I. p. 64). Doch befinden fich Sanbichriften in ber f. f. Bibliothef ju Bien (Lambec. Comment. T. II. p. 29 sq. nota A.), und von einer vorzüge lichen in Galgburg, bat Frbr. von Roch . Stern. felb Nadricht gegeben (Ard. S. I. S. 63. 3. April). Berf. biefer Lebensbeidreibung ift befanntlich Eugip. pine, beffen epistola ad Paschasinm diaconum (Canis, lectt. antiqu. ed. Basnage T. I. p. 408.) einer neuen Musaabe beigefugt merben follte.
- 89) S. Udalrici episcopi Augustani. Die vors male ju Rebborf aufbewahrte hanbfdrift aus bem

XI. Jahrhunderte (hirfding III. 480 f.) ist jest wahrscheinlich ebenfalls in Augsburg. Bei eine fünftigen Ausgabe tonnte bas, jest wahrscheinlich in Freiburg, chmals im Stifte Petersbaufen bei Confang austewahrte, ebronicon grande latinum de S. Udalrico episcopo (3apf Neisen 2.63) aute Dienste lieste.

90) Bipader's Baperifce Chronit. Bestenrieber ließ solde cos bis ju Ente, ift mir nicht befannt) in seinen Beiträgen zur vaterländischen Geographie und Geschichte abbructen, mit Weglassing alles bessen, was darin aus den Zeiten vor Otto dem Gossen vorsommt, denn sie ben nicht den und ben geht bis jum Jahr 15:14, als dem Todesighte Sergog Wolfgang von Bapern. Serr Biecprischen Arte. von Aretin zu Reuburg, welcher biese Ekronit aus der Kürst. Pa am fos den unter hie begind ber Kurt. Den der bei bestehen der bestehen den den der bei bestehen bestautet, fie son ich von Wipader.

91) Wipponis vita Conradi Salici. (Archiv Sfil. S. 48. Ar. 7.) Die einzige mit bis jet be fannte handforftvon biefem vorziglichen Duellenges schichtscheiber fand ich gufällig im Großberzoglich Baeblichen General-Archive, unter ganz verschiebenartigen Documenten. Sie sicher ten Titel: Gesta quorundam Imperatorum, Conradi et Henrici; (von spatrem) der Archive führt ben Titel: Jeven spatrem. Die handforist ist auf Papier und höch fiens aus ber leisten hälfte bes XVI. Jahrhunderts. Mm Schließ fest gleichwoft: revidirt eum originali imppris. Der Revident hat sich der nicht genannt, und auch nicht sied baran gethau. Denn sey est unn, daß das angebliche Original (mit welcher et unn, daß das angebliche Original (mit welcher et unn, daß das angebliche Original (mit welcher

Benennung aber wahrscheinlich nur bie hanbschrift und zwar als folder, gemeint ift, wovon er Abschrift und zwon in Ebschrift benement) sehr schlechen geweien ober nicht, so bemerkt man boch haufig, daß auch der Revident geringe Llebung beseifen habe. Die Abschrift hat wiele Lücken, ohne baß bemerkt ware, ob Untefellich keit ober eigentliche Ausläufung davon die Urfache sehre Demohngrachtet hat mich eine Bergleichung mit der Ausgabe des Piftorius übergeugt, daß beies leitere daraus an vielen Stellen berichtiget und erganzet werben tonne.

Dumge, Dr.

# Sandfdriften

ber fonigl. Bibliothef zu hannover, zur Gefchichte bes beutichen Mittelalters \*).

#### Mus bem Corante Nr. I.

- 1. Menologium Visbeccense membran. Fol.
- Diplomatarium Wormaciense membran (scriptum ab Hermanno ordin. S. Wilhelmi) Fol.
- 3. Gestain conciliis Pisano et Constantiensi.
- 4. Anonymi descriptio Terrae Sanctae. 4. membr.
- Acta Taboritarum, chronicon Christianorum. Fol.
- 6. Hincmari epistolae. 4.
- 7. Ivonis Carnotensis epistolae. membr. 4.
- 8. Eginhardi vita Caroli M., Eginhardi annales, monach. Sangallensis. membr. 4.
  - 9. Ottonis Frisingensis chronicon. membr. 4
- 10. Alcuini sermo de XI. oncribus, membr. 4.

## Nus Nr. IV.

- 1. Anonymi vita Goffridi grisa tunica Andegarcomitis, membr.
- 2. Lupi Barensis chronicon (860-1149.)
  - Fragmentum monachi Ottenburani. (Ab anno 1121 — 1154.)
- ") Mitgetheilt burd orn. Dr. Perg, auswart, forrespondund Chrenmitglieb ber Gefellichaft, b. 3. in Bien. A. b. S.

- Chronica Prosperi Aquit., Idatii, Bedae venerab., Eusebii, Hieronymi. Ex cod. mss. collegii Claromont. Paris.
- Willibrandi comitis Oldenburg. canonici Hildesh, episcopi Paderb, et Ultraject.
  - legatio in Armeniam et iter in terr. sanct.

#### Mus Nr. V.

- Chronicon Alberici monachi trium fontium. membr. Fol.
- 2. Eine große Nieberbeutifce Spronif von 770 1438, ungefahr 250 Blatter, gr. Hol., enthält genaue Rachrichten über bie Nieberfächflichen Angelegenheiten; bas Lehte ift Bifcof Johann's von Salberflabt unglichticher Zug gegen ben Grafen von Hohenstein; Die Rachricht von ber Zerstrung eines Schloffet; bie ichten Worte.

«Alle de he do oppe denn flote vant de warp «he an de venknisse ven bemannede dat mit sinen »vrunden.» Die Schrift vom 15. Jahrhundert.

- 3. Gine Altdeutiche Chronif von Adam bis Maxis milian mit Bilbern. Fol.
- Amalrici Augerii de Buevis monachi historia pontificum.
- Diario della citta di Roma von Stefano Infestura. (Bonif. VIII. Alexander VI.)
- 6. a) Ricobaldi Ferrariensis historia pontificum Romanorum, manu Leibnitii correcta (gebt bon Petrus bis auf Elemens V. Der Berfaffer fdrieß, wie er am Ende fagt, währent des Wignon's idem Erifs der Phöfte). — δ) Frodoardi Remensis fragmentum de Romanis pontificibus carminice descriptum. (Gregor II. — Leo VII.)

#### Mus Nr. VII.

- 1. Zwei Abschriften (beren eine bie bekannte von St. Germain) bes Annalista Saxo.
- Codex epistolaris Imperatorum, regum, pontificum, episcoporum. Fol.
- 3. Annales Saxon. Mag deburgiei. membr. 4. Der von Beibnis berausgegebene Chronographus Saxo; biefe Antiborit ift eine antere, und enthält auch bas bei Leibnis fehlenbe Jahr 1180. Die Schrift aus bem Enbe bes 12ten ober Anfange bes 13. Jahrhunderts; von viel fpaterer Ind find am Erbe mehrere Seiten vollgeschrieber.
- 4. Ein Convolut in Folio, enthalt 1) gebrudt: Monumenta historica ad huc in edita Fascicul. I. a) Fasti Corbeiensis 790—1159. b) Duae constitutiones Caroli M. ad ann. 784. Braum foweig 1758.8: 2) Sanb forifflio: a) Frementum chronici pervetusti ex codice authentico in archivo Corbeiensi 790—1147. Eine anbere Recension ber gebrudten sasti Corbeienses, mit nicht unsebeutenden Moneichungen. b) Annales Corbeienses 788—1187.

Woher biefe beiben Abicheriten gelommen find, ift nicht flar; ein anliegender Brief des Fürstabts don Corvey an ben Permierminister v. Munch baufen enthalt die Rachricht, die zu Corvey ehemals besindlich gewesene handschrift sey spater nach helm fabt gesommen.

5. Ein Convolut in Fosio enthalt abgeschrieben:

1) Opus illustrissimi et excellentissimi Caroli
Magni contra synodum in partibus Graeciae quae
pro adorandis imaginibus stolide sive arrogaater
gesta est. — Paulini Aquilejensis episco-

pi adversus Felicem et Elipandum libellus.
2) Ex brevisio Caroli M. aus einer fehr alten Şehmfdhifden Şanbfdrift, aus welder Sonring das Capitulare de villis abdructen (ieß. 3) Sehr untefertider Ubsparitum Leibnißens zur Geschichte Eschwissens zur Geschichte Eschwissens zur Geschichte Eschwissens zur Geschichte Entschwissens zur Geschlichte Entschwissens zur Geschlichte Leibnißens zu der Leibnißens zu der Geschlichte Leibnißens zu der Leibnißenstellt geschlichte Leibnißens zu der Leibnißenstelle Leibnißenstellt geschlichte Leibnißenstelle Leibnißenstellt geschlichte Leibnißenstellt geschlicht geschlichte Leibnißenstellt geschlichte Leibnißenstellt geschlichte Leibnißenstellt geschlicht geschlicht

- 6. Hermanni Corneri chronicon mss. Fol.
  7. Chronicon Engelhusii. 3 handforiften. Fol.
- 8. Ein Banb in Folio entifalt 1) Chronographia Conradi Halberstadensis summorum pontificum et imperatorum. 2) Chronicon marchionum Misnensium cum eorum genealogia. 3) Chronicon pontificum et archiepiscoporum Magdeburgensium.
- 9. Altbeutsche Chronit von Julius Cafar bis 1458. Fol.
- Cellatio codicis mss. Helmstadiensis continuationis annalium Alberti Stadensis ab Andrea Hoger Havniae 1720 ex codem codice editae. Fol.
- 11. Ein Convolut in Folio, 1) Epistola congregationis S. Benedicti Cassinensis ad Carol. M. regem ex vet. codice Seligenstadensi. 2) Recordatio fratrum defunctorum inter monachos Seligenstadenses fraternitatem habentium. 3) Ex vet. mss. martyrologio Seligenstadiensi membranacco. 4) Catalogus abbatum Seligenstadensium sd ann. 1495.
- 2. E. v. Sagen nieberbeutiche banifche hanfeatische Chronit. Fol.
- 3. Eberhard's v. Binbed Gefchichte Raifer Gis gismund's. Fol. 279 Blatter.

- 14. Aeneae Sylvii hist. Friderici III. Fol.
- Chronicon Brunsvicense 769 1557. Fol.
  (Φεμίφ.)
   Chronicon seu Collectanea de rebus gestis ducum
- 16. Chronicon seu Collectanea de rebus gestis ducu Brunsvico-Luneburgensium. 1568. Fol. (Lûneburgifche Chronif bis 1414.
  - 17. Sefdicite ber Unruben zwifden Pralaten und Rath zu gune burg von 1444 1456, gefdr. 1477.
  - 18. Mehrere von Eccard im Corpus historiarum medii potissimum aevi herausgegebene fleinere Chroniten.
- 19. Varia de Karolo M. aliisque regibus, 4. im 15. Saptsunbert gefdrichen. Darin außer Excrepten auß Eginhardi vite Karoli M., Thegan, Origo Saxon. et terrae Saxoniae commendatio ex tribus poëtis Gotfrido Viterbiensi, Tiderico Langhe, canonico Eimbec. et Goslar., et Henrico Rosla Nienburgensi.

#### Aus Nr. VIII.

- 1. Joh. Elveri chron. Luneburgense. Mehreremal.
- Lube cus Gottingifche Chronif 1443 1550. Fol. Zweimal.
- 3. Gine Norbheimifche Chronif aus Documenten von 1050 -- 1620.

#### Mus Nr. X.

- 1. Gefchriebne tronica durch Onophorum Meienrofenn und henning Arneten 1449—1593. Kol.
- 2. Joh. de Polda chronicon Hamelense.
- Vita S. Antoris ex mss. Helmstadensi saeculi XIII.

- 4 Berbeniche Chroniten (beren eine auch einen Catalogus episcoporum Curiensium enthalt, eine ber Bifcofe von Berben) 776 1623.
- Elardi v. d. Hude chronicon Verdense, a Carolo M. 1605, contin. 1648. Fol.
- 6. Anonymi chronicon Rastedense (von Meistom berausgegeben).
- 7. Hermanni Woltari chronicon Bremense (von Meibom herausgegeben).
- 8. Chronicon Bremense von Carl bem Groffen. 1307 (ju welcher Zeit ber Berfaffer lebte).
- Chronicon Bremense rhythmicum 1344. cum Leibnitii observationibus.
- 10. Bremifche Chronit von Rarl bem Großen -
- Joh. Renner's Bremifche Chronif von Rarl bem Großen — 1511. Gefchrieben im Jahr 1553.
   Bbe. Fol.

#### Mus Nr. XII.

- 1. Silbeebeim fchee Capittel. Buch ain gu fchreiben a bon 1451 1563. Fol. 79 Blatter Pergament.
- Diplomatarium Backenrod, sive Marienrodanum. Riein 4° Pergament.
   Helmoldi chronica Holsatica acresto mundo
- Helmoldichronica Holsatica a creato mundo ad annum 1139, inde continuata ad ann. 1428. ab episcopo Raceburgensi qui anno 1448. vixit.
- 4. Abam Tratziger hamburgifche Chronic. (1551 gefchrieben).
- 5. Beverice Cronica van olde Beibe und van Thosfellig bingen, fo fil in Dfiringe, Ruftxinges und Banger Canbe nevenft haringerland und

32

benaberde Orbe hebben tho gedragen. 1148 — 1583. Ans einer Pergamenthanbschrift bes Gelle'ichen Archivs.

6. Alte Seffifde Chronit - 1479. 4.0

7. Alte Tharingifde und heffifde Chronif -1549. (Ein Auszug aus ber großen geschriebenm Frankenbergifden Chronif zu Raffel).

8. Salberftabt'fche Chronif bis 1550.

- Hoppenrodii annales Gernrodenses (Meibom. II. 413.)
- Bartholomaei Chaerici collectanca Anhaltina 1186-1466.
- 11. Chronicon Hugesburgense. (3meimal)
- 12: Vita S. Annenis archiepiscopi Coloniensis ex mss. Helmstadiensi collato cum Surii editione.
  - 13. Calendarium missalis Frisingensis vetustissimi.

    21 u 6 Nr. XIII.
    - 1. Hovelii speculum Westphaliae. Fol.
  - 2. Historia Saxoniae ex mes. Gothanae bibliothecae picturato. Fol. Bis Friedrich II. (Riederbeutsch).
  - 3. Hermann de Lerbeke chronicon comit-Schowenburgensium. 4.º
  - Vita S. Bennonis episc. Misnensis, scripta ab Hieronymo Emser (vixit 1510).
  - 5. Chronicon Thuringicum von Noah 1426.
  - 6. Eines Ungenannten alte beutsche besondere Thuringische Chronif 1549).
    7. Joh. Schiphoweri chronicon archicomitum
    - 7. Joh. Schiphoweri chronicon archicomitum Oldenburgensium (Meibom II.)
    - 8. Riederbeutsche Chronif in Berfen:
      - «wath wife bat Kloster by dem He burch Probesten Fredderich gekomen bat man nu ft «Althint.» 4.0

- Arnoldi Kolneri chronicon monasterii Ammensleben a Georgio de Quedlinburg abbate continuatum. 4.º
- 10. Alte Mag beburgifche Chronif (nieberbeutfc) vor Chr. 47 — 1487. 4.0
- 11. Andreae Milius Deflenburgifche Chronif-1571.
- 12. Registrum seu volumen censuum annuorum ad ecclesiam Treverens em pertinentium nec non anniversariorum, memorisrum, festivitatum, et stationum per ordinem Kalendarii quae fiunt singulis annis in eadem scriptum per Jo. de buren Juniorem presbyterum et completum anno dmi: M.CCC.XCIX. VII. die mens. Spitr. Pergam. Bof.
- Catalogus abbatum Prumiensium cum Caesarii Heisterbacensis explicatione chartularii Prumiensis. 4.º
- 14. Chronicon Mindense a Carolo M. 1508.
- Everhardi Stoffregen presbyt. chronicon Mindense. 4.°
- Chronica Mindensis auctoris incerti. 780 1474.
- 17. Chronica ber Bifchoppe tho Minben. 4.º Bom Urfprung ber Stadt - 1556.
- 18. Necrologium Moguntinum.
- 19. a) Münstersche olde Cronica 772—1557. Rad einer beigeicheitenen Bemertung bem im Matthei Analectis T. V. init. degetwichten Chronicon Monasteriense Arnoldi de Bevergerne áchnich. b) Das éten bafelöft p. 119 sqq. gegétente Chronicon Monasteriense anonymi; aber mit einem wiel besser Zert.
- Chronicon episcoporum Monasteriensium ab anno 776. jussu Florentii de Weveling-

hoven (Traiectini episcopi qui anno 1393 aut 1394 obiit) conscriptum, cuius post obitum ab anonymo ad annum 1424 continuatum est. Fol. (ab Eccard o correctum).

- 21. Auszug ber Chronit ber Bifchofe von Munfter, in nieberbeuticher Munbart. 4.°
- 22. Grummendyckii chronicon episcoporum Lubecensium — 1505.
  - 23. Chronicon Lubecense 1540 ungefahr.
- 24. Spronicon ber Reiferlichtenn Stadt Libe & borch Reimarum Cod' prediger ber faivest iho bovenn Gebracht 1549. — Nach bes Berfafferd Borbericht ans mehrern hanbifairstitiden Libedficen Sproniten bes 14ten und 15ten Jahrhunderts jusammengeseht Fol. 2 Bande.
- 25. Chronicon Lubecense 1102-1401.
- 26. Magbeburgifde Cooppendronit, um 1350 verfaßt. (Abfdrift) Fol.
- Chronicon Magdeburgense (in Meibom II. p. 269).

#### Sanbidriften bes tonigliden Urdins.

- Nr 11. Hermanni de Lerbeke chronicon episcopatus Mindensis; continuatum ad ann. 1473.
  - 2. Nr. 16. Bomii Lubediche Chronica.
- 3. Nr. 21. Chronicon veterum comitum ac monasterii Catelnburgensis.

# Ueberficht

ber Quellenichriften gur Rarolingifden Gefchichte. Bon hrn. Dr. Perg ale Anlage gu feinem Schreiben d. d. Sannover ben 4. Moril 1820.

## I. Die größeren Chroniten:

- 1. Chronicon Isidori Pacensis (von 610 754).
- Fredegarii continuatio quarta (752 768).
   Annales Nazariani 707 790; nach Struv's
- Ausgabe bis 826).
- 4. Annales Tiliano-Petaviani (708 806).
  5. Fragmentum annalium ab anno 768 806.
- 6. Annales Tiliani (708 808).
- Annales Loiseliani (768 814) zu vergleichen mit vita Haroli M. ex annal. plebeiis und bem monachus Engolismensis.
- 8. Annales Francorum Fuldenses-Laureshamenses (714 817).
- 9. Chronicon Moissiacense (408 818.) ju vergleichen mit ben Annal, Lambeciani (Kollar, Analecta I. 571).
- 10. Annales Menckeniani (801 822).
- 11. Annales Eginhardi (741 829).
- Chronicon Fontanellense cum continuationibus (645 834).

- 13. Annales Bertiniani (741 892).
- 14. Ratpertus de origine et casibus monasterii S. Galli. (614 8°3).
- 15. Annales Fuldenses (714 900).
- 16. Annales Vedastini (877 900).
- 17. Annales Metenses (637 904).
- 18. Reginants chronicon (1 906).
- II. Rleinere Chronifen und auszugsmeife aufzunehmenbe Schriften.
- Pauli Diaconi historia episcoporum Metensium (451 — 764).
- Chronicon brevissimum a Chlotario II. ad Pippinum (584 768).
- 3. Pauli D. historia Longobardorum (568 774).
- Annales Francorum apud Labbeum bibl. Mss. II. p. 733, (726 — 796).
- 5. Breviarium Chronologicum Lambecianum. (Bouquet V. 28).
- 6. Chronicon breve Bedanum (Bouquet II. V. p. 28 30).
- 7. Theophanis chronographia (285 813).
- 8. Pauli D. historia miscella ( 813).
- 9. Annales breves Eccardiani (ab anno 742 814). (Histor. Franciae oriental. T. I. p. 805).
- 10. Excerpta chronici Novaliciensis (742-S14).
- 11. Chronicon brevissimum S. Galli (691 814).
- 12. Annales breves Ratisponenses (748 820).
- 13. Annales breves Eccardiani (801 825.) Hist, Franc. orient. T. l. p. 804).
- 14. Nicephori chronologia compendiaria.
- 15, Chronicon Casauriense (752 840).
- 16. Appendix ad annales Martenianos (812 840).

- Hugonis Floriacensis chronicon ( -841).
   Ex Constantini porphyrogeniti historia
- (Bouq. VII. 200 211).

  19. Chronica Tiliana (255-855).
- 20. Epitome chronicor. Cassinensium (491-857).
- 21. Anastasii vitae pontificum.
  - . historia ecclesiastica.
- Andreae Presbyteri chronicon breve (568 874).
- 24. Adonis Viennensis chronicon cum appendic.
- 25. Chronicon Aquitanicum (Bouq. VII. 223).
- 26. Chronicon Britannicum (ibid. p. 221).
- 27. Fragmentum de villa Nobiliaco (ibid. p. 215).
- 28. Annales breves Weingartenses (811-877).
- 29. Chronicon Nannetense (Boug. VII. 217-221).
- 30. Erchenperti historia Longobardorum.
- Guilielmi bibliothecarii historia de vitis pontificum (867 — 890).
- 32. Chronicon de gestis Normannorum in Francia (833 895).
  33. Petri bibliothecarii hist, Francorum abbre-
- viata (715-898). 34. Historiola ignoti monachi Cassinensis (Mu-
- 34. Historiola ignoti monachi Cassinensis (Muratori SS. rer. Ital. T.II. p. 264).
  - III. Lebensbefdreibungen und einzelne' Darftellungen.
  - 1. Vita S. Bonifacii auctor. Wilibaldo.
  - 3. S.Sturmii.
  - 4. S. Othmari.

- 5. Fragmenta de Pippino et Carolo M. ex passione SS. Bertharii et Athaleni.
- 6. De rebus Caroli M. cum Hunis et Slavis seu Baioariis. Du Chesne II. (220, 221.)
- 7. Eginhardi vita Caroli M.
- 8. Monachus San-Gallensis de gestis Caroli M.
- 9. Vita S. Liudgeri (in Leibnitz SS. rer Brunsvic. T. I.
- 10. Vita S. Willehadi.
- Historia de fundatione monasterii S. Clementis insulae Piscariae (Ughelli Italia sacra X. 393.)
- Ermoldi Nigellii carmen de Ludovico Pio.
- 13. Vita S. Adalhardi abb. Corbiensis.
- Ex translatione SS. Marcellini et Petri auctore Eginhardo.
- Acta impiae ac nefandae exauctorationis Ludovici Pii,
- Agobardi chartula porrecta Lothario in synodo Compendiensi.
- 17. Agobardi liber apologeticus.
- Narratio chronicorum Remensium de Ebbonis depositione.
- Ex posteriori opere Hincmari adversus Gotescalcum.
- 20. Apologeticus Ebbonis.
- 21. Libellus de translatione S. Viti.
- 22. Vita S. Walae abb. Corb.
- 23. Theganus de gestis Ludovici Pii,
- 24. Vita imperatoris Hludovici Pii,
- Nithardus de dissensionibus filiorum Ludovici Pii.
  - 26. Vita S. Anscharii.

- 27. Vita et gesta Conwoionis.
- 28. De translatione reliquiarum SS. Sebastii et Gregorii.
- 29. Acta S. Friderici episc. Traiectensis.
- 30. De bello Britannico fragmentum (ap. Du Chesne T. II. p. 386.)
- 31. Indiculus de episcoporum Britannicorum depositione (Boug. VII. 288.)
- Ex historia eversionis monasterii S. Florentii (Bouq. VII p. 56.)
- 33. Adrevaldi Floriacensis miracula S. Benedicti in Gallia.
- Excerpta libri revelationum Audradi chodici (Du Chesne II. 390—393.)
- 35. Ex libro Hinemari de divortio Lotharii,
- 36. Fragmentum historiae Britanniae Armoricae
  (Bouquet VII. 46.)
- 37. Conventus Mantalensis (Bouq. IX. 304.)
- Abbo de bello Parisiacae urbis adversus Normannos.

#### IV. Briefe und Disgellen.

Bonifacii epistolae. Codex Carolinus. Epistolae Alcuini.

- Caroli M.
- ad Carolum M.
- Ludovici Pii.
- Jonae, Rhabani.
- Agobardi.Eginhardi.
- Frotharii Tullensis.
- Lupi Ferrariensis.

Epistolae Nicolai I. Papae.

Hadriani II.

Johannis VIII.

- Hincmari.

- Lotharii imperatoris.

Caroli Calvi.

Ludovici II. Imper.
 Lotharii regis.

Gingelne Briefe, wie Hattonis archiepiscop. ad Johannem IX. de Arnulphi Imp. morte.

II. Clausula de Pippini in Francorum regem consecratione (Bouquet V.)

Charta divisionis imperii (Duchesne II. 59).

Ludovici et Lotharii constitutiones (Bouq. VI. 405. — 415).

Hinemar de ordine palatii.

III. Einzelne metrische Aufsthe; Inschriften, Gtab schriften ber Könige und Kaiser, wirfliche Geticht u. s. w. wie in Duchesne und bem 5ten bis 8ten Ahrlie ber Bouque biden Cammiling vorfommen.

# Ueberficht bes Briefwechfels.

(Januar bis Mar; 1820.)

### (Rortfebung.)

25. Jan. | herr von Falt, foniglich Rieberlanbifder Minifter bee Cultue und offentl. Unterrichte. bermal. außerorb. bevollmachtigter Minifter bei ben Biener Conferengen: Ochreiben an ben fonigl. Burtemberg. Staateminifter und Bunbestagegefanbten, Freiherrn von Bangenbeim. «Dit Bergnugen foliege er fic ben Zweden ber Gefellicaft an und es murbe auch fcon eine Unweisung in bem bon Gr. Erzell. (bem Brn. Staatsminifter von Bangenheim) verlangten Ginne an bie Borfteber von Bibliothefen und Archiven in ben fammtl. Rieberlanbifden Provingen erlaffen worben fenn, wenn man es nicht fur munichenswerth gehalten batte, bamit foldes ben Abfichten vollig entfpreche, barüber vorber mit bem fonigl. Rieberlans bifden Archivarbirector van Bon und bem gelehrten Bibliothefar ju Bruffel, van Sultren, fich ju berathen. Die Gefells fcaft merte alfo erlauben , bie Sache fur ben Mugenblid ruben gu laffen, gegen bas

Berfprechen, fich beren Behandlung fofort nach feiner Burudfunft in holland, perfonlich und mit Gifer ju untergieben.

In Betreff ber noch nicht ebirten Arbeiten ber Bolfanbiften glaube man wording jagen gu fonnen, baß sie auf ber Gegend von Munster, wobin fie sammt bem bagu gebörigen Apparatet von gerloo abgesiber morben, bis jest nicht in bie Niebersambe zurückgefommen sepen; wenigsnen dwer bicke noch im vorigen abgre versichert worben. Inbessen werden man sich beshalb aus gegenwärtiger Berans saftig ber und bestimmt erfundigen.

26. Jan.

laffung naher und bestumt ertunoigen. 
herr Baron von Merian, faifert. unfficer 
Staatsrath ju Paris: herr Copitar, 
Cuftos ber faifert. fon. Bibliothef ju Wien 
ware, nach seinen eignen Worten, erbötig: 
«conferre Codices Vindobonenses pro 
socictato, auch wollte er edere critice 
libellum de conversione Caranthanorum") e codicibus comparatis

<sup>9)</sup> Bufolge einer Machicht bes herem Legationsaaths Kirku. von Koch Seternfeld d. Galiburg 30. Watz 1819, befand fich in bem 1817. nach Wien angeführten Archive ber Explichfe und bes Dem Explicits von Salz burg aus eine handlichte von der Keiterungsgeführte ber Kännt ihr net und Avaren, es erheltet aber aus biefer Machich nicht beutsch, ob folche andern darün bezigdinneten Opwin dirtiften, namentlich der Epistola Eugippil de vita S.Severini Abbatia aus bem XI. Zahrtundert, de interini S. Radgert und Catalogue Episcoporum Invaviensium bestan

plus quam X., colaltis mappis topographicis hactenus ineditis. Bahriceinlich fey feitbem an ibn geschrieben worben 3; er fonnte auf bie Anfunft bes hrn. Dr. Per h manches vorbereiten.

28. 3an.

herr Staatsminister vom Stein an herrn Regierungerath Delius ju Berninges robe; Antwort auf bes lettern Schreiben vom 13. biefest Monats.

«Er fep volltommen mit ism einverstanben, daß die Sammlung der Quellen vollstandig sepn misse; in dem Nen Defte des Archives sep ein Bersuch von ihm entbatten, er glaube aber nicht, daß es Sache eines Mannes sep, nur mit irgend erträg licher Bollfänissjeste in Berzeichniss zu ente werfen, sondern daß biefed auf anderm

«Daju murbe bie Aussichrung bes Borfcignes führen, baß biejenigen Gelepten, welche bie Bearbeitung ber hauptquellen einer gegebenen Beriode übernommen, 3. B. ber bes Sachsischen Kaifersammes, u. f. w. ich aur Beisimmung und bem Bergeichnisse

Bege erreicht werben muffe.»

bere beigebunden gewefen , ober aber bie genannten Canbfchriften und Berte Daterialien baju enthielten.

M. b. R.

<sup>\*)</sup> Dem ift wirflich fo, und war nach einer, bem Manbe bes Brieffe beigefügten Rote bes Secretariats, ohngefür gu gleicher Beit fperielle Ginlabung an herrn Copitar burch Beforgung bes herrn Buch 1g (bei ber t. t. Staatsfangtei gu Wien) abgegangen.

aller ich auf biefe Periode beziehenden Quellenschriften vereinigten"). Das von ihnen entworfene Berzeichniß würde durch den Trud befannt gemacht, die Erinnerungen der Gelehrten benuht und biernach ein Berzeichniß der für die gegebene Periode zu bemusenden Quellen festgefetzt; so werde Ginleitigteit vermieden und möglichste Boufladuktigfeit erreicht. »

- ") um biefes moglich gu machen murbe gweierlei erforbert.
  - 1) Gine fichere Unterfcheibung ber Universals unb Particular, droniten nach allgemein anwenbbaren Grunbfaben. Die Ermangelung einer solchen muß nothwentig bie Folge haben,
- baß für mehrere Perioden blefeiben Schriftpeller beigezogen werben, was benn natürlich nicht gerings Bernvirung geben miste. Diefe Unterfichtungsgrundsse aber find noch auszumtletan und es ift sehr zu beforgen, baß man damit niematis auf Reine kommen werbe. Denn gar viele biefer Luellinsfariffkelter find, jo settlinm es auch klingen mag, Universel und Pourtfulur pusield, aus der mit ihren Berhältniffen liegenham Geunde, mell sie ihre Bereknicht nach Principien, honden nach Ausägnabe terr Marterialen, nach den Beiderfanssie iber Allefen, nach person lichen Ausflichten u. f. w. bearbeitet haben, so baß allo jede Ruget voller Aussachamen tolkend betr eigentlich die Ausnahme allein die Regel constitution würde, weil nur böch sie ten allgemeine Ewnschliche gebendung flehen vollen uns wend bie Regel constitution würde, weil nur böch sie eine allemeine Surchfließe der Ausnahung flehen.
  - 2) Daß, do bei Gelehrten, so bei mehreren, wie bet eingeinen, bie Kenntniß gabireich vorsanhener ungedruckere, ja gang unbedameter Linelienschriften f\u00e4r eine gegebene Pereide nicht vorausgesehre verben fann, ein joldes Bergeichniß boch nicht immer nur noch unsollernmen und tildenboft Steiten mißte, jo lange nicht alles aufzunechmenbe bekannt ist. Gs benährt fich allo auch hier ber einsichtvolle Germbfag Ger. Ergelleng bes Deren Wilnieres Ferelheren von Aretin.

Die Bilbung folder befonbern Gelebrten. vereine gur Bearbeitung ber Quellen einer gegebenen Periote, welche Bereine wieter mit bem Sauptvereine in Berbinbung fine ben, murbe noch ben befonbern Bortbeil baben, baß fie jich wechfelfeitig unterftuben fonnten. Go fonnte 4. B. bie 'Gefdichte bes Cachlichen Raiferftammes von mehrern nicht weit von einander entfernten norbbeuts ichen Gelehrten übernommen merben, benen Ortlichfeit, Localgeschichte und Berfaffung. Genealogie ac. befannt fen, (G. Archip Seft I. G. 30. Rro. 3.) Ale folde nenne er herrn Regierungerath Deline, herrn Bigand in Corven, frn. Bebefinb in guneburg und Grn. Bettge (ben er aber erft burd frn. Delius fennen lernen), und fanben fich mit ber Beit vielleicht mebe rere. Or. Bigand babe ben Bittidind

bağ por umfaffenben Daafregeln, bergleiden cone Biber: fpruch jebe Reftftellung und Anordnung von einis gem umfange ift, gerabe m'e por jeber Reftftellung eines Planes, von welchen fie einen Theil ausmachen muß, nothwenbig eine moglichft vollftanbige leberficht bes Materials porangeben miffe, bie bann hauptfachlich von bem Erfolge ber Durchforfdung großer und tleiner, offent: licher wie Privatfammlungen abhangt, für melde bie Daag: regeln eben getroffen merben. In ber 3mifchenzeit, unb bis bies nad Dalidfeit erreicht fenn wirb, modten Bearbeitungen vorgüglider Quellenfdrifts fteller bas gutraglichfte fenn, und es tonnen auch ohne formlide Bereine und abgeftedte Beifgrangen und gefchloffene Bergeichniffe Bearbeiter vermanbter Gegenftanbe, fo mie gelehrte Grinnerungen fich treffiich bie Banbe reichen. X. b. R.

übernommen, vielleicht gelinge es ihm (hrn. Delius) anbre Mitarbeiter fur bie ubrige Epoche ju finden.»

«Der Bunfid, burch ausgefander Reifenbe in großen Bibliothefen arbeiten ju laffen, fein in Anfehung der Wien er erfätt, wobin hr. Pert aus hannover, befannt durch siene Geschichte der Frant. hausmeier und von drun, hofen. Pr. f. der er en empfohlen, auf Oftern abgeben werbe. Die Direction nehme mit Dant hym. De l'in & Erbietungen an, fein Berzeichnis der flettenich foriften und feine gefammelten Bemerfungen mitguthelien; so wie auch sein Erbietund und Brun fe ju verschaffen. Bet werde den Brun fe ju verschaffen.

a Der große Borrath beutider Beidichtsquellen in ber Parifer Bibliothet, bie Dr. Da fe auf 300 ichthe, werbe es amnothig maden, einen jungen Gelehrten jur Benugung berfelben babin ju fenben.»

«Er fen vollfommen mit frn. Delius einverstanden, da von wichtigen undenusten hanbschriften Facsimile gemacht werden misten, was burch Steinbrud am besten und wohlfeilsten geschehen tonne. »

«Die Direction werde bafür forgen, daß bie von herrn Delius verlangte handifrift jur Bearbeitung der Historia Landgravior. Thuring, bes Chronogr. und Annalista Saxo gu feinem Gebrauch herbeigeschaft wurde.»

28. Jan. | berr Fegmaier, tonigl. Baierfder Minis fterialrath und frequentirendes Mitglied ber tonigl. Baierichen Atabemie ber Biffens fcaften,

> Ertlarung: Geine Berufegefcafte ere laubten ibm nicht, viele Arbeiten ju verfprechen, allein bei ber großen Angabl aus. gezeichneter Mitarbeiter merbe bas Gebaube ju Stanbe gebracht, wenn einer auch nur einen Stein bagu berrichte. Im meiften mare er geeignet, bas in ber Unfundigung sub Nr. 110. aufgeführte

> Viti Arenpeckh Chronicon Bojoariae fritisch ju revibiren. Er habe bie, ber fonigl. Bibliothet nun angeborige, Sanbidrift mit ber Ausgabe in B. Pezii thesaur. anecdotor. Tom. III. verglichen und in feiner Drudidrift:

"Stephan ber altere, Bergog von Baiern , megen bes Berluftes ber Grafe . fcaft Eprol, gegen Johannes

«von Muller vertheibiget»

gezeiget, wie febr bie Ungaben bes Mrenpeth ber Rritif unterworfen werben miß. ten, wenn fie ale biftorifche Quelle gebraucht merten follten.

Sollte herr Legationerath von Roch. Sternfelb, welcher (G. Archiv I. G. 63.) ber Gefellicaft Radricten über eine Musgabe bes Vitus Arenpeckh gegeben, aber ben Codex ber tonigl. Bibliothef faum gefeben haben tonne, ba biefer fruber in

anbern Sanden gemeine (namich bes binigl. Baieriden hofrathe herrn ho beneich er um Parte neitriden, Richiv I. 168, fi) ihn nicht felbft bearbeiten wollen, fo tontte er, Dr. Miniferialtath ge fun ater, mit hem. Director von Schlichtegt vil biefe Bearbeitung gemeinschaftlich ibernehmen. Uebernehme fie aber Freihert von Koch Seren felb, fo erbiete er fich gur Dearbeitung eines anbern oberbeutschen Sbronifons, besonders aus bem 14ten Sabren werden, für welches er feit mehrern gabren meisten gearbeite gefore feit mehrern Babren meistens gearbeitet habe.

#### Bemerfungen.

1) Ungern vermisse er unter ben ju sammeinden Chronifen: Antiquum Chronicon Salisburgense ab anno Christi 1 – 1398. in Ilieron Pez ss. rer. Austriac. T. I. p.314. Ef enthalte für bas 14te Zahrbuntert Thasfachen, die man sonst niegenst finde, daher 308. von Müller, Gemeiner u. a. basselbe oft bemust batten. Einige Zeitrechungssehler einen leicht zu verbestern.

2) Betreffend bie Urf und en: Wenn es auch nicht in ber man ber Gesclichaft gehören sollte, alle Urfunden bes Mittelalters zu sammeln und wieder abtrucken gu lassen, so tonnten bod biezeuigen nicht 
umgangen werden, welche die Ehronifen 
ein wichrigen Datis bestärften ober gar 
bas Gegentheil eines (barin gegebenen)

Factum barthaten, fobin ben Chroniften berichtigten. Rach feinem Ermeffen burfte es Gefet für jeben Bearbeiter eines Chros niften febn , allemal auf bie michtigen Urfunben ju verweifen und ben Inhalt ber Berichtigenden - mit ben Gelbitworten ber Urfunde - anguführen. R. v. Rremere Baierice Panbtagebanblungen vom 3. 1429 - 1513, felleten bas eigentliche Beben bes Baierichen Bolfes im iSten Sabrbunberte viel eingreifenber . umfalfenber und beutlicher bar, als alle Chros nifen berfelben Beit.

Ueberientet ber Befellicaft ein Eremplar feiner obengebachten Schrift: Stepban ber altere, Bergog in Baiern zc. ba fie einen Gegenstand ber Gefdicte bes Mittels aftere bebanble.

28. 3an.

herr bon Beenard, Privatgelehrter in Gottingen, aus Rinteln: "Babrenb eines Aufenthaltes pon mehreren Monaten au Rinteln babe er in biefer claffichen Gegend nach Sanbidriften geforichet, in ber Bermuthung, es mochte fich in ben Stiften und Ribftern berfelben mande Sanbs fdrift befunden haben und nach beren Mufs bebung in Privatbefit getommen fenn. Er babe barum bem , ibm ale Beteranen in feis nem Rache bezeichneten Rath und Archivar frn. Cloftermaier in Det molb auges fdrieben, ob mobl in Detmold, Budes burg ober Minben Sanbidriften ober alte Musgaben von Quellenfdriften gu fins 33 \*

ben feben, aber im December febr wenig befriedigende und mehr abs ale jufagenbe, Antwort erhalten. Er babe fobann in Rins teln felbft bei herrn Regierungsgrebivar Bed fic erfundiget, welcher fich auch ber Sade febr gefällig, obwohl obne allen Er: folg, angenommen babe. »

herr von Bucholt, bei ber f. f. Staates 29. 3an. fanglei gu Bien:

> Der Ciftergienfer fr. Fraft gu 3mettel übernehme bas Chronicon ober Annales Zwettlens, aufe beite zu bearbeiten.

Florian Rurg vermoge wegen Rrants lichfeit und gebaufter Geelforggefchafte feis nen andern Untbeil zu nehmen, ale burch bas Berfprechen, etwa ibm auf feinen ars divarifden Ausflugen vorfommenbe merts murb. Sanbidriften irgent eines befannten ober unbefannten Quellenschriftftellere in ben Bibliothefen ober Ardiven alter Schloffer, Statte und Rloffer in Defferreich. Bobmen . jur Renntuiß ber Befellicaft gu bringen und fur biplomatifch getreue 216s fdrift au forgen.

herr b. Gaal fage : bie furfil. Efter bas gifche Bibl. enthalte feine bienliche Sand. fdrift; er felbft tonne wegen Befcaften unb meiter Entfernung von ber f. f. Bibliothet, nicht Theil nehmen, erbiete fich aber gu Ueberfegungen.

Der nach Bien ju fenbenbe junge Siftoris fer, br. Dr. Pers aus hannover folle fich mit hrn. Rortum ju Reuwied in Berbin, bung feben, Berfaffer einer mit vieler Duele fenfenntniß und biftorischem Talent gefchriedbenen Geschichte Aufer Friedriche I., der lange in Wien voriges Jahr in ber Bibliothef gearbeitet, und viele noch ungebrudte Briefe bes Petrus de Vineis copirt habe, bis ihn ber erhaltene Ruf als Director bes Gymnasfums ju Reuwied baran verfindert labe.

Winfoe bas Berbaltnis ber Sammlung ju lirfunden und archivalischen Nachrichten von regierenden Familien bes Mittelalters, herrichaften ze. genauer bestimmt. — Auf Urfundensammlungen bente er, werde man fich nicht einnissen bente er, werde man fich nicht einnissen

Erfiart fich abermal gegen bas Ausgingemachen, und halte er es gang mit Roffer (Archiv heft I. S.35); boch feben auch gute Ausgunge eine fcabbare Sache.

6. Febr-

herr Baron von Merian, faiferl. Ruffifoer Btaatbrath aus Paris: «Er werbe in turzem über bie verschieren Sandibriften bes Petrus de Vineis berichten tonnen. Es habe Zeit und Mübe gefofter, um vor allem nur einmal bie neueste (Isfelin'scho) Ausgabe jum Bergleichen aufgutreiben; bie in gang Paris nicht zu finden gewesen sein Die Leges Ripauriorum hosse er nichsient genden zu thunen, dies Bergleichung berielben werde nicht ohn Ausen fein-

Die bes Regino habe fr. Thorn gemacht, welcher bei ber tonigl. Bibliothet angestellt fen. Runftige aber mache, vermöge getroffener Uebereinbuft, dr. Fatsber aus Baiern, auf beffen Sachfunde, Rieiß und gewissenhafte Genaufgteit man sich, nach bem bierin wolltommen fompestenten Urtheife bed frn. Prof. Safe, verlaffen fonne.

Der Catal, Bibl. Reg. fen untermeges an Ge. Grzelleng, er biete eine reiche aber mubfame Ernbte; beinabe gang werbe er burchgangen werben muffen, benn er fen fo munterlich ineinanter georbnet, bag man nie ficher fenn tonne, in biefer ober iener Abtheilung fen bon biefem ober jenem Gegenstande nichts enthalten. Mitten unter ben Arabern fonne einmal ein Stud uber Bamber a porfommen. - Benn in Frant. furt Mss. murben bezeichnet worben fenn, bie merfmurbig ichienen , fo maren blog bie Nros, genau ju fenben (auch wohl mit Uns gabe ber Geitengabl) und er murbe baun gleich nachfeben laffen und melben, wie es fic bamit verhalte.

Die Biltung besonder Bereine fur bestimmte Actbeilungen der Geschie fcbeine ihm augert vortheilhoft, nur mitten alle mit dem Gentrum in beständiger Berbindung bleiden, damit fich alles fein und fint zu fammen finde und binde. Sin habe immer beduntet, die Aufgaben feyen noch nicht beutlich genug bezeichnet, es fry noch nicht bestuffich genug bezeichnet, es fry noch nicht bestuffich genug angefündigt, was eigentlich por allem Roth

thue und verlangt werbe. Sep ein mal ber Acfer umgannet worben, wurden fich bie Bereiter foon finben. Laffe man bingegen frei und ungebanben ichalten, so greife alles Alles an und keiner bas Bechte.

Solite bas Berg leichen ichnell und gut gelingen, fo mitten es eigentlich zwei fepn, bei vergleichen, einer ber bie Sade verftebe und ber andere, ber nichts ju fonner brauche, als Gebrucktes ju leien. Diefer lefe bann laut vor, ber andre folge im Mss. nach und rufe balt, fo oft er eine Abweichune bemerte ").

6. Febr.

herr Eisenbach, Privatgeleheter in Abbingen, erbietet sich zur Bearbeitung eines, ans ben actis sanctorum und Bouquet ss. rer. Galliear. gesammelten geographischen Index nach folgenden Grunds sagen:

«Eine Zusammentragung aller Stellen, welche nicht bie gang allgemeinen (?) Derter betreffen, nehl Angade ber Autoren, wors aus sie gemommen, und Anfihrung ber allerwichtigsten Stellen selbst. Kurze Bemerkungen über bie, zu verschiebenen Zeisten flatthabenbe, Beränderung ber Namen nebst ben Bartanten verselben und Angade

<sup>\*)</sup> Das ift bem Anichein nach hinrichend; wir haben aber erfahren, bag bamit ber Bmed ber Bergleichjung nicht vollkfanbig erreich wurde und bag se fehr oft Anflande gebe, wo es fehr gut ift, wenn Beibe vom ber Gade verftejen. A. b. R.

ber jest gebraudlichen Ramen, fo weit biefes moglich ift Bon ben fich geftedten geographifden Grangen tonne er noch nichts fagen, glaube aber bei bem Schwanten ber Grangen bes alten Deutschlante einen großen Theil von Franfreid, namentlich ben fubmeftlichen, ferner bie Rieberlanbe, Someis und Ober Stalien aufnehmen gut muffen. Alle biefe Bestimmungen fepen ins beffen nur Stige, und er murbe baran gern alles anbern, mas man fur aut finbe. 280 man aber feine Menderung vorschreibe, werbe er obigen Plan beibehalten. boffe um fo mehr, baß biefe Arbeit nicht gang verbienftlos fenn merbe, ba ibn ber ehrmurbige Reftor ber Univerfitat Zubingen bagu aufgemuntert und ibm feine Unterftubung verbeißen babe. Gollte aber fein Borichlag bie Genehmigung ber Ge fellichaft nicht erhalten, fo hoffe er balbige Antwort, inbem er bann vielleicht etmas anteres finben fonnte, mas er ale Beitrag ju bem patriotifden Berte liefern merbe.

9. Febr.

herr von Schlichtegrolf, Generalfecretar ber things. Baieridem Atademie ber Biffenfcaften ju Minden is Schner er and vie ei feinen, mehr als es fceinen durfte, beinfeten Amte burd eigne Arbeiten von Bodang zu bem fcohen Aved nicht beitragen, fo wolle er boch feine Aprilnahme burd Anregung und Foberung auf alle Weife zu bethätigen fuchen.

Er habe bie Sh. Regmaier, Barth und Docen zu einem modentlich zu bals tenben Bufammentritte fur Berathung megen Forberung ber von Dunden aus gu leiftenben verfchiebenen Arbeiten eingelaben und bewogen; zwei folder Berathungen batten bereits Statt gebabt. 216 Rolge berfelben fenbe er 1) bas Schreiben bes herrn Minifterialrath Regmaier (G. un. term 28. Januar) ; 2) ein Bergeichniß ber St. Emmeram ichen Sanbidriften (jest in Dunden) von brn. Docen, Abjunct ber Afabemie ber Wiffenschaften und Bibliothets Cuftos. fr. Do cen merbe nun fortfabren. bie andern Sanbidriften ber fonial. Biblio. thet burchzumuftern und bas zwechienliche in ein Bergeichniß zu bringen. unftreitig bie nothigfte Borarbeit. Dache ftene merbe fr. Do cen auch burch ein aus. führliches Schreiben fein Berfprechen lofen. Ueberfenbet fur bie Bibliothet ber Befellichaft ale Beitrag:

1) herrn Fesmaiers neueftes Ges

(siciptewert,
2) einen Prodrom jur Ausgade bes
Thalboferiden Ritterbuches (Kechte
buches) von seinem zweiten Sobne,
Orn. Landgerichtsaffesior v. Soliche
tegroll ju Freisingen. — Die
D. Barth und Docen wirten
nächstens auch ihre Beiträge senben.
Fragt an, ob die Bibliothet der Gesells
fcoatt die Monum. Boica und bie Altern
fcoatt die Monum. Boica und bie Altern

Schriften ber tonigl. Baierichen Mabemie ber Biffenfhaften foon beffee? fo wie bie 98 Sainte Beitrag e aus ber Minchener Bibliothet von Freiherrn von Aretin; fobalb man es wöniche, follten fie als Geichent überfenet werben.

9. Febr.

herr Ropitar, Seriptor ber I. Bibliothef ju Bien: Sowohl aus gripn. 11. 93 in mapr's und Bucholien's Worten als aus ber Einsicht ber ihm jugefandten Oruckfdriften glaube er ber Gesellichaft vielleicht in zwei Kathogorien niblich fewn ju thannen.

1) Ex officio ale Bibliothefar, burch Ers öffnung ber vielen in Bien fließen ben und noch funftig fließen werdenben

Quellen.

2) Menfalls durch Uebernahme ber neuen Ausgabe und Commentirung der vita S. Ru perti et de conversione Carantanorum, wozu treffliche Handschriften und sonkige topographische Bebelfe vorbanden feven.

Sein Fach fen, neben ben bibliothetariichen Studien, flavische Sprache und Befchichte. So tonnte er vielleicht auch Delmold von Seite der Sprache, falls ber neue Bearbeiter nicht felbit Slave ober Lavist wäre, vor dem Drucke durchfeben.

10. Febr.

herr hullmann, Prof. ju Bonn: Esieberholt und entidulbigt bie Unthunlicofeit birecter Theilnahme, aus bereite angegeigten Granben; jeboch hoffe er auß feinen Sammlungen manches, was er, weil es 12. Febr.

gu febr in's Gingelne gebe, nicht in fein Buch aufnehme, fur bas Archiv ju bearbeiten. Empfiehlt bie Ginlabung bes herrn hofr. und Prof. Cartorius ju Gottine gen, ber mande ungebrudte Urfunten, befonbere gur Befdichte ber Sanfe, bemabre, und mobl burd bas Ardin mittheilen fonne. herr herrenichneiber. Profeffor und Bibliothetar ju Strafburg: Er merbe fich - follte er auch wegen feinen febr mannichfaltigen Befcaftigungen, Die mit eignen Untersuchungen biftorifder Gegen. ftanbe febr biebarmonirten , an bem Saupts amede bes Bereins nicht unmittelbaren Theil zu nehmen im Ctanbe fenn - fo viel fein Umt ale Bibliothefar und Muf: feber ber Strafburgif den offentlichen Cammlungen Gelegenfeit barbiete, jur angenehmen Pflicht machen, jur Beforberung bee 3medes ber Gefellicaft nach Moalichfeit beigutragen.

13. Febr.

herr Eng eihard in Strafburg: "Für bie ihm für's erfte jugebachte Bearbeitung bes Matthias Neoburgensis und seines Gortiegers Albertus Argentinonsis fiche er bereit und werde trachten, die ihm zu Gebote stehenden hulfsmittel, so wie den Rath seiner Freunde, unter benen er nur die B. Pros. Schweigschaften er nur die B. Pros. Schweigsevater und Schwager nennen wolle, in vollem Maage zu verwenden, um seine Aufgabe nach Möglicheit zu ibsen.

Das in Strafburg befindliche mst. bes Matth. Neoburg, enthalte

- 1) bas fragment. historicum incerti auctoris, von Burfty fen, p.74 ebirt;
- 2) bas Chronicon felbft;
- 3) bas gleichfalls von Burfty fen ebirte Stud de Bertholdo de Buchecke, ferner folgenbes:
- 4) de fundatione Coenobii Ebersheimensis,
- 5) de gestis Treverorum, et
- 6: alia historia de Treveri et gestis ejus, (sic)
- 7) de Mahometis historia;
- 8) Episcopi Argentinenses mit ber, bem Erden balb pugefdriebenen, fifte in Berfen anfangenb, (wovom hr. Engelbarb am Ente eines alten Cober bas Original (wieber) aufgefunden ju haben übergeugt ift) und bis auf Friebrich vom Blankenheim (1375) fortgeführt.

Der Cober fen vollkommen erhalten, in guter lesbarer Minustel, dem 14. Jahr, bundert selbst angehörig. Der thabtige Archivar Weine fer habe ihn 1743. ber Bibliotskef gegeben. Er stimme sehr mit ber Ausgade bes Wurft pf en überein, so viel man bet fluchtiger Bergleichung finde, boch habe er, gegen das Ernde, bier umb da einige Stellen mehr, ende aber dagegen einige Paragraphen früher, und buar mit ben Worten: "an der Steinatrosse, ut

patet supra.» - hinwieber vermiffe er die Stelle, wo ber Chronift von feiner Gene bung an ben Papft fpreche (bei Burft pe fen S. 129).

Das in der Strafburger Bibliothet bes findliche Eremplar der Ausgade von Bur fit by fen duffet, wie aus einigen Ranglossen, ju er hellen scheilt von Dberlins Hand, ju er hellen schein, wenigliens im Bellaufigen mit dem Berner Ms. verglichen worden sept. Lettere werde indessen je gleichung zu erhalten wesenliche sur Berselchung zu erhalten wesenlichen gen er sich auf die Bernittlung der Gesellschaft verlassen merbe, so wie auch, wenn noch ander Manuscripte zu erhalten sept folten.

Die Ausgabe von Euspinian fep gleichfalls in der Bibliothet, sie enthalte die von ihm gemachte Recension, wiewohl nach mangelhaftem Mspt; auch besäße die Bibl. einige von Schöpflin, Oberlin, Lamey und Ben fer über den Matth. Neod, und Albert. Argent. hinterlassen Botigen, wels de jedoch wenige Ausfunft gaben.»

herr von Merian, faifert ruffischer Staatsrath aus Paris: Gendet zwei Bergleic dungen der Lex Ripuaria, zwei chipfic der Lex Salica würden zu Ende des Monats folgen. An Gerald i Waltarius werde zugleich gearbeitet, die Bergleichung werde binnen 14 Zogen fertig seyn. Die Pariser handscrift jey bester als die, deren sich Kischer zu nub auch als bie, deren sich sich fisser, und auch als bie, deren sich

14. Febr.

Mofter bebient hatten; 3. B. hatten beite gleich im Anfange bes Terres: jubebat heredes; bas fep ein Schrifter und tonn nicht fepn; in Parie batten fie: jubebat alumnos, und bergleichen Beispiele gabe es mehrere.

Petrus de Vineis. Nach geboriger Unterfudung babe fich ergeben, baß von ben zu Paris vorbandenen 12 Manufcripten etwa 4 ber alteiten hinreichend zur Bergleichung sepn wurden ").

Otto San- Blasianus habe Kaifer Beinrich VI. nach Steilien begleitet und bessen beiden Ebaten beschrieben. Die handschriften seine gute fep in Paris. Auf Berlangen sollte jolche alsbalb verglichen werben.

15. Febr.

herr Barth, Ministerialrath aus Munden: Die Berpflichtung, ben gweiten Theil feiner Urgefchichte zu liefern, nehme ihm gwar vorerst alle seine Rekensstunden in Unspruch, dagegen hosse voch in Zufunft als thätiger Mitarbeiter nicht guride pu

<sup>\*)</sup> Die Redaction beeilte fid, hierauf zu bemerken: bof bie Reuheit einer Danbifdrift fein Grund fey, biefelbe unbejehend zu umgeben, weit eine auch noch so neue, Danbifdrift von einer sehr guten allen und überbies von Unnbiger, gerübere hand genammen seyn einnet sehn ih bem gegebenen Balte biefe Möglicheit um so mehr zu unterstulen nöder, well bie Briefe bes Petras de Vineis in ben vergingenen Zahpunderen hulfig das Liebtingsbuch von Bereichen und Staatsmannern gemesen, welche für bie Erhaltung guter Absfahrliche gebergt zu fenn, wohl ben ernstlichen Willem wie bie Mittett gehoft hoben möchten.
X. b. R.

bleiben. Bor bem wirflichen Beginne bes Wertes forbere bie allfeitige Festikellung bes Planes vielumfassend Sorgfalt und ju solchem Zwede folgende Bemerkungen:

- 1) Die Befdichte jeben Beitraums merbe erft ale Folge bes frubern und Borbereitung bes fommenben flar unb pragmatifd, baber burfe ber Befchichts forfcher fich nicht begnugen, ben Beits raum gu ftubiren, über melden er fdreibe, und beshalb finde er geratben. ben Inhalt ber Quellenschriften nicht . beim 6ten Jahrhundert abgufchneiben. Bas bie Chronifen von Erfchaffung ber Belt ergablen, moge mobl mege bleiben, nach Chrifto aber fen bas Berhaltniß gwifden Rom und Gers manien ber Benbepunft aller euros paifchen Gefchichten; wer aber auch 1. B. nur bie Gefchichte ber Franten fcreiben wollte, murbe gewiß nicht mit bem 3ahr 500 anfangen. murbe rathen, bie Quellen von ber neuen Zeitrechnung an ju geben, vorbehaltlich eines Musjugs vaterlanbifder Rotigen aus ber Borgeit.
- 2) Daß langere, aus altein Chronisten abgeschriebene Stellen wegblieben, sep unnachtheilig, vorandsgeset, baß jener altere auch in ber Sammlung früher erscheinen, und nur barauf verwiesen werben burfe. Ju weit aber burfte

es führen, wenn alle Stellen, melde biefelben Thatfachen mit benfelben Umfianben, nur mit anbern Borten, berichten, ale abgefdriebene behandelt merben mollten. Gin in feinem Rache bewanderter, feiner Meinung feft aus gethaner, Berausgeber werbe glauben, immer genau biefelben Thatfachen gu finden, wo ein anderer in Borten und Darftellung auch bie Gache vere ånbert febe. Gefdebe bas boch fogar bei benfelben Borten, mußten boch biefelben Stellen ber Claffiter in verfcbiebenen Cuftemen fich vericbiebene Deutung gefallen laffen! Bie mochte fic baber ein Geschichtforider bei Quellen berubigen, bie ibm nur bies ten, mas bie Unficht eines Dritten glaubmurbig gefunden ? Dann murbe bie Beidichte ben Ramen mensonge convenu balb mit Recht fubren, bas bin aber merbe es beutiche Reafams feit nicht tommen laffen. Menn es ju befdwerlich werbe , biefelbe Thate fache gebnmal (? funfziamal!) ergablt gu lefen, wer fich bie Dube perbriegen laffe, auch bie Art ber Darftellung, ben Musbrud, ju bes achten, ber verbiene nicht, Befdicht. fcreiber gu beißen, fur ben beburfe es einer Quellenfammlung überbaupt nicht: - wem es aber mit ber Pris fung biftorifder Zweifel Ernft fen, ber werbe unbeschnittene Documente forbern . \*).

«Er ermahne faum ber Schwierigfeit, bie Autoren dronologisch fo folgen ju laffen, bag bei Bearbeitung bes ipatern auf alle frubere gurudgegangen werben tonne » \*\*).

Ferner, bag ber Bearbeiter, nachdem er nothwendig ben Schriftieller gang bearbeitet haben muffe, qu einer vollständigen Rebens ausgabe geneigt febn und gewiß auch Uns terftugung finben wirde » \*\*\*).

- 9) Man möge aber bech ja nicht bie Worte und Ausbendahmedungin dertrieben und folche neben bie ber Schriftfeller bes dafflichen Alterthums früen, bie ihre Sprache und ben Genius ihrer Sprache in ber Wegel ifer wohl verstanden, wöhrend bie Groniffen beifer die Gleichter niche einned bie grammatischen Gernbichte, weberen bie Genofflichen beifer gleichter niche einned bie grammatischen Grunbiche, der unenblichen Mehrheit ande, inne baben!
- \*\*) Das ift auch gar nicht nötige, inneren attein, bes ber Bearbeiter wife, aus welchen Quellen ein Autor verziglich grishbyt babe, was in der Regel nicht ichmer ausgumitren und jur Kriitt bes gegebenn Schriftlickers, weil es ein wefentliche Schlömitet, unchläftig ift. Bus bei selle nnnen ipre Quellen felbft, wie viele bekennen sich siehe köhnen einer Eidbereisdoren verhandener unerkländigere Quellensfacifiers Jenes Zeitalter bet den Schriftskuran nicht so bäufig inrehätignistel, als des duriftsje sellt grinden jed Druckes und bei dem Beichjums druckger Bibliothycken in der Regel woren der Aucklen steuer uns einig werden.
- \*\*\*) Diefer Einwand ift bier burchaus nicht an feiner Stelle, benn bas Ginverftanbnis bes Bearbeiters wird ja eben vorausgefest, und von ihm erwartet man, bag er überftuffiges fo wenig

«Aus biefen Gendren focine ism bie Bollfanbigfeit ber vaterlanbifden Geschicht bicher, Stronifen und Annalen, von tem obenbemerften Zeitpunste (Spriftus Gebur) an, unerlässiche Bebingung ber Zvockmaßigfeit und bes Gelingens ber Unternehmung. »

3) Dagegen tonnten die einzelnen, jedem Autor anzusignenden, Elossacr, vogsbeiden, welche nothwentig ungähige Biederholausgen enthalten mössen. Manches Bort erhalte seine vollständige Bedeutung erst, nachdem man ein werschiedenen Berbindungen ausgesabt habe ') und nur ein gemeinschaftliches (allgemeinen Berti haben. Einzelne nothwendige Erflärungen sänden ihren Plat in den Ummerfungen.

Schlieflich verehrt herr Barth ber Bibliothet ber Gefellichaft ben Iften Theil feiner Urgeldichte.

aufnehmen und badurch ber ohnehin ungeheuren Maffe ber: gleichen beifügen, als gerne feben werbe, baß es anbre gur größten Erschwerung bes Quellenftubiums thun.

<sup>\*)</sup> Gerabe biefe 3bet eirgt ber Foeberung ber Antändigung zum Grunde und ihre Erfüllung ift Bebingung eines gemein sonlichen Biossand eines dem deite man in ber Antändigung bemerkt haben, daß nur biesen deite man in ber Antändigung bemerkt haben, daß nur biesenigen Worter mat Ausbendte in siches Geschrieb zu is festen sere, weiche in den bis jest betamnten allgemeinen Gloffarien ents weber gar nicht ober nicht in der gegebenen Bedeutung vor-kimen. Me festen aber zureit, augungenn, daß sieden

27. Febr. | herr Dr. Boigt, Profeffer und Ardivar in Ronigsberg: «Adamus Bremens, und Helmold, ale occupirt, gebe er ab, bagegen behalte er ben Lambert, Schaffnaburg. - Unter fden Gefdichtequellen bes frantifchen Beitalters, bie er übernehmen wolle, babe er nicht bie frantifch carolingifchen, fone bern bie frantifch falifden gemeint.

Er nehme ferner an: bie Vita Henr. IV. nebft beffen anbern Biographen und beffen Briefe, weil alles fo innig gufammenbange.

Die von ibm entbotenen Briefe betrafen feineswege bie beutiche Beidichte bes 16ten Jahrhunderte. Er babe außer bies fen jeboch auch bei weiterm Rachfuchen viele Briefe von verschiebenen Fürften und Bifcofen aus bem 15ten Jahrhundert gefunben, bie fur beffen Beidichte großen Berth batten und theils bie Berbaltniffe ber Rurften unter fich und jum beutichen Drben, theils ihre Rriegszüge, j. B. gegen bie Suffiten, theile bie Reichstagever. banblungen, theile ibre Bantereien und bie Stantale auf ben bamaligen Concilien bes trafen. Er forfche mit Luft barin und rette vom Mober, mas irgent gu retten fen und laffe brauf und brein copiren. Bor einigen

Bearbeiter alle befannte Gloffarien habe, mande mogen nicht einmal alle tennen, ohne bag biefe Richtkenntniß ein Bormurf mare. Mus folden Special-Gloffarien ließe fich bann ein allgemeines gufammenfeten, ohne bağ es einer befons bers ichwierigen Bearbeitung beburfte.

Zagen babe er eine Originalurfunde ber Reformation Fried rich III, mit ben an ben hochmeister gerichteten Einsabungeidreiben auf bie Reichetage zu Maing und Frantfurt gefunden, bie, wie Bohm er bewiefen, nicht ohne Bidtigfeit fep.

Ueber bas gange Briefmefen, über bas Correspondiren, Form und Inhalt ber Briefe im 14ten und 15ten Jahrbunberte babe er eine Abbandlung angefangen, weil fich felten anberemo eine folche Ungabl von vielen taufenb Driginalfdreiben gus fammenfinden laffen mochten, wie er fie gu Ronigsberg im Archive babe. Db mobl biefe, nicht febr ftarte, Abbandlung in bas Ardiv ber Gefellicaft paffen murbe ? ") Ginen von bem unfrer heutigen Correfponbeng gang pericbiebenen, bochft priginellen Charafter babe bas bamalige Briefmefen und er glaube, es fen boch nicht unwichtig ju feben, wie es bamals bie Denfchen in biefem Punfte gehalten. Es gebore bas mit gu bem intereffanten Stillleben ber Menichen, mornber ia leiber! bie Chronis ften faft alle gang binmeggingen. baupt boffe er uber biefe innere und gebeime Parthie bes lebens aus feiner reichen Brieffammlung, bie noch gang und gar nicht benutt morben, mandes berrliche aufzus beden. Man wohne fich boch gang antere bei ben Menfchen ein, wenn man fie fo felbit reben febe , es fen eine eigne Beiftermelt.

<sup>\*)</sup> Wir zweifeln gar nicht und erwarten folche mit Bergnugen.

Buniche fur bas Gebeihen ber Gesellichaft; er wolle sammein, wos er vermöge, und auch möglicht bald an bie Bearbeitung gehen vom dem, was er an Chronisten übernommen. Später werde er sich vielleicht zu mehrerem ertikaren, weil jest theils sein Unternehmen einer Geschichte des deutschen Drbens, theils ju biefem Jwede beramskattet, vom Staate unterstützte, Reifen im And umber zur Erwerbung nöbtiger Vocalkenntnisse, wiele Zeit fosteten. Doch folke bied alles feinen Eifer und Fiels für bad Unternehmen nicht fehnden.

10. Marg

fr. fr. Graf v. Sternberg, f. f. ofter. geb. Rath aus Drag: « Die Bemubungen ber Robm. Gefellicaft in Serausaabe ber ss. rer. Bohemicarum batten fich nie uber bie Grangen von Bobmen erftredt, mit Mus. nahme einer von Grn. Mbbe Dobromety unternommenen Reife burd Danemart, Someben, Rugland und Dolen. Diefer babe von folder Reife einen Bericht erftattet, melder in ben Dentmurbigteis ten ber Mfab. ber Biffenfd. zu Drag abgebrudt worben und Unlag ju einer Manufcriptenfendung burch Bermittlung bes tonial. Dreug. Gefantten ju Stodbolm gegeben babe, bie ber fcmebifche Sof auch obne Unftand bewilliget. Drei Berte von febr periciebenem biftorifden Bertbe feneu ju Drag icon abgefdrieben worben und bie Urichriften bavon bereits nach Comeben gurudgefenbet. Dan erwarte jest von

bort her vielleicht ben ungeheuersten und gewichtigten (1e plas monstrueux et le plus lourde) Gober von allen, voelche im ganzen Europa existirten, welcher Gober mebrere, bereith befannt gemachte aber doch darans noch fritisch zu verbesserbe beutsche Edvontischreiber entbalte.

Auger biefem babe man in Prag bereits Stoff ju wenigftens juei gebrudten Banben, um fie benjenigen anzureiben, welche im 3.1784 aus ben hanbidriften ber Dome fapiteibiliothef ju Prag, und auf Roften biefes Rapitels waren geliefer woren; aber bie gelt fru iett nicht anfifia.

Die Gesellschaft habe einen unersehlichen Berluft erlitten burch bie Abmesengtie bes Kenn. Abbe Do to woßt, wescher von der t. t. Desterreichischen Regierung nach Wien beruffen worden jur Besognung einer Erannmatif für alle unter t. t. deren Scher schenben flavischen Bosterschaften. Diese Arbeit donne in gewissen Betrachte auch ber Unterenbung der Gesellschaft mitzich werden. hr. Abbe Dobrows ty kenne alle dienet. Spt. Abbe Dobrows ty kenne alle dienet. Bettiebeten in Wien und alle Bibliothefen jeder Rtasse in gang Bohmen.

Die Sibliochet best Stifts Strabof in Prag bobe ihren Bibliothetar verloren; fr. Abbe Dobrows in könne burch Mittheilungen biesen Berluft ersehen und jede Nachforschung bassellt und in ber Univerständsbibliothet zu Wiesen scher zuund vergeblichen Zeitversuft ersparen; auch und vergeblichen Zeitversuft ersparen; auch 10. Måra

fonne er am beften bie ju folden Rachfors ichungen fo wie jum Copiren ber Sand. fdriften tuchtigften Perfonen nachweifen.» herr Robiraufd. Regierungerath au Munfter: "Geit anberthalb Sabren babe er ten Beitpunft erwartet, mo er in bem geordneten Gange ber Befchafte bie ibm ju literarifden Arbeiten übrig bleibenbe Mufe merte berechnen tonnen, und barum fo lange gezogert mit einer Erffarung auf bie ibm angegangene Ginlabung ber Befell. fcaft. - Er finte fich aber in feiner Soffnung getäufcht und werbe nur bin unb wieber einen Tag bafur erubrigen. Gleich. mobl erbiete er fich mit Bergnugen eine geine Radrichten , bie uber literarifche Begenfiande in ber Gegend von Dunfter verlangt murben, Rachfuchungen, bie notbig fenn tonnten, und auch fleine Befchafte gu beforgen. Bielleicht tonne er auf biefe Beife bod fein Scherflein beitragen, ba bie Babl berer, bie fich aus Beftphalen gur Mitarbeit angeboten, febr geringe fen im Bergleiche ber Reichhaltigfeit Beftphalens an gefcichtlichen Mertwarbigfeiten. Er muniche lebhaft , mehr entbieten ju tonnen.»

# Erfter Jahresbericht

bes beftanbigen Gecretare ber Befellich aft fur altere beutiche Beichichtstunde; vorge legt in ber Jahresfigung ber Centralbirection ber Befellichaft ben 24. Januar 1820, als

## Ueberficht

ber Refultate ber Birtfamteit ber Central. Direction ter Befellicaft imlaufe bes erften Sabres feit erfolgter Conftituirung berfelben ").

(Chronologifd:aphoriftifd, mit Binmeifung auf bie vorund anliegenden Quartalberichte),

3an. 20, formitde Confituirung ber Gefeld icaft fur Dentfchlands altere Ge fcbictetunbe in Frantfurt am Main, unter perfontigem Borite ibre Etiftere, Des f. Pr. Staatominiftere, n. vom Stein, auf Raffau, in Ger

<sup>\*)</sup> Diefer Musgug und Beilage bes Protofolls ber 4ten Quartal: und 12ten Jahreefigung fur 1819 - 1820, wirb in Gemagbeit ber befonberen Beftimmungen ber Statuten ter Befell chaft (II.2.) biermit gur öffentlichen Renntnignahme gebracht. Der von bem Rebacteur ber Gefammtausgabe ebenfalle ftatutengemaß (II. 3.) gu erftattenbe Sabres bericht über bie literarifden Ergebniffe ber gefellicaftlichen Birtfamteit in ben Jahren

genwart ber vier herren Minifier-Directoren und bes befandigen Secretars ber Geful fooft, jur Beforberung einer Gefammtausgabe ber Quellenfdriften beutfder Gefcichten bes Mittelafe tere.

1818 - 1819, ift um biefelbe Beit erftattet und vorgelegt worben. Da jeboch ein großer Theil feines Inhaltes in ben bereits gur öffentlichen Renntnifnabme gelangten Heberficten ber Corresponbeng ber Gefellicaft, por Mugen liegt ; fo befchrantt fich berfelbe ebenfalls nur auf eine er: leichternbe ueberficht ber eigentlich liter arifden einzelnen Ergebniffe, und mirb taber bier eine bloge Ungeige ber Bauptrubrifen feines Inhaltes, mit bem Bemerten genugen, bas in ben Disgellen bes Archives , ohnehin eine eigne Rubrit, Radricht von bemjenigen von Beit gu Beit ertheilt, mas von Regierungen unb Gingelnen, agur Mufnahme und Burbiauna bes Sefammtunternehmens» gefchehen. - Die §§. bicfes Jahresberichts ber Rebaction finb folgenbe: 5. 1. Ueber: nommene Arbeiten von Mitgliebern ber Befellichaft (beren dronologifde Ueberficht eine eigene Beilage sum Sabrebbes richt bes Gerretariate ber Befellichaft enthalt). S. 2. Ingebotene Arbeiten. f. 3. Radgewiesene Banbidriften von Quellenidriftftellern. 6.4. Bergleidung von Sanbidriften. S. 5. Angebotene Banbidriften. 6.6. Sanbidriften , megen welcher man noch in Rachforschungen begriffen ift. §. 7. Bers loren geachtete Banbidriften. §. 8. Radigewiefene Banbidrif: ten fammlungen. f. 9. Banbidriftenfammlungen, welche bereite burdfucht morben finb. 6. 10 Sanbidriftenfamms lungen, beren Durchfuchung im Berte gemefen. f. 11. Berzeichniffe geeignetideinenber Banbidriften in Bibliothefen. 5.12. Schriften gur Mufnahme in bie Sammlung empfohlen. 5.13. Bon Ditgliebern, welche fit gwar nicht gu befonbers benannter, jeboch einigermagfen bestimmter Ditarbeit an ber Sammlung erboten haben. 6. 14. Entbietungen unb

1819.

(S. Ardiv heft I. hiftorifde Ueberficht ber Entftebung, Begrundung und ber bieberigen Borarbeiten ber Gefelichaft E. 53. fobann Promemoria über Zwed und Berathung biefer erften formitigen Zusammentunft bon bemfelben Tage.)

Rebr. 20.

Drud und Berfenbung einer: "Ans geige und Aufruf an Deutschlands gelehrte Manner und Freunde vater landifder Gefdicte; » unter Beifugung ber (fcon im Dai 1818, mit Aldenborfiden Schriften in gr. 4. in Dunfter gebrudten) .Anfunbigung und Planentwurf einer Sammlung ber Quellen beuticher Beididten bes Mittelalters. Deutschlante gelebrtes und gebilbetes Dublifum. Berfast bom Profeffor Dr. Dumge (bamale noch) in Carlerube. (In 116 inners und außerhalb Deutschland lebente beutide Gelebrte und Gefdichtefreunte verfenbet, im Ramen und aus Muftrag ber Wefellicaft, von bem Secretar bers felben.

Antändigungen von Welträges jum Ardice ber Gefullfach; § 15. Radricht von liegengebilebene einschlagenden gelehr ten Arbeiten, vom benen die dazu gesammett gewefenen Maerialien weldig werden Konten. §. 16. Wen erschienen ein einschlagenden Bearbeitungen außer bem Gefüllfasike verbande. § 17. Wen zu erwartenden einschlagenden Bearbeitungen außer dem Gefullfasike betragen aber dem Gefullfasikerterbande.

а. б. ф.

Schreiben Gr. fonigl. Sobeit bes Groß. Dars 5. bergoge von Baben an Ge. Erzell. ben brn. Staateminifter Arbrn. vom Stein, wornach bem von Gr. Erzell. und ben Mitgliebern ber Centralbirection geaußerten Bunfche, ben Srn. Prof. Dr. Dumge, ale auserfebenen Rebacteur ber zu veranstaltenben Befammtausgabe, unter unbestimmter Beurlaubung von feinen Archivegeschaften gu bies fem Behufe nach Beibelberg gn verfeten, entiprocen und bemfelben, mit Beibehaltung feines Staatetienftes, biefem Berufe zu folgen gnabigft bewilligt mirb.

Mpril 10 - 12.

3meite und britte Bereinigung ber Centralbirection ber Befellichaft (mit Bugies bung bes von Carferube einberufenen Dr. Dumge) jur Borbereitung und Berathung ber, nach bem Untrage bes Bicepras fibenten ber Gefellichaft, berrn Die nifter Arbrn. v. Aretin (vom 1. Rebr.) und bem Entwurfe bes Stifters, ju reaulirenden und befannt ju machenben, Stas tuten ber Befellichaft, ale eines über Jahr und Zag, nach ben gemachten Er. fabrungen gu revibirenben Proviforium 8.

Reife bes Gecretare und Rebacteure ber Gefellicaft nach Maing, jur Ginfict ber bortigen Bibliothefen und Cammlune gen, fo wie jur Untnupfung perfonlicher Berbinbungen mit ben bortigen Gelehrten Bobmann, Rinblinger ic.

1819 Juni 6.

Bierte Sigung ber Centrafbirection und erfte Quartalconfereng berfefben. Erfter Quartalbericht bes Gecretare ber Befellfdaft. - Inbalt: 1) Statute ber Gefellicaft; beren Unnabme, Drud und Berfendung, als proviforifche Mufs nahmsbiplome jur Gefellicaft, fo wie als Grundlage fünftiger umfaffenber Statute, nach bem beigefügten Entwurfe. 2) Regulirung bes Sonorarbetrags fur ben Rebacteur ber Gefammtausaabe ber Quellenidriftfteller. 3) Plan und Mus bebnung, refp. Grentbeftimmung bes Unternehmens und beffen meitere Mufe nabme betreffenbe Arbeiten: - mit ange banotem Bergeichniffe ber auf bie ers laffene Ungeige und bamit verbundenen Mufruf an Deutschlande gelehrte Danner und Freunde vaterlandifcher Gefchichte, bis babin eingegangenen Untworten, Ans fragen unbanerbietungen (von Ditern bis Dfingften ; nach Musmeis bes uber Berfenbung und Gingaben geführten Journals).

Sfeichzeitig von bes orn. Staatsmirniger und Dundetagsgefandten friren. von Mangenbeim Ergell. wiederangeregte Motion, die Ausführung ber, von bem Prof. Dr. Dunge icon im Jahre 1818 angebeutete, in ausstührlichem Prospectus naber entwidelten 3bee ber privativen herausgabe eines eigenen Archivstur ber Plan und die Berhandlungen ber Gefellichaft, in zwanglofen

Seften, unabbangig von ben inbeffen forts 1819 laufenben Saupt. (Bors) Arbeiten felbit, bes treffend, ale Bebitel ber Mufnabme bes Gefammtunternehmene fomobl. gleichwie gur Abfurgung und großern Gemeinnubigfeit bes gelehrten Briefe medfels ber Befellicaft, unter gee meinfamer Buftimmung ber übrigen Serren Mitglieber ber Centralbirection. - Goliege lich eben fo: Bleichzeitige Motion Gr. Ergell. bes Srn. Biceprafibenten ber Cene tralbirection Arbrn. v. Aretin, gelegenheits lich ber Befanntmadung ber Status ten ber Gefellichaft \*) von Seiten ber inus? C• Centralbirection , bie bobe beutide Rune 12. beeverfammlung von bem Befteben und bem 3mede ber Gefellichaft in Rennts

Anfpruch ju nehmen. (Buln bie Geptember). Fortgefette Ueberficht ber Entwidelung und weiteren Musbildung ber gefellichaftlchen Birt. famfeit.

niß ju fegen, und ben literarifden Cout, fo wie miffenfcaftliche Un. terftu Bung ber einzelnen Bunbeeregieruns gen, burd Gemabrung ardivalifder und Bibliothefefubfibien binfur in

Funfte Jahresfigung ber Centralbirection ber Befellicaft , unter perionlichem Borfite

<sup>\*)</sup> Beguglich auf einen eigenen von Gr. Erzell. fruber icon ber Centralbirection übergebenen Muffat: « Bebanten über Siderftellung bes unternehmens zc. v (wovon im 2ten Befte bes Archive) bie Rebe ift.

516 bes Stiftere und Prafibenten. Sanctioni. rung und Bollgiebung ber in teffen Abmefenbeit porbereiteten und gefaßten Befdluffe. -Fortgefett in ber Sedfte Sabresfigung ber Centralbirece tion. - Borlage bes von bem Rebacteur ber Juni 15. Befammtausgabe neu entworfenen Profpectus einer ben 3meden ber Gefellicaft quefdlieflich gewidmeten Beitfdrift, unb Beidlugnabme über ihre Beranftaltung, unter ben Aufpigien ber Gefellicaft und unter bem Titel: Ardin ber Befellfdaft får altere beutide Befdidttunbe gur Beforberung einer Befammtaus gabe ber Quellenfdriften beutider Gefdidten bes Mittelalters.» Drud ber Statuten ber Befelle fcaft. (d. d. 12. 3unb.) Uebernahme ber Prafibialfunctionen ber Centrafbirection von Geiten Gr. Erzelleng bes herrn Minifters Freiherrn von Aretin, mabrent ber Dauer ber Abmefenbeit bes Stife tere herrn Staatsminifter Greiberen vom Stein, auf bem ganbe, mabrenb ber Some Siebente Sabresfigung ber Centrals birection. Ginführung ber beiben außerorbente licen und Ehrenmitglieber ber Centralbirecs tion . herrn Genator und Bunbestageges fanbten Smibt, und herrn Rath Dr.

> Borlage bes Entwurfs ber von bem gegenwartigen Ditgliede ber Centralbis

1819

rection herrn Rath Dr Chloffer, aus. gearbeiteten, ber boben Bunbeeverfammlung vorzulegenden, Dentidrift ber Centrale birection, (mit ber Unfinbigung ber Gefammtausgabe und ben Statuten ber Befell. fcaft).

Borlage ber Statuten ber Befellicaft, mit bem Bergeichniffe ber Dite alieber und Correspondenten ber Gefellichaft. an welche Unfunbigung und Aufruf jur Theilnabme verfendet und von mele den biefelben ermiebert worben; nebft Bemertungen binfictlich ber Muf. nabmebefahigung gu Ditgliebern ber zweiten Claffe ber Befellicaft fo wie zu Gbrenmitaliebern.

Ungeige bes erfolgten Mufguge bes Rebacteure ber Befammtausgabe, bes por feinem Abzuge von Carlernhe von Gr. tonigl. Sobeit bem Großbergoge von Baben jum Generals landesardibrathe beforberten Dr. Dumge in Seibelberg . fo wie

Ungeige und Borlage ber bon beme felben und bem Gecretar ber Befellichaft vore bereiteten Materialien jum erften Befte bes Ardives ber Befellicaft, unter aleichzeitiger

Borlage und Bertheilung ber gum Drude beforberten Unfunbigung biefer

Beitfdrift.

Der herr Biceprafibent ber Gefellichaft und prafibirenbe herr Minifter Freiherr von Aretin übernimmt ben Bortrag und bie 1819

Borlage der (vom 27. Juli batirten) jum Orude vorbereiteten Den tich rift ber Gefellichaft (Archiv. heft 1.) bei der hoben Bundesversammlung.

August 11

Acte Sahressisung ber Centralbirection ber Gefülschaft. Ungeige bes Secretars ber Gesellschaft, daß sammtide Impressen, als Dentsorist, Statute, Antuntigung bes Unternehmens, so wie bes Archives ber Gesells shaft fertig gur Ulebergabe und Versenbung bereit fren.

Borlage eines motivirten Reifeplans fur bie beiben Mitglieber ber Geflichaft, Dr. Dung es, und Dr. Mone, nach einem Theile bes borbern Schwabens, ber Schweig und Effaß, jur Forberung ber Zwede ber Gefellicaft.

. 14.

Infruction und offenes Empfeh, lungsichreiben fur die Reifenden, Ramens der Gentraldirection der Gefellichaft. Uebergabe ber Dentichrift der

Benehmigung biefes Reifeplans -

Uebergabe ber Bentidrift ber Centralbirection bei ber hohen beutschen Bunbeeversammlung und Beschluß biefer hohen Berfammlung. (S. Arch.l. p. 89).

20.

Reunte Sibung ber Centralbirection.
Borlage bee eben erwihnten Befoluffed
und beffen Mufnehme und Bedanntmadung
burch bas Archiv ber Gefellichaft, so wie ber Dentiforift und Stantuen ber Gefellicaft. Muquit

Borlage und Genehmigung ber an bie neu aufgenommenen Ehrenmitglieber ber Befellichaft gu erlaffenben Schreiben ber Centralbirection. Inebefonbere Heberfene bung bes Diplome ale Chrenmit. glieb ber Befellichaft an Ern. Bee beimen Rath und Ctaateminifter von Gothe, bei ber Reier feines ein und febgigften Beburtstages.

Sept. 18.

Bebnte Jabrede und 2te Quartalfigung ber Centralbirection. Ueberficht ber innern und auswartigen Begiebungen - insbefone bere Borlage berfCorrefponteng unb bes erften Deftee bee Ardive ber Gefellicaft: - Bes folug.

Diefes erfte heft, mit Runbichreiben, gratis an bie wirflichen Mitglieder und Corres fponbenten ber Gefellicaft zu verfenten.

Radricht von ben Reifenten ter Bes fellichaft uber Erfund und Erfolg ihrer Reife. (aus Ct. Gallen und Burich).

Substitution bee brn. Rathe Dr. Edloffer fur bie Dauer ter Abmefenbeit tee beftanbigen Gecretare ber Gefellichaft gur Beforgung ber biefigen Beidafte.

Setober 1 --- 10.

Berfenbung tes erften heftes bes Ardine ber Gefellichaft, an bie Mitglieber . berfelben fowohl, ale an biejenigen Gefdichte. und Baterlantefreunde, an welche ber Mufs ruf gur Theiluabme am Unternehmen ergane gen Cale ausführlicher Profpectus und Ueberficht beffen, mas bieber gur Aufnahme und Siderftellung bes Unternehmene gefcheben). Mrchip ic. L. Bb. 35

Dctbr. 7. in Beibelberg. Rudfunft bes Stifters und Prafibenten ber Gefellicaft herrn Staatsminifter Freis herrn vom Stein von Cappenberg und Raffau, in Frantfurt am Main. Gilfte Sabres, und 3te Quartalfigung Dcbr. 18. ber Centralbirection ber Befellichaft bafelbit. Dritter Quartalbericht bes beftans bigen Secretare ber Befellicaft. Borlage bes fummarifden Bes richts uber bie, erhaltenem Auftrage gemaß, von ben beiden Mitgliebern ber Befellichaft orn, Ardivrath Dr. Dumge und Grn. Pros feffor Dr. Mone, bom 27. Auguft bis gum 8. Octbr. unternommene und vollbrachte lites rarifde Reife burd bas vorbere Odmaben und einen Theil Belvetiene, junachft in geo. graphifder und ofonomifder Sinfict, unter Borbebalt bes eigentlichen wiffenichafts lichen Reifeberichte. Borlage ber ausmartigen Corre fponbenguberfict, und gmar vom 18ten Septbr. bis jum 1Sten Decbr. 1819. (G. Archiv ber Gefellichaft Seft 2. u. Seft 4.) Ungeige von ber Mufnahme unb Burbigung bes Gefammtunternehmens, von Seiten ber tonigl. Baierichen und tonigl. Burttembergifchen Regierungen. Fortfetung bes Archive ber Ge daft. Borlage ber Materialien jum ameiten und britten Sefte.

Rudtunft ber Reifenben ber Befellichaft

1819 Debr. 18.

Ungeige ber Borarbeiten und Bor, bereitung Banftalten ber Berlage, han blung für bie Gesammtausgabe ber Quellenschriften.

- - Anordnungen und Befdinffe über Gefdafteformalien, Comptabilitat und Rechnungemeien.

 Begrundung einer Bibliothet ber Gefellichaft, burd Geichente ber Mite glieder und ber Beforderer best Unternehmens, bei bem Gibe ber Centrasbirection.

Mittheilungen Gr. Ercelleng bes Orn. Staatsminiftere Freiherrn vom Stein, über mehrere, bas Gesammtunternehmen bestreffenbe Puntte.

1820 Sanuar 24. 3 wölfte Jahres, und 4te Quartalfigung der Centralbirection der Gesellschaft. Biere ter Quartalsericht des beständigen Gerretars ter Gestlichaft. Unzeige der Correspondenzählersschaft un Resultaten unzeige und theilweise Borlage des aus den Quartalberichten statutengemäß zusammengesselletten Jahresberichtes.

- Comptabilitat und Rechnung 8. wefen - Rechnungsvorlagen - Jahres. Ueberficht ber Ausgaben und Einnahmen.

— Anregung und Bermittlung ber Jbee von Provinzialvereinen mehrerer Gelehrten, jur Borbereitung und Bestimmung einzelner Epochen und der Bearbeitung ihrer Quellenforiften, in beständiger Berbindung mit 1820 ber Centraldirection, burd Se. Erzellen, 3an. 24.
- Sorfinfge Bestimmungen über Musfendung einzelner Gelehrten, jur Einsche und Inventaristrung ber Hanbefter und Vorrathe, ber Hilbertein, Burtenten, Munden, Paris, Rom. -

Fortfebung bes Archive ber Gefell, fcaft, heft 4.

Borfolag und Aufnahme mehrerer neuer Mitglieder gur Gefellchaft.

> Der beftanbige Secretar ber Gefellichaft, Buchicr.

### miszellen.

1.

Mufnahme und Burdigung bes Unternehmens ber Gefellichaft, von Seiten ber herzoglich Braunfchweigifchen Regierung.

Die Centralbirection ber Gefellichaft beeift fich gur alle gemeinen Renntnifnahme ber Gefdichte, und Bater. landefreunde fomobl, ale insbefondere ihrer Correfpons benten im norblichen Deutschlande zu bringen, auf welche liberale Beife bie bergoglid Braunfdmeigifde Res gierung, bem von berfelben geaußerten Bunfche, megen Benugung und Mittheilung ber in Braunfdmeig und Bolfenbuttel befindlichen Sanbidriften bon Gefdichtequellen fur ben 3med ber Gefellicaft, entgegen gefommen; indem fe bad von Gr. Erzellen; bem f. G. B. Sannoveriden, auch Braunichweigifden Bunbestagegandten berrn Gebeimen Rabincterath von Martens (unter bem 17. April b. 3.) aus Auftrag bes bergogl. Beb. Rathecollegiums, an fie erlaffene Schrei. ben hiermit, burd bas Archiv ber Befellichaft, betannt macht:

#### Sodwoblgeborne Freiherren!

Auf bas von Em. Erzellengen Ramens ber Befellichaft fur altere beutiche Geidichtofunbe unterm 15ten Dars b. 3. an ben herrn Ctaates und Cabineteminifter Grafen von Dunfter erlaffene und von felbigem vorlaufig bereite unterm 3iften Dary beantwortete Schreiben, bat berfelbe fich veranlagt gefeben, bas bergoglich Braunfdmeis gifche Gebeimerathecollegium ju naberer Erflarung uber basjenige aufzuforbern, mas in biefem Schreiben in Betreff ber Benutung ber auf ber bergoglichen Bibliothef ju Bolfenbuttel befindlichen Sanbidriften von Gefdichtsquellen fur ben 3med ber Befellicaft enthalten ift. Diefem gemaß bin ich unter geftrigem dato von bem bergoglichen Gebeimenrathecollegio beauftragt, Em. Erzellengen gu erfennen ju geben bag, wie bie bergogliche Bis bliothet jebergeit mit Bergnugen auch Musmartigen Belegenheit gegeben bat, Die auf felbiger befints lichen literarifden Goabe ju benuben, fie biefes auch in vorzuglichem Grabe gern benen Gelehrten ju beweisen fuchen wirb, welche ale Mitarbeiter ber fur altere beutiche Geichichtstunte vereinigten Befellichaft fich in tem Rall feben werben, fich teffe falle an fie ju menben. Daß fie baber bemienigen

An Ihre Erzellengen, Die herren Areiberren vom Grein, von Aretin und v Bangenbeim ic, Mitcliede ber Cerreals Direktion ber Wefellichaft für altere beutiche Ges folichtelbabe, bier. unter ihnen, der sich desfalls ben ihr einfinden wird, mit Bereinvilligfeit burch Borfegung der Janbschriften, so wie der Bibliothefdverzeichnisse, die Gesegnschi darbieten wird, sich von demjenigen zu unterrichten, was ihm darunter für den Zwed der Geschlichaft bientich schoint, und sich der Geschlichaft bientich schoint, und sich sehre ein Bereichnis zu entwerfen.

Daß zwar bie Berabfolgung von Sanbidriften außerhalb tem Gis ber Bibliothet, icon megen ber aus ber Berftreuung berfelben in Privatbaus fern entitebenben großeren Gefahr bes nicht erfete lichen Berluftes ober Berberbens, nie als Reacl. fondern nur ale in einzelnen Rallen gulafige Mus. nahme fatt finden fann, baß jedoch in bem Daage wie biefes icon in einigen Rallen pon ber Bibliothet' gu Bolfenbuttel mit Borwiffen bes Gouvernements fur eine bestimmte Zeitfrift gefcheben ift, fie um fo lieber, fo weit es thunlich ift, folche Muenahmen gum Bortbeil eines ale Mitglied ber Gefellichaft arbeitenben Gelebrten eintreten laffen wirb, als bie Gefellicaft felbit fich qualeich mit ihm baben perpflichtet . fur bie punttliche Burudlieferung ber Sandidrift nach Ablauf ber bestimmten Frift, Sorge ju tragen, auch benjenigen benennt, ber baffelbe in Bolfenbuttel gegen Revers in Ems pfang gu nehmen beauftragt murbe.

36 bebarre mit vollfommenfter Sochachtung

Em. Erzellengen

gehorfamfter Diener, Dartens.

II.

Aufnahme und Burdigung bes Befammt. Unternehmens ber Befellichaft in ber Schweig .

### Bohlgeborner herr!

Mus ben unferm hochverebrien Prafibenten, bem geren Grafen von Mulinen jugefandten Schiften bat die Schweitgerifde gefdichtforfdende Gefelischaft mit einem besondern Bergnügen bie Stiftung ber Befelischaft fur Deutschlands altere Beschiches funde erfeben und fich von bem ruhmlichen Borbaben berfelben unterticken.

Einer Boblgeboren werben um fo leichter begreifen, mit welch lebhafter Theilnahme wir biefe Rachricht aufnahmen, wenn wir Ihnen versichern, bag unfere Befellfcaft icon feit mehreren Jahren

Mir theilen biefes vom Tten Januar b. 3. balitet, burgelne und unbetante Berfpätung arft unter bem 24ften April uns (mit Budodindiergeitgenbeit?) jugekommene, an ben beffindigen Gererfür ber Gefellichaft gerichtete Schreiben ber Schweit gerichten geichicht ferighen ben Gefelt find fi in Bern, nehft feiner Beptage aussischtlich unb unvereneiti, ib anhöbert Anterenung und Annahme ber für bie Gefellichafte für Deutschand bie dere Gefichtet und ausgesprodenen Abeitnachme mit; inkem mie und vorbebalten von ben Refatlaten ihrer erfolgreichen Wirfsantige, bei einer anderen Benniassung in biese unsere Zeitschieft wachtigt zu geben.

mit ahnlichen 3meden fich beschäftigt. Go wie Rreiberr vom Stein, erfüllt von tem Betanten. bie Gefdichte feines Baterlantes aufzuhellen, gu begrunden, und allgemeinere Theilnahme bafur gu erregen, Danner, bie Bleiches mit ibm mirten mochten , fucte und ju finden mußte; fo bemubte fic auch unfer murbiger Borfteber, ber ben größten Theil ber Stunden, bie ihm von offentlichen Geicaften frei bleiben , ber Erforfcung ber vaters lanbifden Gefdichten wibmet , auch in andern ben Gifer fur biefes Ctubium au erregen und au beleben, und fo entflund bie Gefellichaft Schweigeri. ider Geschichtforider, beren Organisation Guer Boblgeboren aus bem erften Sefte unferer Beite fdrift, die wir bier beigufugen und bie Ehre geben, erfeben merten. \*)

Bugleich theilen wir Ihnen ben Bunfch unserer Geschlichaft mit, ihrem ribmilden Bereine in seinen Bwecke auf irgend eine Beise sorbenlich geng zu tonnen, wir boffen, Sie werden in vortommenden Kallen und Gelegenbeit geben, bies thatig zu beweisen, und ersuchen Sie unseren Bereitwilligfeit vorsichert zu seyn.

Serausgabe noch ungedrudter Quele leufdriftseller un ferer vaterlan bifden Befdichte ift ebenfalls 3med unferer Befellicaft, in biefer Bifcotift auch bie noch nie gebruchte Chronit bes Beruifden Stadtfcreibers Juftinger,

X. b. S.



<sup>\*)</sup> Sie führt ben Titel: Der Sommeigerifche Ges foidtforfder, und find 2 Banbe bereits erfchienen, vom 3ten Banbe mar bas erfte heft biefer Senbung beigefügt.

welcher ber Stadt Begebenheiten von ihrer Erbanung bis ines Jahr 1421 beidreitet, jum Trud' bearbeitet worben; in wenigen Menaten wird Tid acht lan, ber bie Schweigrzeschichte von 135 bis 1125 ergablt, nachfolgen, worauf bann bie herausgeber ben sein interessanten Balerius Anshelm, welcher mit Geist bie Ereignisse seiner Bit (Eude bes Isten und Unfang bes ibten Jahrhunderte) beschriebt, liefern werben. Wir maden und bas Bergnügen, Ihnen ben Jufting er gugteften.

Die beigefügte Abfarift eines Briefes von Bafel an Freiburg (wovon fich das Driginal in ber biplomatischen Samulung bes hen. Grafen von Malinen besindet) ber von einem sons nicht ermöhnten Umfande Rachricht gielet, theiten wir Ihnen, mit einigen erläuternden Aumerfungen bed hen. D. Milinen verschen, als Beitrag für ibre Zeitschrift mit ?)

Genehmigen Em. Boblgeb. Die Berficherung mahrer hochachtung

Bern, ten 27. Januar 1820.

Namens ber Schweizerifden geschichtforschenden , Gefellschaft:

> Der Secretarius Stirlin, Prebiger am Munster.

<sup>\*)</sup> Diefer Beitrag, beffen fpegielles Intereffe nicht zu verkennen, ift unmittelbar nach biefem Briefe biplomatifch genau abgebrudt. A. b. D.

#### Beilage.

Den Farfichtigen, Erfamen, Bifen, unferen befunber lieben und guten Frunden und getrumen Puntgenofen,

bem Schulton. und Rate gu Friburg in Dotlanb.

Unfer fruntlich willig Dienft, und mas mir Gren und Gut's vermogen, allgit guvor. Furfichtigen erfamen, mpfen, befunber lieben und guten Frunde und getrumen Puntgenogen. Unns gwis felt nit, 3br baben etlider maßen vernomen, mas hochmuts. Somach und Schaben, unne und ben unufern, by vergangenen Zagen on ainich unnfer und ber unfern Berichulbigung begegnet ift, - und tamit Ir bis marlid Berichtung haben , fo begeren Bir, ud unverbrieflich in Barbeit ze vernemen. Alebenn Gott gefügt , be ber Gbel Streng berr Banns von Berenfels, Ritter, unfer getrumer lieber Burgermeifter, fin Sochter Abam von Banbtfperg , celichen vermedlet, und im bie uff Cant Dichels Zag nechftverruft, beimaefurt babt, Und nets mit fampt berr Bartungen von Anblo , Rittern , unferm alten Burgermeifter,-Friedrichen von gouwemberg , Jacoben von Eptingen , Marr Ris den von Richenftein, und andern finen gefipten Frunben, ouch iren Busfroumen, berer vier Rinbes ichmanger gewesen find, und etlichen unfere Rate an bem Biberter gwufchen Rumems burg und Grifen tomen ift , hart fich begeben , by herr Rubolf Graff ju Berbenberg, Dochmeifter Cant Johann's Orbens, unb Comenthur ju Beitterebeim, bebe gu Ros und gu gufa, ba gehalten batt, und uber me benn volligen, gegeben Beideib, im von ben unnfern begegnet, bie unnfern uff fener tenferlicher Richs ftrage, unbewart finer Gren und unerfolgt bes Rechten, ouch uber bas bas wir und bie Unnfern unns antere nutsit tenn aller Gren und Guts gu im verfeben gehept haben, bicfelben bie Unnfern überrant hatt, unfern alten Burgermeifter bavor genannt, unb einen unnfere Rate eben hart, und fundere ben Ginen gum Tobe gewundet, ettlich gefangen, bab im Belb vergilt, und umb ibre Pferd, Armbroft, Binben und Gemere bracht, unne und ben Unnfern nit ju fleiner Somach und Schaben , Und als wir bem: nach in furgefaßter Mennung gemefen finb, folichen bodmutigen banbel und jugefügten Somad und Schaben, mit gottlicher bilff

unberftan ze rechen und in bas Belb tomen finb. in Billen unns für Beitterfgbeim ge ichladen, baben unber bifen Dingen unnfers gn. herren von Defterich Stathalter und Rete, Dieufg ge Canbe bas bufs heittersbeim mit finen Bugeborigen gu banben finer F. G. genomen, ben Dochmeifter tun globen, mengelichem ber Sach verwant vor finen G. ober finer G. Sanbrogt unb Reten eins Rechten je finb. Und bie gefangen ju Sannben unfers anes bigen herren geftellt. Beliche Furnemens bes Stathaltere und ber Reten Bir unne ju In nit verfeben, in Bebent bwil meber ber hochmeifter noch bas bufa Beitterfabeim unferm an Berren, fo mott unb mir bes Bifen haben, ju verfprechen gugeftanten ift, by fo baruber unberftanben betten, unne bee Bufes mit finer Bugeborbe, ouch beren barufg und barin und von benen bie Unn: fern gefdebiget find ge entweren, unne und ber Unnferen juge: fugten Somach und Schaben nit mogen betomen. Doch wie bem, fo ift ju jungft gwuiden unnfere gn. herren ganbtvogt unb Reten unb unnfern Souptluten im Belb fo mobt abgerebt, bat mir jum halben Zeil ju bem Sufa Beitrerebeim mit finer Bugeborbe ouch ben Rutgungen beffelben Sufes, bod ben verbrieffren Coulben unperariffen, gelaffen merben follen, bie Befangen bamit lebig, und ber Sochmeifter mengtlichem an ber Enben einem bavorgemelt eins Rechten fin , Belich Abrebung ale unne bie angelangt babt mir au Gren unnfere anebigen Berren von Offerich und uff bie maniafaltig Bott finer G. ganbtvogt unb Reten angenomen baben, Und baruff bas Sufe gum halben Zeil befest, bas molten wir amer Liebe, als unnfern befunbern guten Franben unverfunt nit lagen, in bem boden Bertrumen, uch foliden Sodmut, Somad und Schaben unne und ben unnfern jugefugt in Erumen Beib mefen , an biefeth umer Liebe bittlich begerenbe , ob 3r bes Sanbels in anbern Rugen Rebe gebort bebten, ober nachmals bernemen, bas nit ge glouben. Gunber unns barinn mit Barbeit bifg an unne ge verantwurten, und alfo ge bemifen , 3r wolten wir in fo getanen Caden ouch teten, ale wir uch bee und aller Eren und Guts genglichen vertrumen, und mit gutem Billen umb uch ge verbienen haben wollen. Geben uff Sambftag nach Galli, Anno MIB, Berrir (1489.)

> Sans von Berenfele, Ritter Burgermeifter und ber Rate ber Star Dafel.

#### Genealogifde Roten.

Das Tanlein von Beirrie f. bei beren Socheirfeier mir Jauter Mam von fantbero bas in bieim Brief mehltern Geringt fich juring, mar eine Kodere bei in bem Gefchieben feiner Seit berührter Einrefe alle Burgefranifere Sond von Direnfele nib Amalien von Malline, der ein iggin Codere Sond von Direnfele nib Amalien von Malline, der ein igien Codere Sond Beithauten millimnen genant erneich, bet wich feine Ernes gegen bergog Friebrich mit ber leren Lusche berühmt gemot-ber ift.

Die Bemablin barrunge von Anblau mar eine Reich von Reichenftein Cochter beinriche und Marg. von Eptingen,

Die Bemahlin Feiedrichs Mond von Lowenberg war Rerena von . Multinen Cocher Egbreches und Agnes von Grunenberg.

Die Gemahlin Jacobe von Eptingen mar eine von Eteinad.

Die Gemahlin Marren And von Reidenftein mar eine von Barenfele Tochter Leopolds und Urfulen von Bilbberg.

111.

Ueberficht beffen, was in Paris und Sanno: ver für Auffindung und Bergleichung von Sandichriften der tonigl. Bibliotheten und für die Zwede der Gesellschaft geschehen.

Unter ter Leitung bes faiferl. ruff. Staatsraths Srn. Baron von Merian und bes Srn. Bibliotysfar, Prof. Dr. Safe im Parts find beider folgende Bergleie dungen von handschriften ber toniglichen Bibliothet bafelhe vorgenommen worden und noch fortwabtren im Meter.

## Beendigte Bergleichungen:

Reginonis Chronicon. Nr. 5016. Sanbidrift bee 10ten Sabrhunterte.

- 5017. - - 11ten - - Beide burch ben ton. Bibliothefar und Prof. Srn. Thorn, mit ber Ausgabe von Piftorius. Francos. 1583. Fol.

Leges Salicae.

Nr. 4627. Sandidrift bes 10ten Jahrhunderts. - 4632. - besal.

Beibeburch ben frn. Dr. Farber aus Baiern, mitter Ausgabe von Edhardt, Bouq. ss. rer. Gall. T.IV. p.120 - 229.

Leges Ripusriorum. Nr. 4417. Hanbschrift bes Iten Sahrhunderts. — 4632. — — 10ten — — Beibe burd Chenbenfelben mit berfelben Huegabe, G. 232 - 252.

Geraldi Floriacensis monachi poëma de rebus praeclare gestis, a Walthario, quem regem Aquitanorum vocant.

Nr. 8488. A. Unter Aufficht und Leitung bes frn. Baron von Merian, fowohl mit ber Ausgabe von Fifcher, ale ber (ungleich beffern) von Molter.

Serr Profeffor Safe hat biefer Bergleichung eine Borrede uber ben biftorifden Berth bes Studes beigefigt.

Im Berte begriffene Bergleichungen:

Gegenwarig ift fr. Farber mit Bergleichung ber Briefe bes Perus de Bineis nach breien ber altefien Sanbidriften ber tonigt. Bibliothet befchaftigt, mobei bie Mindace von Ifelin gebraucht wird, und bereits 12 neue Briefe gefunden worden find \*),

herr Dr. Berg von hannover, außerordeutliches forreisonbiembes und Spreumitglied der Gelflichaft, welcher von der Centrablicetion auserichen worden, um als Neisender derzielben, sich nach dem Antrage und Wunfich mehrerer außegeichneter Mitglieder der Cesculichaft, für ein Jahr nach Wien zu begeben, und, unter Mickiung und Mitwirfung mehrerer ausgegeichneten Mitglieder der Gesellschaft, die Schäpe der f. f. hofbibliothef

<sup>\*)</sup> Auch biefe Bergleidungen, nebft ber einer Sanbidrift bes Jornandes (de rebus getiefs) find noch vor ber Deutbernbig gung biefer Blatter, mit fehr wohl gerathenn Fas simile, in Betindeute ber bieber verglichenn Sanbidriften ber Erns tentbirection zugedommen. S. Gerrefpenden guber, fide, im folgendem Defte. A. b. D.

für bie Zwecke berfelben, ju benüben, auch intefentere fit bie von ihm übernommene Bearbeitung ber carv lingischen Geschichtequellen worquarbeiten und ju fammeln, hat ber Eentralbirection noch vor seiner über Frankfurt, Deibelberg, Stuttgarbt und Munden erfolgten Meise bahin, außer einem ausssprichen Danbidvistenverzeichnisse ber foniglichen Bibliothet in hannover, jur Geschichte beb bente ichen Mittelatere, und einer Uebersicht ber Duellenschriften jur carolingischen Periode (bette abgebrudt heft 6. 466.) zwei, von ihm vollen bete Danbidvistenverzsieich ung en zugestellt, und zwei.

- 1) Die Bergleichung einer hann overschen handschrift ber Goronit Dito's von Freisingen, mit Utflisse Ausgabe (Ur estisit Germanise historicorum. T. 1.) (beten Sparatteristif, ni einem ber nächten heste Archives zu siefern, wir nun vorbehalten).
- 2) Die Bergleichung bes Briefes in Hahnis Collectio T. I. p. 198 und 199, mit zwei Abfariften in bem Banbe ber hann boer ichen Bibliotheten: Codex epistolaris imperatorum, regum, pontificum, episcoporum. Fol. 42 und 168.

ju welchen Arbeiten bemfelben, von bem tonigl. Hannoverschen Ministerium und ben Bibliothetes, auch Archivbeamten, Erlaubniß und Jutritt zu ben Ausbowahrungsorten auf die dumanfte Meise gestattet wurde. herr Dr. Perh ist Berfasser ber von seinem Lehrer Hrn. hoft. heeren in Gottingen mit einer Borrede begleiteten: Geschückte der Meroving ischen hausmeier.

Der beftanbige Secretar ber Gefellicaft, Budler. Sammlung bygantinifder Quellen beutfder Gefdicten.

Wir find nun im Falle, die bestimmte erfreuliche Radvicht mittheilen zu tonnen, bas es Derr Professor Safe in Paris übernommen abee, aus den Bygan tinern alles, was die Geschichten Deutschlands berührt, vollschabig zu sammein, zu ordnen und mit Ueberschungen und Erfalterungen zu Gegleiten.

Diefe Sammlung, viel reichhaftiger als bie Bouquet'iche für Frantrichs Sefcigien und aufe puere labig von beberm Intereffe, wird für sich allein einen Banb in Folio, bem Formate ber Gesammtausgabe, auss machen. Bad jahfreiche und töstliche halfsmittel, was Fleig und Biffensoft und gestber Eritif, verbunden mit warmet Liebe für ben Gegensand, erwatten laffen, verbitrgen im Boraus Standpunft und Rame bes Bearbeiters ')

X. b. .5.

<sup>\*)</sup> Wir glauben unfer bier gefälltes Urtheil, dber bie von biefer Ausgabe ber bng antinifden Quellen gur beutiden Geschichte, gu gematenben Boryage un Bortheile nicht augenichtlicher bogründen zu ehnnen, ats indem wir bab bei biefer Beranlafung von ohen. Professe De. Safe an bie Centralbierection ber Geseilfatt gerichtete Schreiben (vom 14ten April B. 3.) aber bie Art, wie eine solden Bearbeitung gu unternehmen warer worttich bier nachfolgen laffen.

# Sodwohle und Bohlgeborne, Infondere hochzuverehrende herren!

Mit Abhrung und Dantboektit hobe ich das Schreiben vom 24, v. W. gelein, mit bem mich die Gentralbirection brecht hat, und bas mir durch die benührte Gutte Str. Greelleng gerne Staatbeath Freiheren von Me ei an gugefomm eift. Nach dem Wunfige des Kreiens Gernembem ich mit Frunden die Recent der mit geweben die Meabeitium der Bogantiner für die Gammtung er bettiffen Lutteffaciffischer; und de ich wassige, in die Anfichten der Gefallichaft so viel als möglich einzugeben, ditte ich um die Erfandunfig, über die Art, wie eine folgte Beroteitung gu unterendenm würe, der Gentralbirection einige Bemertungen gur Prüfung und Berichtigung vorlegen zu baten.

Unter alen bygantinischen Schriffelleren ift Protopius ter wicktigte für bie ditteste bentich Geschächt, überbaupt wegen seiner sammtlichen Werte, umd besonders wegen der Gottlies und Vandalien, und seiner Ceschülung der lange wircigm Kriger, wedie Sussichan mit den im Oerdent ansässig gemoedenen deutschen Geschmannen zu führen bette. Beite Schriften, Gothien sowohl als Vandalien, möckten, da in der erdich Regis von 1642 Fol. lich wenig Gestitt und Benutung der pandschriftlichen hüffmittel geget, mit allen Danhschriften unterer Midliocht zu vergleichen, und gang abzudrucken senn. Catschiede man sich für den Gebrund der durch gemonten der Kriftligen Beraten in den Geschmann zu gesten des geschauften genach ein Albeiten der Seinemten Werte, so währe die, eine nete Steinen des geschmannten Werte, so währe die, ein eine

Un bie Centralbirection
Der Gefeufchaft
für altere beutiche Befchichtefunbe ic.

beutiche Ueberfegung beiber Schriften unternehmen , unb bem griechifden Zerte gegenuber abbruden laffen; tame man uberein, fich ber lateinifden Sprache gu bebienen , fo tonnte die von Maltretus verfaste fcon gebrudte leberfebung genugen, in ber blos bie Stellen, mo ber Ginn offenbar verfehlt ift, ju anbern maren. Mus forgfaltiger Bergleichung ber Bantidriften liefe fich gewiß noch mandes für Beriche tigung ber vielen beutiden und gothifden Gigennamen unb Borte hoffen, bie gu Sunberten, meiftens unerklart, oft verfdrieben, im Protopius vortommen. Roten murbe id . auffer ben icon vorhandenen, wenige beifugen; Berleitungen und Untersuchungen uber ben Urfprung ber Gigennamen faft überall vermeiben. Denn bes Berausgebers erfte Offict ift Lieferung eines fritifch richtigen Tertes; in ber Bugabe gefchieht oft gu viel; und bringt man befonbere gu etymolo: gifden Unterfudungen uber urbeutide Borte und Ramen nicht bie grundliche Renntnis altgotbifder und altgermanis icher Dialette, wie Grimm und anbere fie baben, gebt man von bem hiftorifch = grammatifchen Bege, bem einzig richtigen, ab, fo entfernt felbft ber großte Scarffun immer mehr vom Biele, und vergrößert bie Daffe ber Berthumer. ftatt fie gu verminbern.

Aber auch in Kgathies, Acophiektus Simelatie, Arephanes, Gebrenne, melche auf Protopius folgen, find manche
Rachrichten über die Geschichte ber Deutschen; und biese
Rachrichten werben michtiger, je weiter man im Mittediter
Brachrichten werben michtiger, die weiter num dem grifcen
bem Edchssiche, deren zu meiner und ben von bezanis
ben Edchssichen und Breinflichen Kausen und den beganischen sichen festen zu meiner Kusgabe des der Seltanus
217. B); ja, als die deutschen Konige, in Arctate, Burr
gund, Italien herrichen, und die driftliche Belt sich in zwei
hand beg gerichten, und die driftliche Belt sich in zwei
Partheien spattete, die eine für die Knige des Bottes
klungfend, melches, großen hoftungen entgeng gefend,
damals das mächtighte, streitvarste, angeschenste in Europa
war die andere für eine gestige Gematt, weich die Ges
mitter beherrichte und des Schichbertu der Sereisei und

Bilbung ichien; ba nahmen auch bie Raifer bes griechifden Reiches an bem Streite, ber bie Chriftenbeit bewegte, lebhaft Theil; und bie Gefdichtfdreiber fprechen viel und mit Be: fremben von bem langen Bmifte, ber Stalien gerrif, und in welchem Deutschlanbe Dacht unterging. Gleich bei Beginn bes Rampfes fant Alerius Komnenus auf Seiten Beinrids IV. gegen Gregorius VII.; und bes griedifden Raifers Tochter und Lobrebnerin Unna rudt Alexind. 93 C. von ihrem Bater bei biefer Belegenheit nach Deutschland gefdriebene Briefe mortlich ein. Aber ale bunbert Jahre fpater ber großte belb bes Mittelalters. Rrie: brid von Staufen, Mailand gebrochen batte, und feine gabl reichen Beere Italien bedten, ba wenbete fich Manuel Rom: nenus gegen bie Deutschen, furchtenb, wie ein gleichzeitiger Schriftsteller fagt (Ioannes Cinnam. histor. 248 A. Toll.) abaf Rriebrid, burd ftetes Glud ermuthiget, feine fiegenben \*Baffen auch gegen bas oftromifche Reich wenben mochte, auf bas langft icon fein Auge gerichtet mar; » unb er unterftuste nach Rraften Benebig , Unfona und ben Combar: bifden Bunb.

Sonach sind die byzantinischen Quellen für germanische Seschichte hanptlächtich, vom zehnten Zahrhundert abwärts, Anna Romnena, Cinnamus, Ricetas Choniates, Pachymeros, Nicephorus Gregoras, Chalcondhias. Aus diefen

mußten bie, bie beutichen Angelegenheiten betreffenben Stellen ausgezogen, mit ben Sanbidriften nochmals verglichen. und obngefabr fo an einander gereibt werben, wie Stritter bie Memoria populorum gleichfalls aus ben Bnantinern, aber fur Rugland, gufammentrug. Diefe Musguge tonnte man mit einer beutiden (ober mit einer lateinifden, nochmals überarbeiteten) Ueberfesung, an Protope Gothica und Vandalica anbruden, welche ale Bauptwerte eine vollftanbige , fritifche Musgabe verbienen, und beren auch febr beburfen. Mue eigentliche inedita aus unfern griechifden hanbichriften, mas nur irgend in ungebrudten bogmatifden, polemifden. grammatifden, afcetifden Berten ober Brudftuden ber Bngantiner über Deutschlands Gefchichte und Geographie, über beutiche Ronige , Furften ober Fürftentochter, ober fonft vortommen möchte, - und wirtlich enthalten einige hiefige arindora mehrere Thatfachen biefer Art - murbe ich dronos logifch einschalten, ungefahr wie in meiner Musaabe bes Leo, bie Bruchftude aus Julius Pollur 203 C., 204 D, etc. eingerudt finb. Das gange murbe einen Banb in Debians folio bilben , falle ber pon Gr. Ercelleng bem Konial, Baies rifden beren Minifter Freiheren von Aretin angegebene Borichlag (Archiv ber Gefellicatt zweites Beft 8.100) ans genommen murbe ; fonft etma zwei Quartbanbe. Dag biefer Gine , ober biefe zwei Banbe , unter meinen Augen in Paris gebrudt merben tonnten , murbe ich - mare es irgenb moglich - vorgieben, weil griechifcher Tert mit fcwierigen Accenten und verwidelten Tonzeichen felten, entfernt von bem fritifden Berausgeber, richtig gebrudt mirb; und in einer Ausgabe, bie febr viele Lesarten ber fruberen verbeffern murbe, neue Rebler unverzeiblich maren, felbft bie, welche aus Uebereilung , Radlaffigfeit ober Unwiffenheit ber Geber entfteben.

Diefen Banb ber Monumenta historiae Germanicae, ex auctoribus Byzantinis eruta et digesta, bente ich ichon von jest an, — nach bem eben angegebenen Plane — falls er ben Beifall ber Centralbieretion finbet, vorzubereiten, und besur zu fammeln. Die eigentliche Thisfigung werde ich

unternehmen, sobald ich mit der Gerausgade ber Chronographie bes Pfellus (eines Folischankes, wie der des Ceo) gu Chab bin. Also terda in Jasperfeiff. Ren auch jest school, so wie immer, wie es mit als Bibliotystar, als Kriglieb des Kereins, als Deutsfen, eine ber ongenehme ften Gefühle seyn, durch schauften, eine ber angenehme ften Gefühle seyn, durch schauften, wie die mittelbar ober unterfudungen in unseen Samblantiten der Gesellschaff sie the gebenolies Jauraum zu banken, und ihr mittelbar ober unmittelbar sie ihren sichen gweit nüglich werden zu kannen.

Dit ber aufrichtigften Berehrung und ber bantbarften Ergebenheit verharre ich

### Guer Erzellengen und Guer Bobigeboren

Paris ben 14. April 1820.

gang gehorfamfter

D. Karl Benedift Safe, Suftos Der Soniglichen Bibliothel, Professeur à l'école Royale et spéciale des langues orientales vivantes etc.

#### IV.

## Literarifche Rachweisung \*).

Berr Profesior Dumge ju Carleruhe in der Ans funbigung einer Befammtausgabe ber beften Quellenfdriftfteller beutfder Befdichten bes Mittelaltere ergablt abnliche frubere Bemubungen ber Belebrten, eine folde Cammlung an Stand git bringen. G. 5. fagt er: «Bon Gatterer geht bie Sage, bag er mit einer neuen, fritifch ju bearbeiteus ben, Sammlung beutschiftorifder Quellenfdriften ber mittlern Beit umgegangen, und folche gur Unfgabe fur bas Gottingifche biftorifche Inflitut bestimmt gemefen.» Dies ift allerbinge richtig, aber ed ift nicht bloß eine Cage, fonbern bie Befdichte biefer Unternehmung liegt in Gatterere allgemeiner biftorifchen Bibliothef por Mugen. Es ift ju munbern, baf ber, melder etwas abnliches unternehmen will , bamit nicht naber , ale aus einer Sage, befannt mar. Nachfolgenbe Rachweifung wird baber herrn Profeffor Dumge und allen, bie

<sup>&</sup>quot;) Aus bem literarifchen Monatsberichte für baierische Seifchäftemanner. Juli 1819. Sit. I. besonbers abbewucht, S. Archiv ber Gesellichaft für ättere beutsche Geschichtet ben B. I. heft 2. S., 179 und heft 3. pag. 203 ff.

ж. ъ. ф.

an feiner Sammlung Antheil nehmen, nicht gleiche gultig fenn.

Coon vor 50 Jahren (1767) machte Gatterer fein Borbaben in ter allg. bift. Bibl. II. 26. befannt, eine neue fritifche Ausgabe flug abgefürzter gleichzeitiger beutider Gefdichtidreiber in einer einzigen gufammenbangenben und dronologifden Cammlung beraus gu geben, in welche nur berjenige Theil, morin bicfelben felbft Berfaffer, nicht blog Abichreiber ibrer Borganger maren, aufgenommen werben follte. Diefes Bert follte burch einen Muefcuß von Mitgliebern bes biftorifden Inftitute beforgt werben. (II. 322.) G. theilte VIII, S. 9 - 19 ben Blan mit, nach welchem feiner Deinung nach biefe Arbeit mußte ausgeführt merben. Er foberte; 1) Bergleichung ber Sanbidriften, 2) Unterfceitung ber Driginglien und Copien. 3) fritifde Bearbeitung ber Driginalien mit Gulfe ber Conien , 4) Abbrud in eronologifder Ordnung mit Uebergebung ber Copien. Es murbe bereits ber Unfang gemacht, Sanbidriften mit ben gebrudten Musgaben ju vergleichen, Er theilte bie Sanbidriften in brei Claffen, 1) bie, aus melden bie gebrudten Musgaben gefloffen find, um Correcturen ju finden. 2) bie nicht beim Drud felbit gebraucht worden , aber einerlei Inbalt mit R. 1 haben. jur Entbedung ber Barianten; 3) bie noch nirgenbe gebrudt morben find, welche ale Gupplemente bienen tonnten. Bon bem Fortgang jener Arbeiten bis 1771 in Stuttgarb , Solland , England gibt G, im B. XVI. S. 3 - 8 meitere lehrreiche Radrichten. Er erhielt (B. X. 251) von einer Sanbidrift bes Regino gu Cams bribge Schriftproben und Auszuge mitgetheilt, aus mels den fich ergibt, bag Regino's Chronif mit 906 folieft, und mit 907 die Arbeit eines Fortspers ansängt. Bon bemfelben finden ich auch ein Paar Jandichriften in Wien. Leiber! blieb biefed Unternehmen liegen; doch würde es sich ber Mube lobnen, das, was hierin geschehn ist, jett noch ju benüben, das, was hierin geschehn ist, jett noch ju benüben, wozu welleicht Gatteret Sohn in hetelberg einas beitragen fönnte. Der Ungenannte (Prof. M. in Wien) welcher im Algeit. Anz. 1797. N. 68. von Semlers schnicher Unternehmung Auchricht zieht, ift der nunmehr verflorbem Professer der Geschichte in Landshut, Joseph Milbiller, welchen Semler zu einem ahnlichen Unternehmen Engeschen Semler zu einem ahnlichen Unternehmen eingesahen hatte.

Siebentees, Dr.

V.

Anfrage wegen bes Schickfals bes zweiten Theils bes berühmten Chronicon Gottwicense \*).

Dag berfelbe in ber handschrift vollendet und jum Drude bereit gemefen, bezougt ber berühmte Rurftabt Gerbert in feiner Reife burch Deutschland (Catein. Ausgabe G. 426). Gerten wollte benfelben gar in bem ebemaligen Rlofter Tegernfce wirflich unter ber Preffe gefeben haben und zwar in Quartformat gebrudt, ba ber erfte befanntlich in großem Rolioformat beraud. getommen (Reifen IV. G. 389). Bon ber Bichtigfeit feines Inhalts fur Deutschlande Berfaffungegefcicte im Mittelalter fann man fic aus bee gebachten Rurfiabtes von St. Blaffen fummarifder Angabe einen Begriff machen; es beift a. a. D. G. 426: «rem diplomaticam Germaniae prosequitur, alteram chartarum speciem minus principalem, chartarum nimirum privatarum, quae a Marculpho in formulis nuncupantur pagenses, quarum extrinsceam faciem et stylum intrinsecum liber quartus considerat. Liber V. tractat de ducibus et comitibus Germaniae mediae actatis per quinque majores ejus provincias.» Alle Urfache bes Burudbleibene einer fo vortrefflicen

<sup>\*)</sup> Abgebrudt aus bem allgem. Ung. ber Deutiden.

Urbeit gab Gerbert bie barten Beiten an, welche aber boch nicht hinderten, bag ibn Gerfen in ber Druderei ju Tegernfee unter ber Preffe fab. Bielleicht gibt folgenbe, bem Giufenber burch einen ehrmurbigen beighre ten Beiftlichen aus Gerberte eignem Munbe gegebene, Radricht fowohl über basjenige, mas Gerbert unter bem Musbrud harte Beit (temporum acerbitates) eigentlich verftant, als auch zugleich über bas abermalige Liegenbleiben ju Tegernfee binlangliche Ausfunft: «3ch babe fole genbed,» fagte jener ehrmurbige Priefter von bemfelben Orben, "aus bes Rurftabte eignem Dunbe bei beffen Befuche nuferes Rloftere vernommen: Dan habe von bem Berausgeber bie Unterbrudung ober 216. anderung einiger, in Diefen zweiten Theil aufgenommenen, Urfunden verlangt; allein biefer babe lieber biefe Fortfebung unterbruden , ale auf folde Beife ber Bahrheit ju nabe treten wollen. . Diefem Berichte feste ber ehrmurbige Mann noch einige Bemerfungen bingu, bie ich um fo lieber in ber Feber gurudlaffe, ba fie auf ben Begenftand feine mefentliche Beziehung baben, obwohl fonft jene temporum acerbitates recht eintringlich erlautern und beurfunden. -

Mille in unfern Zeiten tann bavon mit rechten Differ in Robe mehr feyn, und es fragt fich nur, warum biefer fo weit foon vollendet und logar unter der Perffe gewesene, weite Theil bieber noch nicht erschienen, eine Frage, wordber wohl aus Munchen die grundlichte Belebrung zu erwarteu seyn mochte und bier einkandigt erbeten wird. Uebrigens mag es bei biefem Minstell en auch mit erwährt werben, daß der alle gemein werbreitete Glaube, welcher den berühmten bam bergissen Suffragan von Jahn für den eigentlichen Bufragan von Jahn für den eigentlichen Bearbeiter best unterrichten Chronicon Gottwicense

ertennt, auf nicht eben starten Brunden beruhe. Jener Glaube nämlich gefundet sich nach nach Meusel (Chiston: Citerat. f. 1784 St. 10 S. 376. byl. doelfelf, f. 1781. Bt. 1. S. 237: Aro. 7.), Sam. Wilhelm Detter (geographische Nachrichten von den ebemaligen weggräft. nirch. und durfürst. bendeueld. Ressbergichtosse Kaben auf der ihre der der der kaben der der der der der der der der der kriefelgesche Ressleng fil. 18. S. 50.) bruden lassen. Diesem allen gegenüber verdient die, von Frisch in gerenwenen und noch bei Ledzielten dier diese Nachriche der den gegenüber verdient die, von Frisch in gerenwenen und noch bei Ledzielten dier diese Nahmer bentlich befannt gemache und www. wieden Nachriche, deren Mechtheit auch ihr ganger Indalt verdürget, unendtich bestent gemache und wir wurde.

Dumge.

# Fortgefettes Bergeichniß

- der seit Erscheinung der Statuten, und des 2ten und 3ten hefts des Archives ter Gesellschaft, als außerordentliche, correspondiende und Ehrenmitglieder zur Gesellschaft aufgenommenen und derselben beigetretenen neuen Mitglieder.
- 21) Se. Erzell. herr A. R. v. Fald, tonigl. niederland. Minister fur ben offentl. Unterricht, die Nationals Industrie und die Colonien zc. im haag.
- 22) Ce. Erzell. herr Joseph Marim. Graf In-Tencgin-Dffolinsti, f.t. wirff. geh. Rath, Rammerer, Dberftlandmarfcall in ben R. R. Galigien und Lodomirien, hofbibliothets prafett ic. in Mien.
- 23) Sr. Benfclag (Dr.) Rector bes Gymnafiums und Bibliothetar ber Kreise und Stabtbibliothet in Mugeburg.
- 24) » Bucholi (F.v.) b. 3. bei ber f. f. Sofe und Staatstanglei in Bien.
- 25) » Dahl (Conr.) Rirchenrath, Defan und Stadts Bfarrer in Darmftabt.
- 26) » Eichhorn (P. Ambrofius) Stifteardivar und Prafett bes Gymnasiums ju St. Paul, in Rarntben.

- 27) » Engelharbt (C. M.) Privatgelehrter, in Strafburg.
- 28) » Sobeneicher (tonigl. baier. Sofrath) in Partenfirchen, bei Munchen.
- 29) » Ropitar (F.) Scriptor ber f. f. hofbibliothef in Bien.
- 30) » Rurg (P. Florian) Chorberr gu St. Florian.
- 31) » Majo (Angelo) Bibliothefar ber vatifanischen Bibliothef in Rom.
- 32) . Ritter (C.) Professor ber Geschichte am Gyme nafium ber freien Stadt Frankfurt a. M.
- 33) » Cartorius (G.) f. großbr. hannov. hofrath und Professor in Gottingen.
- 34) » Schleiermacher (A.) großberzogl. heffischer Affeffor und Bibliothetar in Darmftabt.
- 35) » Bedefind (A. C.) f. großbr. hannov. Rlofters Umtmann in Luneburg.
- 36) » Big and (P.) land. und Stadtgerichteaffeffor gu horter in Befiphalen.
- 37) » Buftemann (E.) geb. Archivar in Gotha.

# a i it

Adonis Vienn. Chron. 294. A. Abbatis Urspergens. (al. Con-Adrevaldi Floriacenradi a Lichtenau) chrosis annal. 38. nicon. 44, 62, 359, 440, Adriani I. Pp. epist. 294. Mbei, Sammlung alter Chro: - II. Pp. epist. 294. nifen. 332. - IV. Pp. epist. 294. Adso de translatione St. Acta Alexandri III. - electionis Conradi IV. 108. Bernhardi. 103. - exauctorationis Ludo. Acgidii aureae Vallis gesta vici Pii. 101. Pontif. Leodensium. 108. - fundationis monast. Mu-Aeneas Sylv. 197. 309, 350. rensis. 267. Aeneae Sylvii epist. 442. - S. Trudperti Mar-\_ - hist. Fried. III. tyris. 342. 470. - Taborit. chron. Christia. Agathias Scholast. 293. norum. 466. Agobardi Apologeticum Adamus Brem. 41, 66 ff. 505. pro filis Ludov. I. cont. Adelboldivita Heinpatrem. 103rici S. 48, 203, 441. Lugdunens. episcop. Abelung's, Directorium ber epistol. 295 Aimonii Floriacens, hist. fådfifden Gefd, jur Quellen: Franc. 38, 295, 330, fenntniß empfohlen. 182, Alberici mon. trium Ademari, Chabanensis fontium chron. 45, 295, chron, 40. - mon. St. Mart. Lemov. 442. 467. chron. 249. Alberti episc. Ratisbonens. Ademarius Engolismens. 293, codex. 281, Ardin is. I. Db.

37

Annal. Bosovienses. 108.330 Alberti II. regis epist. 295. - breves Thuringiae. 331. Albertus Argentinens. 46. - Bultelliani. 38. 279, 331, 336, 342, 343, 497, - Cellenses. 353. - Stadensis, 45, 186, 331, Mibertus Beben bes b. ula - Colmarienses 331, - Corbeienses. 768-1187. rids, Bifchoffs ju Mugeburg, 468. in Reimen. 420. Alcuini epist. 51. 102. 295. - Eginhardi, 40. 70. - Einsiedelenses. 40. 377. - sermo de XI. oneribus. 466. Alewinus de vita Ca-- Francici Regui. 38. - Franc. Eginh. adscripti. 40. roli M. 442. - Fuldens. s. Laureshamens. Alexandri III. epist. 295. cum append. 38, 70, 330, - IV. Regestum. 296. - Pithoeani. 39. Alfredi vita s. Ludgeri. - Gernrodenses, 443. 102, 296, - Goerlicenses ab 1131 -Alpertus de diversitate temporum. 40, 103. 1648. 443. - Hildesheim. 330. Amalrici Augerii de Buevis - Lambeciani. 38. mon. hist. Pont. 467. - Lauban. ab 900 - 1612. 443. Ambrosii Choriolani chronicalia ab orbe cond. - Laureshamenses 330. - Lindavienses. 443. usque ad saec. XV. s. hist. - Loyseliani. 330. Germaniae. 442. Aimonii chronicon. 296 - Masciacenses. 38. - Metenses, 39, 70, 330, Analecta breven ad hist. - Moissiacenses, 38 70, 330. litterar, rer. Germ. introd. - Nazeriani, ibid. itemque accession, et suplem. - Petaviani. 70. ad Meibomii inauguralem - Ratisbonenses, 38. complexa. 172. Anastasii vitae Pontific.102. - Schutterani. 279. - Tilioni. 70. Andreae mon. Aquicinctini chronicon. 296. - Tiliano-Petaviani. 38. - Vedastini. 39. Andreae Presbyt, Ratisbon. - Vetero - Cellens, 331, chron. Bavar. 47, 173, 331. - - chron.gener. 331. 375. - Weingartenses, 39. - Zwetlenses, 344, 490, 428. Analista Saxo. 43, 184. Angelus Rumpler. 350. 330, 349, 359, 468,

Annales Bertiniani, 38, 70.

Anno tat. in Curpiniani Caesarum hist, 169 Anonymi narrratio de elect. Lothar., ducis Saxon. 107. Anonymus Leobicens. 105. - Weingartensis de Guelfis. 43, 139, Ansegisi abbat. Capitularia regum franc. 236. Aretin, Frhr. v., bevollm. Dinifter u. Bunbestags: Gefanb., beff. Erflar. u. Borfct. betreff. bas Gange bes Unternehm. 60. Aretin, Frbr. v., Praf.in Reus burg, beff. Chreiben. 69. 70. - Eiterar. Rotigen, (nach: tragt.) gu ben Bemert. 329. Arnolbi, v., Geh. Rath gu Dillenburg, beff. Goreiben. 138. Arnoldi episc. Bamberg. epistola. 296.

Arnoldus Lubecensis. 44.
66 68, 330.
Arnonis congestum. 335.
— Indiculus. 63.

Arnulfi rerum sui temporis lib. ab ao. 926 — 1085, 103. Art de verifier les dates. 64. Auctuar. Aquicinet. 110. Aviti, episc. epist. ad Chlodova e um de suscepto ab

eo baptismate. 102. Ayrmanni, sylloge anectodorum, 332.

В.

Baldrici, episc. Noviemchronicon. 296.

Balduini de Avennis excerpta ex chron. Haynon 296, Baronii anneles 109,

Bartholomaei, Chaerici, collectanea Anhaitma ab ao, 1186-1466, 472 Barth, Ministerialrath in Mun-

Barth, Ministerialrath in Muns den, beffen Schreiben. 500. Baudonivia. 329.

Bebenburg, Leep. de, tractatus de regni etimp. Roni 296. Bed ae chronicon. 243 467. Benno vita Greg. VII. 106. Bert beim, Frier. v., Große, Bab. Staatsmi-ifter, besten Bemertungen. 61

Bernardi, St., Clarevallensis epistolae.51.64 109 437.444. — Sylvestri megacosmus 444. Bertholdi, Constant chronicon. 271. 330 380.

Berthold. Zwiefalt. 42. - de Buchecke 498.

Beenarb, M. v., beff. Schreis ben. 63. 131. 334. 489. Befdreib. u. Leben aller Bifdibfe

in Speyer (Mfpt.) 327. Beyfchlag, Dr., Rect. b. Byms nasiums u. Biblioth. in Augeb., best. Schreiben. 135. 545.

Bibliotheca historica Struvio-Buderiana 182.

Blittereborff, v., Großherg. Bab. Leg. Ratb u. Gefchaftetrager in Petereburg, beffen Schreiben. 333.

Bobmann, Prafib. in Maing, beffen Schreiben. 133. Bomii, Bubedifche Chronit- Buber, nugliche Camml. 332. 1473. 474. Bonifac. S., epist. 50.329.445. Bonstetten, Alb.de, Proelia et fin. Caroli Burg. duc. 295. Borid, Profeffer ju Marburg, beffen Schreiben. 127. Breviarium Caroli M. 469. Briefe, Sammlungen, fo wie auch einzelne bochft wichtige Beftanbtheile einer Gamml. ber Befdichtequellen. 51. - pabftliche. 457. Brieffammtungen u.einzelne Briefe a. b. Mittelalter. 50. Briefmedfel ber Befellich. pom 21. Marg 1818. bis gum 6. Juli 1819. 60 ff. \_\_\_ \_ pom 10. Juli bis aum 18. October 1819. 125 ff. \_\_\_ pom Detober 1819 bis Nanuar 1820. 333. ff. -- - - vom Januar bis Mars 1820. 481. ff. Bruna, Laur. de, hist. satyrica gest. rer. reg. , regnor.et summ. Pont, a creat. mundi usque in Henric. VII. 114. Bruno de bello Saxon, 48, 68, Bud, ein, von atten Dingen ber Stabt Maing (Mfpt. gu Frantfurt). 324. Bå diler, Eegationsrath (beftån: biger Secretar b. G.), beffen Schreiben von Garterube. 341. Bucholg, v., bei ber f. f. Staate: - leges promulgatae in tanglei gu Bien, beff. Schrei:

ben, 344, 490, 545.

Buderi, bibliotheca script. rer. Germ. 182. Burchardi epist. de victoria Fried, I. in Mediol. 107. - Joannis, Mag. Cerem. apost, commentarius et diarium Alex VI. 297. Burckhardus, de casibus monasterii S. Galli. 43. Burn, Joh., Befdreib. ber Rron. bes R. Friebr. III. 1442. 422. Caesarius Heisterbacensis. 108. Calendarium missalis Frising. vetustissimi. 472. Capitelbud, Silbreb, 471. Capitular. reg. Francor. 312. Carmen de bello Saxon. 105. Caroli M. capitularia. 297. - - epistolae, 297. testamentum. 297. - - Planetus. 298. - Res cum Hunnis. 102. - - Anglor. regibus 102. - - epist. ad Fastradem de victoria Avarica. 102. - de bello contra Saracenos. 446. - Calvi capitularia. 298. - - epistolae. 298. - Crassi III. visio. 298. - IV. imp. bulla aurea. 298. - - litterae. 298.

Curia Metensi, 298.

Caroli IV. imp. epistol. 298. Chronica Leodensia. 42.544. - commentar, de vita - Mindens. aucı. incerti. sua. 49. 331. 780 = 1474. 473. Cassiodori chronicon, 289. - Dunfteriche olbe, 752-- libri variarum. ibid. 1557, 473, Catalogus abbat. Seligensiad. - regia Coloniensis. 43. 62. 469. - Romanor.usque ad. 1330-- Prumens. 473. 195. - episc. Juvaviens. 64. - Sereniss, Princ. Caroli - manuscriptor. Bibl. IV. reg. Bohem. et imp. cum San - Gallensis, 238. cont. Aen. Sylvii. 69. - Tiliana, 38. Ceccano, Joan. de, chronic. nov. Fossae. 104. - und Bertommen ber Banbar. Celtes, Conr., Stiftereinerge: gu Thuringen und Seffen. 324. lehrten Gefellich. zu Bien. 183. - von vielen nambaften Bes Childeberti regis Decrefchichten in Deftreich, Steier, tum. 299. mart und Baiern. 199. Chlodovaei epist, ad episc. - pon Schepern und bem beil, post bellum scripta. 102. Berge gu Unbeche. 447. Cisner, Nic., de justa ra-- Weingartensis. 136. tione rer. germ. scripta collo-- Zwifaltensia. 44. candi. Chronifen , Berben'iche, 471. Chronica Colmariensia. 45. Chronicon a Ch. nato ad. 1168-- de regib Francorum. 112-- ber Bifchoppe the Minben - a nativ. dom. usque ad v. Urfor. b. Stabt - 1556, 473. 1197. 428. - de Rom. imperator. 136. - abbatum monasterii St. - ber freien Reichsftabt Straß: Trudonis. 106. burg von 1200 v. Chr. Geb. - ab initio mundi ad 1184. bis 1501. 324. 111. - ber b. Stadt Colln. 46.448. - ab origine mundi ad Ca-- ber f. Reichsftabt Rurnberg. rol. IV. 390. von Chrifti G. bis 1620. 324. - Alexandrinum s. pa-- bes gangen guggerifden Be= schale. 37. fclechte. 328, - Aquisgranense ad ann. - Ebersburgensia. 41. 1016 T.I. 105. - Jeveriche, 1148 : 1583. 471. - archiepisc Coloniens. 446.

- archiepisc. Mogunt, 446.

- Lemovicensia, 40.

| 00-1                                                               |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Chronicon Augiense. 40.  — Austriae 331.  — Bamberg, a temp. Hein- | Chronicon Flandrise ab ao.<br>1296-1310. 447.<br>- Floriacense. 41. |
| rici II 416                                                        | - Fontanellense, 38.                                                |
| - Bavariae a temp. Hein-                                           | - St. Galli. 330.                                                   |
| ric: II. 447                                                       | - generalev. 1438-1475. 428.                                        |
| S Benign Divionens 40.                                             | - Halberstadense 105, 109,                                          |
| Bohemiae 277, 331.                                                 | - Hamburgense, 447.                                                 |
| - Bohemicum Pulkaw 331.                                            | - Hildesheimense. 41.                                               |
| - Brem. rhythmicum. 471.                                           | - Holsatiac, 109,                                                   |
| - Bremense v. Carl b. G. an.                                       | - Hugersburgense. 472.                                              |
| 471.                                                               | - Laureshamense. 43.                                                |
| - breve ab. ao. 748 823.                                           | - Lotharingiae. et Braben-<br>tiae a Pipino Heristal-               |
| 428 - Brunswicense, 769-1557.                                      | lio usque ad Phil. II. Bur-                                         |
| 470                                                                | gundum. 191.                                                        |
| - Cassinense, 194.                                                 | - Lubecense. 1102 1401.                                             |
| - Castorii 202.                                                    | 474.                                                                |
| - Claustro-Neoburgens 105.                                         | - Ludovici IV. 331.                                                 |
| 109, 331,                                                          | - Magdeburgense. 189. 331.                                          |
| - coenobii Lippoldes-                                              | 374.                                                                |
| berg. 447.                                                         | - marchion. Misnens. cum                                            |
| - de ducibus Austriae, Ba-                                         | eorum genealogia. 469.                                              |
| variae et Suev. 381. 447.                                          | - Mellicense, 105,                                                  |
| - defoudat monast. Schwar-                                         | <ul> <li>— Mindense a Car. M. 1508.</li> </ul>                      |
| zach 448.                                                          | 473.                                                                |
| - de Papis. 447.                                                   | - miscellaneum. 469.                                                |
| - de reb. gest. duc. Bruns-                                        | - Moguntinense Christ, II,                                          |
| vico-Limeberg 470.                                                 | a Episc. 45.                                                        |
| - ducum Bavariae, 447.                                             | - monast, & Galli. 39, 389,                                         |
| - Ebracense. 447.                                                  | - monast Tegernseens. 448.                                          |
| - episc. Laussnnens. 354.                                          | - Monasteriense anonymi.                                            |
| - episc. Monasteriens. ab 10                                       |                                                                     |
| 776 — 1424. 473.                                                   | - montis Sereni s. Lauter-                                          |
| - episc. Wratislaviensium                                          |                                                                     |
| ad ann. 1696. 448.                                                 | - Neostadiense Orlan. 447.                                          |
| - episc. Metensium. 106.                                           | - Novaliciense. 40.                                                 |
| - Erfortense. 330.                                                 | - S. Pantaleonis. 184. 330.                                         |

| Chronicon Petrinum. 331.     | Chroniton, bus Bulbere          |
|------------------------------|---------------------------------|
| - pontific. et archiepiscop. | ftabtifche. 360.                |
| Magdeburg. 469.              | Chronici Naovaliciens. de       |
| - Quedlinburgense. 105, 330. | expedit. Carolí M. adv. Lon-    |
| - Rastedense. 471.           | gobardos excerptum. 102,        |
| - Ravennat. 329.             | Chronit, eines Ungen. alte      |
| - Regum ac ducum Austra-     | beutiche, bef. Thuring. 470.    |
| siae. 323,                   | - altbeutiche, aus Bubwigs bes  |
| - Reichersbergense. 109.     | Baiern Beiten. 420.             |
| 195. 200.                    | - v. 3. 64f. b.1458. 469.       |
| - Riddagshusanum. 331.       | von Abam bis Maximi-            |
| - Salisburg 580-1466. 428.   | lian. 467.                      |
| - Saxoniae ducum. 447.       | von Jul. Cafar bie Co:          |
| - Schevingense. 190.         | thar II., in Reim. 419.         |
| - Schirense. 44.             | - alte heffifche bis 1479. 472. |
| - Schutteranum. 45.          | - thuring. u. heff. b. 1549.    |
| - Schwarzacense. 330.        | 472.                            |
| - Silvense, ibid.            | - baierfche bis 1493. 423.      |
| - Stederburgense. 43.        | - Bremifde von Rarl bem Br.     |
| - Trevirense. 448.           | 1547. 471.                      |
| - Thuringense. 331.          | - ber Bifchoffe von Dunfter,    |
| - Thuringiae. 443.           | ein Muszug bavon. 474.          |
| - Thuringicum, von Roah      | - ber Gegenb bes Bobenfee's,    |
| bis 1426. 472.               | hauptfachlich ber Stabt Con:    |
| - Urspergense. 185. 330.     | ftang. 391.                     |
| - veterum com. ac monast.    | - ber Grafen v. Sabeburg unb    |
| Catelnburg. 474.             | bes Rlofters Königsfelben. 191. |
| - vet. ducum Brunsw. 109.    | - ber Graf. v. Bapspurg. 327.   |
| - Verdense. 113.             | - ber Graf. v. Belfenftein. 65. |
| - Virdunense. 40.            | - ber Grafen v. 3imbern. 65.    |
| - Waldsassense. 373.         | — ber Raifer und Pabfte. 390.   |
| - Weihenstephanense. 350.    | - ber Pabfte und rom. Raifer    |
| - Weingartense a. Altor-     | von Julius Cafar bis auf R.     |
| fense. 196.                  | Siegmunb. 421.                  |
| - Wirceburgense Baluzian.    | - Eifenachifche. 331.           |
| 42. 331.                     | - halberftabt. b. 1550. 472.    |
| - Zwetlense, 43, 131, 490,   | - Buneburgifche. 45, 470.       |
| - Zwifeltonen 330            | - Magheburgifche, 473.          |

| Codex monest. Matfunens. 64.  — mstus Helmstadiensis. 108.  — traditionum San. Gallensium. 65. 238.  — Udalriei Babenbergensis. 105.                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collectiones ex Saec, XIV.  202. Conquestio Ludovici de horrendo filiorum suo- rum soelere. 102                                                         |
| Conrad i IV. epistolae qua-<br>tuor 1251. 110.  — chronicon de rebus Mo-<br>guntinensib. 134.  Conradus de Fabaria de<br>casibus monast. S. Galli. 391. |
| Conradi Halberstad. chro-<br>nographia summ. pontific.<br>et impp. 469.<br>Conringiana de fontibua<br>rer. Germ. 172.                                   |
| Constitutiones II. Caroli<br>M. ad ann. 784. 468. ————————————————————————————————————                                                                  |
| Conversio Garantano-<br>rum. 496.<br>Corneri, Hermanni, chro-<br>nicoa. 469.<br>Cosmas Pragensis. 105. 109.<br>330. 392.<br>Crummendyckii chron.        |
|                                                                                                                                                         |

Cuno San-Blasianos. 450. Divisio regni Lotharià Curbio. Nic. de, vita Innoao. 870, 102, cent. IV. 109. Docen, Dr., Bibl. in Mun: chen, beff. Schreiben. 70, 337. D. Dominicus, Rirchen : unb Schulrath in Cobleng, beffen Dacheri, Gebehardi, de Dingelstat, chron. Con-Schreiben. 63. stant, vernaculum. 394. Dohm, von, Prafibent gu Des: leben , beffen Schreiben. 356. Dahlmann, Profeff. in Riel Donnizo, vita Mathild. 106. beffen Schreiben. 66. Damiani, Petri, epist. 104. Dreyer, monum. anecdots. 105. 332. Data, dronologifde, von 915-Diimge (C.) et Mone (F.) adnotat. de codd. mss. in iti-1340. 428. Delius, Regierungeprafibent nere brevi Alemannico repertis. 375. ff. au Erier , beff. Schreiben. 60, Dumbar, Ger., anal. 332. 61, 356. Dussburg, Petride, chron. Dentidrift, ber Befellichaft Prussiac. 109. an bie Bunbesverfammlung. 73. E. Dentmurbigteiten , biftorifche , Ebert, tonial, Bibliothetar in von bem Tage ju Frantfurt. Dreeben , beffen Schreiben. 1454. 423. Dentwurbigteiten ber baierichen 66, 136, Ebulot, Petri d', carmen de Befdichte. 423. Descriptio terrae sanctae. motibus sicul. et reb. gest, Henr. VI 107. 466. -- pagi Salagewe. 134. Edharb, Joh. Georg, beffen fleine Schrift über gwedmaß. Diario della citta di Roma. Samml, beutider Befdichte: 467. quellen. 10. f. Diarium & Anscharii. 71. -- vitae Friederici III. 198. Eckhardus, junior, de casibus monast. S. Galli. 40. Diplomatic. Wormacens. Eggehardus Vragiensis.359. membran. 466. Eginhardi vita Carol. M. - Backenrod. s. Marien-48, 70, 299, 466. rodanum. 471. Ditmarus Merseburgensie. - annales Francor. 300, 330. - annales 300. 40, 66, 127, 330, 348, 450,

Eginhar di epistolae. 102. Engelharbt, in Strafburg, beffen Schreiben, 342, 497. Ehrenmitglieber b. Gefellich. 85. Gidborn, Ambrofius, Stifte: Engelhusii chron. 469. Ardivar ju St. Paul in Rarns Epto v. Repgau, Magteb. Chronif. 45. then, beff. Schreiben 351, 545. - hofrath und Profeffor gu Episcopi Argent, Msst. 498. Gottingen, beffen Schreiben. Epist. congregat. S. Benedicti Cassin, ad Car. M. 469. 126. Gibesformel bes Bongobarbifden Epist. déploratoria ad Mat-Bunbes. 109. fredum, 103. Eiflia illustrata s. re-Grinnerung, an R. Friebr, III. in Betreff ber Turten. 423. gionis illius descript. geogr. historica c. fig. sen. 128. Erkinbaldi eatal. metricus Eigil s. Aegil, abbatis vita S. episc. Argentinens. 343. Eriahl. v. Raif. Deinrich VII. Sturmii Abb. Fuld. 101. Gingug u. Rronung R. Fried. III. Radtommen. 423, Eugippii vita s. Sevein Rom. 421, Gifenbad, Privatgelehrt. in rini. 197. Zubing., beffen Schreiben. 493. Eusebii chron. 243, 467. Ekkehardi Urangiens. chro-Grequien Rarie IV. 423. nicon. 397. F. Ekkiardi, mon. S. Gallens. chronicon. 300. Fabricii, Georgii, rer. Mis-Elardi v. d. Hude chron. nicar, libri VII. 119. - originim stirpis Sax. Verdense. 471. Electio Rudolphi de Habslib, VII. 120. burg. 327. - Rer. Germaniae mag-Elnhardi, Magni, cod. 280. nae et Saxon, univers. voll. Elveri, Joh., chron. Lüne-II. 120. burg. 470. - I. A. isagoge in no-Emmeram, St., Angeige ber, 'titiam scr. hist. gall. 201. bie altere beutiche Beichichte Falcuini, him. abbatum betreff. Banbidr. biefer vorm. monast. Lobiensis. 107. Abten in Regeneburg. 425. galt, f. nieberlanbifder Dis Enentel, Jans, Univerfal: nifter im Saag, beffen Schreis dronit. 419. ben. 481, 545. Enentels öfterr. gurftenbuch, galt, Prof. in Riel, beffen

aus tem 14. 3abrb. 202.

Schreiben, 66.

Rå fi, Dberfdreiber und Can: tonerath ju Burd, beffen Schreiben. 349.

Fasti Corbeienss, 330, 468, - Limburgenses 46, 61, 138.

Reber, Sofr. und Biblioth. gu Sannov., beff. Schreiben. 134. Refmaier, t. baier. Minifte:

rialrath, beff. Schreiben. 487. Rlabt, Ph.v., vom Rugen u.

ber Rothwenbigfeit ber Rlo: fterhiftorien. 200.

Bormfer Chronit. 322. Flodoardi, Remens. hist.

eccles, Remens. 300.

Flores temporum Martini Minoritae et Her-

manni Januensis. 62, 402-Forberg, geb. Cangleprath gu Coburg , beff. Schreiben. 338.

Korbin, Graf pon, ju Paris, beffen Schreiben. 64.

Formula foederis apud Argentoratum inter Ludo vicum Germ, et Carolum, 102. Fortunati, carmina histor.

de reg. Franc. 101. Fragmenta de Reg. Franc. pie

gestis. 37. Fragmentum hist, de electione Conradi IV. 108.

Freculfi chronicon, 409.

- Lexoviens. chron. 37.300. Frederici I. imp. epist. 300.

- II. imp. epist. 300. Fredegarii scholast, chro-

nicon, 37, 300, 329,

G. -Gaal, G. von, farftl. Efterhag. Bibliothetar in Bien, beffen Schreiben 62. 134. 352.

Gagern, Frbr. von, gu bornau und Monsbeim , beff. Schreis ben. 130, 339.

Galfridi Viterbiens, chron. 451.

Gasseri annal. august. 135.

Rrief, Borent, pon Mergent: beim, Muszug ber Chronit vom Unfang bes Stifte Burge burg b. aufe 3.1590. 322,327. Friderici imp. epist. ad Comitem Suessionens. 110.

- epist. ad Episc. Cameracensem. 110. Friderici II. constitutio de

juribus principum. 109. - epistola. 110.

- III, regis litterae. 301. Alershaimb, Rub. von, Frodoardi Remens. chro-

nicon. 40, 61, 104, - fragmentum de Rom. pontiff. 467.

Frotharii, episc. Tullens. epist. 102.

Ruds, Pfarrer ju Beagenichmil b. St. Ball. , beff. Schreib. 63. Fulberti Carnotens. epist. apud Duchesne, 105. Fundatio coenobii E b e r s-

heim. 498. Rartrer's, Ulr. , bair. Chron. vom 3ahr 1481. 420. 421.

Gatterer, 3.C., Unternehr mer einer Samml, beut. Ges fchidtsquellenfdriftfteller. 11.

- Stifter einer Befellicaft gut Beranftaltung einer frit. Muss gabe beut. Gefdichtfdreib. 185. - nahere Radricht von ber neuen Musaabe ber aleichzeitis gen Schriftfteller über bie beuts

fde Gefdichte. 203, Geneal. Welphonis ducis. 413. - dueum Brabantiae. 452. - S. Arnulfi episc. Metensis.

452, Gebhardi episcop. Salisb. epistol. de schismate inter Gregor. VII. et Heinr. IV. 429.

Geraldi, mon. Floriacens. poëma de reb. gest. a Walthario, rege Aquitanorum. 316, 355, 533, - epist. ad Friedericum

I. imp. ao. 1155. 110. - vita s. Udalrici. 104.

Gerberti Papae sylvest. II. epistolae. 452. - epist. ad Otton. II et III.,

ad Adalberon. etc. 104. Gervasii Tilberiencis otia

imperialia. 192. 301. Befdicte ber Unruhen gwis fcen ben Pralaten unb bem Rath zu Buneburg. 1444-1456.

470. Befdichtequellen, einzelne gerftreute, Repertor. bavon ans

getunb.aber nicht erichienen. 52.

Gesta Dagoberti Regis Francorum. 37.48.111.329. - in conciliis Pisan, et Con-

stant. 466. - Regum Franc. 37, 329, Treveror. 61.64.108.113. 191. 302. 324.335. 415. 498.

Glaber Rudolfus. 104. Gobelin Personae chron. 331.

Godofredi m. S. Pantaleonis Colon. annales. 44. 452.

---- chron. 62 Gobel, Beitrage gur Staaten: gefdichte von Europa.

Boglar, Radricht, juverläßis ge, uber bie Erhaltung ber porgugt. Denfmale bes uralten Dome bafelbft. 159.

Gothe, von, Staatsminifter in Beimar, beff. Schreib. 137. Gotfridi Viterbiens, Pantheon. 43, 112, 302, Gregorius Turonensis

37, 127, 302, 329, Gregorii II. epistolae. 453. - VII. epistolae. 106, 302, - Magui epistola ad reges

Francorum. 102. Grimm, Bibliothefar gu Caffel, beffen Coreiben. 132. Grotefenb, Prof. in Frant. furt a. DR. beffen Brief. 127.

Gualteri chron. chronicorum. 332. Guidonis, hist. Troj. 112.

Guillelmus Tyrius. 109.

Guntheri Ligarinas s. de gestis Friederici I. Acnobarb. imp. 107.

#### H.

Haeberlin analecta medii aevi. 332.

Bagen, E.v., nieberbeutiche, ban. hanfeat. Chronit. 469. - Gottfr., cöllnische Chro-

nik. 128, 423. - Gregor, Chronik der Herzöge v.Oester. u. Steier. 423.

Dannover, Banbidriften b. tonigl. Bibl. bafelbft, gur Ges fchichte bes beutfchen Mittels

alters. 466. Dafe, Prof. u. Guftos ber tonigl. Bibliothet gu Paris, beffen

Schreiben. 63, 536. Hattonis Moguntin. epist. ad Pontificem. 103.

Chronita, von Atrila bis auf Monig gubwig 1526. 327.

Hedae Wilhelmi, historia episcop, ultraject. 106, - - urbis Traject. 302.

Beeren, Bofrath und Prof. in Gottingen, beff. Schr. 337. Beermag, Joh., Budhanbler

in Bafel, erfter Berausgeber von Quellenfcriften beuticher Gefdicte. 181,

pellbach, hofr. gu Arnftabt, beffen Schreiben. 66.

Helmoldi chron, Slavorum 44, 66, 68, 330, 471, 505,

Henrici I. imp. Diploma. 303.

- IV. imp. epistolae. 51. - epistola ad abbatera Cluniacens. ao. 1106. 106.

— Forma pacis. 303. - - epistola IX. 429.

- VII. imp. Constitutiones.

303. - Regis Rom, ad Heinr, III.

Reg. Angliae 1247. 110. Henrici Autissiodorensia

vita S. Germani 193. Henricus de Herfordia.

41. 62. 331. 360. f. 366. Hepidanni annales. 41.

- et Bertmanni vita S. Wiboradae, 103. Hermanni Altahensis an-

nales. 45. Hermannus Contractus. 41. 271, 330, 427,

Baug, Bane, ber hungarn Hermanni fratris chronicon. 195.

> Berrenichneiber, Dr. unb Prof. gu Strafburg, beff. Cor. 336, 497.

Hertzog chron. Alsat. 303. - Chronologia und Befdreis bnng ber Graffen gu Bichten: berg. 322.

- calendarium historic. ber Graffen gu Danau: Lichtenberg. 322.

- Beidreibung bes Basgams, Spener: u. Wormsgams. 322. - Befdreib. bes Krendgams. 323.

roli M. 189. -— de Landgraviis Thuringiae.

359.

Der & og, Befdreibung ber Bets Historia, de, Mahometis. 498. teram, Ringam, Beffermalbe. - de Udone epise. Magde-Sunberude zc. 323. burg. 454. - Bergeichniß unterfchieblicher - de vita Henr. IV. imp. herricaften. 323. 48. - Catalogus ber furnehmften - ecclesiae Eistettensis. 453, Bergoges, Grafens, Fürften: - expedit. Jerosolymit. sub u. herrengefchlediter in Teutich: Fred. Aenbarb. 454. land von Christi G. an. 323. - Eppor Virdunensium. 107. Deffe, Profeff. ju Rubolftabt, - Francor. Cameracensis, 37. beffen Schreiben. 126, 347. - Francorum, 454. Hieronymi chron. 467. - Frid. III. reg. Rom. Hildeberti episc. Ceno-301. manens, epist, duo de ca-- Fundat, coenob, Mellicens. lamitatibus ab Henr. V. 104. ecclesiae inflictis. 106. - Guelficz cum iconibus; in fine hist. s. sanguinis. 139. Hincmari Remens. epistol. 51, 103, 303, 466, - Heinrici IV. 427. - de ordine Palatii et regni. - Miscellanea pom 3, 1273-1400. 428. fiftoria, heffifche. 324. - Saxonise. 472. - pon Raris bes Großen 3us - Trevirensium Praesulum genb, und nachher. Rriege ges ad. ann. 1122. 106. gen bie Garagenen. 422. - Weingarteusis de Guelfis. - bon bem großen und erften 43, 139, Raifer Friebrichen in Coma: Dod, Regierungerath in Gil: ben. 113. mangen, beff. Schreiben. 62. Historia a Constant, usque ad Doben eider, hofr. gu Par: captam urbem. 453. tenfirchen, beffen Schreiben. - antiquor. Venetorum. 43. 350, 546, - brevis Imperii germanici. Dolfteins Beidreibung bes 453. graff. Stammes Sanau. 322. - imp. Rom. usque ad Homosii vita B. Cune-Friedr. II. 428,

Friedr. II. 428, gundis. 104.

- de bello hispanico Ka- Honorii lib. Censualis. 106.

- epistolae. 303.

Hoppenrodii anuales

Gernrodenses. 472.

Dormanr, grbr. v., t.t. Dofr. u. Siftoriograph, beff. Schreis ben. 131.

Hovelii speculum Westphaliae, 472. Hroswithae panegyr. de

gest. Ottonum. 103. Hugonis Flaviniacens.

chronicon, 106. - Floriacens chron. 38. - Virdunensis s. Flaviniacens. chron. 40.

- Novant. episc. Conventrens. in Normania hist. ab orig. mundi usque ad an. MCXCVII. 327.

Bullmann, Profeff. in Bonn, beffen Schreiben. 496.

Sumbolbt, Frbr.von, Preuß. Staatsminifter, beff. Sor. 61.

J. 3 ad. Bibliothetarin Bamberg, beffen Odreiben. 66.

- - Bitte um Unterftugung anr Berausgabe ber @a= nonen ber Maing. Rir: denverfamml. i. 3. 852. 157.

3abre 6bericht, erfter, beebes ftanbigen Cecretare. 510, ff. - ber Rebaction. 510. ff. Jameille, Nic. de, de reb.

gest. Frid, II. 49, 108, 171. Idatii chron. 303, 467.

Jepofdin, Ric., Gefdichte bes beutichen Orbens in Preuß. bis 1326. 421.

3 m h o fe beffifche Chronit, ale Genealogie b. Canbarafen von Beffeu. 323.

Index operum Anonymorum. 310.

Innocentii II. epist. 108. 303.

- IV. constitutiones, 304. In = Zenegin = Dffolinety, Graf, f. f. wirtt. geh. Rath zc. in Bien, Ditgl. b. G. 545. Interitu, de, S. Rudp. 63.

Ioannis Sarisberiens. epistolae. 109. - Vitodurani chron, 46.

- Cordubiens. eulog.

ad Alex. III. Pp. 454. - de Utino, Befch, ber Raif. und Pabfte bis auf R. Friebrich III. und Pabft Dius II. 176.

- Victoriens, chron, 195, - XXII., Pont. constit. 304. - - - Bullac. 304.

- - - epistol. 304. Iornandes, 305. 329. 427. Isidori Pacens. chron. 38. Stiner, von, Staaterath gu Conftang, beff. Schreiben. 60, 126, 326,

Ivonis Carnotens. episc. chron. Franc. 41. 305. - epist. 305, 454, 466.

K. Rarl's b. Gr. Geburt unb 3ugenbaefdichte. 200.

Rinberling, Repertorium historicam. 371.

Rinblinger, Dr., in Maing, beffen Gdreiben. 66.

Rirdenvrrfammlungen an Conftang, Bafel u. Erient. 454.

- au Maint ann. 852 , Rad: richten bavon. 157.

Rlaas, Brober van, Monit van Camond, Rom-Rronigt. 458.

Rod: Stern felb, von, Lega: tionerath au Galaburg, beffen Schreiben, 63, 334.

Roblers Anweifung gur Reifes flugbeit f. junge Belehrte. 200, Rolle, tonigl. murtemb. Bes

fdaftetrager in Rom, beffen Cdreiben. 61, 127.

Robiraufd, Regierungerath in Dunfter, beff. Sor. 509 Kollar analecta Vindobo-

nensia, 332. Kolneri, Arnoldi chron.

mon Amensleben. 473. Ronigehofen, Glfag. unb Strafburg. Chronit. 46. 112.

279, 323, 324, 365, 455, Ronigen : Bud, ber, wie auch Schwabifd ganb: unb Ers

bentecht . Bud. 324. Ropitar, Sctiptor ber f. f. Bibl: in Bien, beffen Schreis

ben. 496, 546. Rorners, herrmann, Chron. vom Unfang ber Belt bis gum

3ahr 1435. 190.

Korneri, Herm., chron. 66. Rraufe, 3. Gp., macht ben Anfang, Cemlers Borba: ben einer Cammtung beuticher Befdichtequellen gu verwirt: lichen. 13. f.

Rrige, Mirid, Chronit. 190. Kuchenbecker anal, hassiacae. 332.

Rurg, P. Florian, Chorherr gu St. Florian. 546.

Τ., Lambecii catal bibl. Vindobon. 199.

Lambertus Schaffnaburg. 42, 168, 133, 333, 347, 502, Lamperti, mon. Hirschfeld. chronicon. 42, 133.

- parvi, mon Leodiens. chrenicon. 45. Bantestunbe a. b. Borgeit. 335.

Landulfi junior. histor. urb Mediolani. 109. Bang, Ritter v., beff. Schr. 69. Banasborff, von, großbergl. babifd. Beg. Rath in Conbon.

beffen Gdreiben. 353. Baspo, Benebict , Chronit bes Rloftere Reinhaufen. 190. Lafberg, Frhr. von , beffen

Schreiben. .65. Leonis Ostiensis chron-Cassinense. 104. Lerbecke, Herm. de, chron. comit. Schowenburg. 472. - - chron. episcopat.

Mindensis, 474.

Levitae, Bened., Capitul. Ludov. IV. fundatio monast, Car. M. et Lud. Pii. 296. Leges Alamanorum. 311.

- Bojoariorum. 312.

- Burgundiorum. 312. - Ripuariorum. 312, 491. 499, 522,

- Ripusriorum (vergl.) 374.

- Salicae- 311, 499, 532, Libellus de conversione Ca-

ranthanorum, 482, - teutonicus de Hertzo-

gen Ernesten. 253. Liber de unitate ecclesiae conservands, s. apolog. Henr. II.

105. Binbenfele, heffifche Chronit. 331.

Lirer, Thom., fcwab. Chro: nit aus bem 15ten Jahrhunbert. 424,

Lipowstp, acabem. Mebevon ber Renntnig ber Befchichts fcreiber. 220.

Litterat. ber beutiden Gefdichte. 171. Lotharii litterae Encycli-

cae. 107. Bubecus, Gottingifche Chron.

1443 - 1550. 470. Ludovici Pii Imp. capi-

tularia. 306. - IV. Imp. appellatio contra

Joh. PP. 306, - Donatio facta Humberto Delph. 306.

- epist. ad Clement. VI. 306.

Archiv tc. I. Banb.

in Ettal. 199.

- proposita contra Joh. PP. 306.

Luitprand rer. ab imperat. et reg. ips. temp. gestarum. 203, 330, 431,

M.

Manfredi epist, de morte Friedr. ad Conrad IV. reg. Rom. 1251. 110.

- reg Siciliae epistolae. 110. - fil Friedr. II epistol. 306. Marcellini comit. chron. 37. Marculfi formulae. 307.

Mariani Scoti chronicon 42. 62. 64. 175. 201. 330. 371. Marii, Aventicenses chron.

cum appendice. 37. .- Wolfg., annales Raitenhaslaceuses. 202.

Martene et Durande collectio vett. scriptor. 332. Martens, von, fonigl. gref:

britt und hannon Wefantter am Bunbest., beffen Schreis ben. 524. Martin v. Corven, Chronit.

191. Martini Minoritae chro. nicon. 62, 402, 599.

- Poloni chronicon. 112, 201, 307, 455,

Mathia, Drf. in Freft, a. DR. beffen Schreiben. 60. Matthaei Paris

major. 45. 109. 331. 457.

Matthias Neoburgens. 46, 65, 279, 342, 497

Mauri appendix ad Baluzii miscellanea. 332,

Meibomii, M. D. orat. de genuinis histor. Germ. fontibus-1701. 171.

- introd. in notitiam script. hist. Saxon. infer. 182.

Reienrofens, Onophor, u. hennings Arunten ges

fdrieb. Kronita 1449 - 1593. 470.

Augustana. 136. - Giegmund , Rurnberger Chronif bis 1480. 191.

Memorabilien, chronolog., bes 14. u. 15. Jahrh. 423.

- ber 3abre 1368-1391, baf. Menten, Bergeichniß b. vor:

nehmft. Gefdichtichreib. 182. Menologium Visbecense. 466. Merian, grbr. v., Raif. Ruff. Staatsrath gu Paris, beffen

Schreiben, 60, 62, 69, 128, 130, 374, 482, 491, 499, Denern, v., Grofberg. Bab.

Leg. Secret. in Berlin, beffen Schreiben. 137. Michaelis progr. de hist.

litt. hist. civilis diligentius excolenda. 201.

Milius, Anb., Medlenburg. Chronit. 473.

Monachi Brunswillerens, vita Elzonis et Richenzae. 104.

Monachi, Kirsgartens.chron. 47, 291, 323, - Ottenburani fragm. 466.

- Paduani rer. in Insubria gest libr. III. 108.

- Vegaviensis vita Wiperti com. Groicensis. 106.

Monach us Einsiedlens, 271. - S. Gallens. de vita Caroli. 64.455.

- Hamerslebiensis. 42. - Pegaviensis. 330.

- Schaffhusanus, 271,

Reifterlin's chronographia Mone, Prof. in Beibelberg, beff. Schreiben. 62.

Monumenta historica. 468. - varia inedita Jenae. 190.

Momument. Benedictino - Buranum. 41.

Morenac, Ottonis, hist rer. Laudensium. 107.

Duiller, Joh. v., beff. urtheile von bisberia. Samml, beutich. Gefdichtequellen:Schriftfteller u. Erforberniffen einer neuen.

15 ff. - Dr. , Dberappell. Rath gu Erier, beff. Edr. 64.305. Mullinen, Grafv., Mitfdulth.

gu Bern , beff. Ødyr. 64. 305. Münterlein, Sigm., Mugs: burger Chronif. 420.

Munter, Dr., Bifd. gu Ropen: hagen, beff. Schreiben. 70. Muscati, Albertini vita Lu-

dovici IV. 197. - liber de gest.

Henr. VII. 49.

|                                 | 307                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| N.                              | Origine, de, Thuringov. 459.                    |
| Nachtrag aufzunehmenber         | Origines Murenses. 42.                          |
| Quellenfdriftfteller. 101.      | Orosii chronicon. 243.                          |
| Machweisung ber hanbich.        | Defterreicher, tonigl bair.                     |
| in beutich. Sprache, bie Befd.  | Ardivar gu Bamberg, beffen                      |
| Deutschlanbs im Mittelalter     | Schreiben. 129, 351.                            |
| betreff. auf ber tonigt. Bib:   | Otto Frising. 169. 330.                         |
| liothet in Munden. 419.         | <ul> <li>— chronicon. 42, 456.</li> </ul>       |
| Nangis, Guill de, chron. 104.   | 466, 534.                                       |
| Narratio de electione Lo-       | - de reb. gest.Friedr.I.                        |
| tharii. 49.                     | 49, 107, 131, 350,                              |
| - de morte Ottonis. 108.        | 456.                                            |
| Necrologium Fuldense. 103.      | - von horned, Reim-Chronit.                     |
| - Moguntinum. 473.              | 131.                                            |
| Nicolai episc. Butronti-        | - San - Blasianus 44, 508,                      |
| nens. relatio de reb. gest.     | 330, 500,                                       |
| Henr. VII. 308.                 | <ul> <li>Waldsassensis. 47.</li> </ul>          |
| Nithardus de dissension.        | P.                                              |
| filior, Ludov. Pii. 70.         | Pagi critica in Baronium. 109.                  |
|                                 | Dahl, Pfarrer gu Biechberg,                     |
| Roben v. Birfdfeld, beff.       | beff, Schreiben. 126.                           |
| Chronit von Jul. Cafar bis      | Panegyricus Rythmicus in                        |
| 1520. 323.                      | Henr. IV. 105.                                  |
| Noltzen, extraet diarii s.      | Passio S. Dagoberti filii R a d-                |
| chronici Wormatiens. 456.       | berti ducis. 101.                               |
| 0.                              |                                                 |
| Odilonis vita S. Adelhei-       | Pauli Bernridensis vita Gre-<br>gorii VII. 105. |
| dis. 50.104.198.                |                                                 |
| Odonis chronica. 456.           | - Diacou. de reb. gest. Ca-                     |
| Opus historiarum. 332.          | roli M. 102.                                    |
| - Caroli M. contra synodum      | historia Longobardo.                            |
| pro imag. ador. 468.            | rum. 308.329.                                   |
|                                 | - histor-miscella. 308.                         |
| Orderi ci Vitalis hist, eccles. | <u>329.</u>                                     |
| 106.                            | Paulini Aquilej. epist. adv.                    |
| Origine, de, et gesta Fran-     | Felicemet Elipandum.                            |
| corum vel eorum sequentia       | liber. 468.                                     |
| certamina. 396.                 | Dert, Dr., in Sannover, beff.                   |
| - Francorum gentis. 451.        | Sdyreiben. 70.                                  |

- Pere, Dr., ttebuficht ber Quellenichriften gur Rarolingifden Gefcichte. 475.
- Petershaufen, hanbidrift von b. Stiftung u. ben Schids falen biefes Klofters. 277. Potri Blesensis epistol. 108.
  - 308.457.
  - Cellens. epist. 51. - Cluniacens. epist. 51.
  - Diaconi chron, Casin 105.
  - de Petris, adhortatio, in qua fatalem easum describit Conradini. 108.
  - de Ripalta chronica. 112,
    de Vincis epistolae. 51,
    61, 68, 71, 108, 177, 309, 325,
    331, 336, 349, 374, 429, 457,
- 491, 500, 533. Pfifter, Pfarrer gu Unter: turtheim, beff. Gdreib. 60.
- Pilegrini Laureacens. epist. 104. Polda, Joh de, chron. Ha-
- melense. 470. Potio Paulina, mas für ein Erant? 179.
- Praeceptum Ludovici de divisione regni inter filios. 102. 9 rafd, Stifter einer Befelich, fur beutiche Gefchichte. 184.
- Presbyteri Bremens chron.

  66.

  Prosperi Aquit, chron. 467.

  Puricelli Petri monum
- Prosperi Aquit.chron. 467. Puricelli, Petri, monum. eccles. Ambrosianae. 169.

### R.

- Radevicus Frisingens., de gest. Fried. I. 49.131.350. Radulphi, Mediolanens., de reb. gest. Friedr. I. 107. Raifer, Regierungsbirector in
- Mugeb., beff. Schriften. 135. Raul, Sire, de rebus. gest, Fried. I. in Italia, 49.
- Ratperti vita Walae, 103. Ratpertus, de origine et
- casibus monast. St. Galli. 39. Raumer, Profes. in Breslau, beff. Schreiben. 68.
- Raumer's, Joh., Brem. Chros nit von Carl b. Gr. - 1511.
- Raynaldi, annal. ecclos. 108, Rebdorf, Henr.de, chron. 46.
  - Recordatio frat. defunct, intermon. Seligenstad. fraternit, habent. 469.
  - Reginonis chronicon, 39, 61, 189, 309, 330, 346, 357, 458, 532.
  - Registrum censuum ann. eccles. Treverens. 473.
  - Regula chori Spirens. 134. Rei darb, Beiträge gur Bla ftorie Frantenlands. 332. Reiskii chron. Guelpherby-
  - tanum. 458. Remigii, S., epistolae. 102. Richardi de St. Germano chron. 108.
  - Reicherii, chronicon mo-

nasterii Seunens. in Vosago. 106. Ridleff's, Dr. u. Prf. , gu Dls benburg , beff. Schreiben. 67. Ricobaldi Ferrar, chronic. 113, 310, - hist, pont, Rom. 467. - - de orig. urbium Ital. 111. Rhythmi de obitu Ottonis III. et elect. Henr. II. . 427. Roberti de Monte appendix ad Sigeb. Gemblac. 107. 191. Roffer, Ghr. Fr., ftellt bas erfte Guftem einer Eritifchen Bearbeit. ber Quelleufdriften mittlerer Beit auf. 14. - beffen Schreiben. Robte thuringifche Chronit. 113. 114. Rorico gesta Francorum. 38. - Saffen : Chronif. 331. Rotbertus de St. Remigio, Gefd, b. Rreugzuges un= ter Bouillon. 421. Rotgeri vita S. Brunonis Coloniens. 50. Rothens eifenachifche Chronit. Ruhs, Prof. in Berlin, beffen Schreiben. 67. Ruotgeri vita Brunonis. 103, 198, Rumpleri, Angeli, Form-

bacensis, chron. 46.

berti. 104.

Ruperti vita St. Heri-

Rymer, Thom., Metenftude ber

Gefangennehmung bes Ron. Ridjarb. 108.

S. Ca alfelb, Prof. in Gottingen, beff. Schreiben. 69, 131. Sadfenchronit, Balber: ftåbtifdje. 47. Cachfenfpiegel. 229. Sagittarii, Casp., diss. do praecipuis scriptor, historicae Germaniae. 172, 201. Salianus, Joh., Chronit bes Barges. 191. Salla Malaspina. rer. sicul. libri. 108. Salomonis Episc. Constant. carmen ad Dodonem. 103. Samm [una bnzantinifder Quellen beutider Befdichte. 535.

Sax o chronopraphus. 330. - Grammat. 107, 330, - Poëta de gest. Caroli M. 101.

Saxon. Magdeb. annal. 468. Scheid, bibl. Götting. 332. Schelstrate, antiq. ecclesiast. 332.

Schiphoweri chron. archicom. Oldenburg. 472. Sofefifcher Berein gur Unterftusung ber Berausgabe einer Sammlung altbeuticher Denemale ber Wefchichte unb Runft. 161.

Shligtegroll, v., Director

u. Gener. Secret. ber t. bair. Acabemie ber Biffenicaften,

beff. Schreiben. 345. 491. Shlide, Cafp. v., Berbung bei ben bohm. Stanben, bie Ronigewahl Albrechte v. Deft:

reich betreff. 422. Schloffer, Rath in Frantfurt, beffen Schreiben. 62, 68,

Schmincke, de vita et scriptis Eginhardi. 197. - mon. Hassiaca. 332.

Schoppenchronit, Magbes burgifche. 331. 374. Shabe's, Bolrab, Chronif bes

St. Bottharbs : Rlofter & ju bil:eebeim. 191.

Somabenfpiegel. 229. Schwandtner, script. rer. hungar 332.

Someiterifde Befdichtfor: fcenbe Gefellicaft , beren Schreiben. 526.

Senkenberg, selecta jur. et Steronis (Henr.), chron. hist. 332.

Ciebentees, Prof. unb Bib: liothefar in Bandshut, beffen Coreiben. 373.

Siegismunbe, Raif., Mus: fdreiben ju einem Felbjug geg.

bie Buffiten. 422. Sifridi presbyt, Misnens. chron. 45, 112, 115, 137, 33!. Sigeberti. Gemblac.

chron. 42, 106, 191, 310, 330, Soims: Laubad, Graf v.,

Dberprafibent in Coun, beffen Schreiben. 62. 67.

Sommersberg, scriptor. rer. siles. 332.

Spacke, hist angl. scr. 332. Spiller v. Mitterbergen, Sadi, Goth. Dberamtebaupt. mann au Stabt : 3im, beffen

Chreiben. 65. 335. Spruch von Raifern unb Ronis gen. 421.

Statuten und Urtheile bes meft: phalifden Freigerichts. 424. Stein auf Raffau, Frbr. v., tonigl. Preuß. Staatsminifter, Stifter b. Gefellich. 53.

--- beffen Schreiben. 67. 125, 126, 127, 132, 349, 483, Stengel, Dr., Prof. in Bres:

lau, beff. Chreiben. 352. Stephani (cujusdam) annal. 459.

Sternberg, Gr. v., f. f. offr. geb. Rath in Prag, beffen Coreiben. 507.

Altahense. 45. Stevartii Tomus singular.

incogn. auctorum. 332. Stiftschroniten von Paf: fau, Calgburg , Mugeburg u. Freifingen. 202,

Stoffregen, Everh., presbyt. chron. Mindens. 470. Struvii Bibl. hist. Sax. 182.

### т.

Taboritae chron. Frisiae C. Vorperi a Ruins. mageert, 459.

Tabula genealog. stirpis Cav. rolingicae. 427. Valentini dissert. de ortu Tabulae chronolog. Fulfontium. 200. den ses. 358, Venantii Fortunati car-Tachler annal. Raitenmina 300. 329. haslacenses 202. Bergeichnis ber erften Bes Tagenonis descriptio exgrunber u. Mitglieber ber Bepedit. Asiat. Frid. I. 107. fellich. fur altere beutiche Bes Theganus de gest. Ludofchichte. 85. vici Pii. 48, 70, 330. --- ber aufgenommenen neuen Theodoriei Episc, Virdu-Mitglieber ber Gefellichaft. nens. epistolae. 106. 141, 545, - sacerdotis vita beatae El i-- ber Banbidriften in ber zebethae. 328. Stabtbibliothet ju Frant: - Thuringi vita s. Elisafurt a. M. 322. bethae. 459. --- einiger noch wenig benub: Thesaur, hist. Helveticae. ten micht. Bulfsmerte. 200. 332. - von Siftorif. bes Mittels Thetmari, Magistri, Reife altere auf ber R. Bibliothel nad Palaftina ao. 1217. 273. au Dresben. 111. Tommani vita S. Bern-- von Manufcripten biftor. wardi. 104. Schriftfteller bes Mittelalters, Translatione (de) divinor. liin ber Bibliothet gu Fulba. bror, in Theoriscam linguam 327. jussu Ludovici. 102. Victoris III. dialogi de Tratiger, Mbam, Bamb. Chro: mirscul. St. Benedicti. 105. nif. 471. Vincent. Pragensis. 330. Vita Adalberonis Episc. U. Herbipol. 105. - Metens, 104, Udalrici Bamberg. cod. - Alcuini. 103. epistolaris. 460. Uffingi vita S. Idae et -AnselmiLuccens.106 - B. Altmanni. 198. Mathildae. 103.

- Bardonis archiepiscop. Mogunt. 105.

- Brandani. 46. - Caroli Imp. 330. 461.

Ughelli Italia sacra. 332.

urtunbe ad 1187. 107.

utert, Drof. u. Biblioth. in Botha, beff. Schreiben. 69.

Vita Caroli Flandriae comi-Vita S.Heinrici et S.Kunigundis. 197. - Goffridi grisa tunica - S. Idac. 101. Andegav. comitis. 466. - S. Leodegarii Majoris - Henrici II. per Adel- . Domus. 101. bold. 320. - S. Magni. 462. — IV. 505. - S. Nortberti, 109. — V. 461. - S.Otton is Bamberg. 106. 427, 462, - Hildegardis, una cum ejus epistol. 461. - S. Reichardi. abbat. Vi-- Ludovici Pii, 101. rodunens. 104. - Meinwerci Pader-- S. Remigii. 463. born, 50, 104, 326, - S.Ruperti. 496. - Pipini ducis. 101. - S. Severini Abbat. - Popponis abbat, Sta-63. 329. 463. bulensis, 104. - S. Sigeberti. 329. - Ricciardi com. S. - S. Sturmii. 329. Bonifacii. 109. - S.Udalrici Episc. Augu-- S. Adelardi. 103. stani. 463. - S. Wilibaldi. 329. - S. Adelberti prior et posterior. 104. - S. Wolfgangi Episcop. - et passio S. Afrae. 460. Ratisbon 104. - S. Annonis archiepisc. - Sigeberti II, reg. Colon. 460. 472. Aust. fil. Dagob. I. 48. - S. Angilberti. 103. - Vicellini Oldenburgensis. 977. 109. - S.Anscharii.71.102.460. - S Antoris, 470. Vitodurani (Joannis) chro-- S.Benoni sepisc. Misn. nicon. 258. 472 Bogt, Senat, in Frantf. a. DR., - S. Bernhardi. 109. beff. Schreiben. 60. Boigt, Prf. u. Ardiv. in Ro. - S. Bernwaldi Hildesheim, 50. nigeberg, beff. Schr. 68. 505. - S. Bilibildis, 329. Volcmari Fürstenfeld. - S.Bonifacii.70.197.329. chronicon. 195, 202, - S. Elisabethae Thu-Boltel, Biblioth. in Caffel, ring. 331. Radridt von ben bortigen - S. Gregorii. 329. Sanbichriften gweier Quellen-- S. Heinrici Imp. 427. fdriftfteller. 325.

Vorperi a. Ruinsmageert. mon. in Tabor. chron. s. hist. Frisiae. 459.

#### W.

Bachler, Prof. in Breslau, beffen Schreiben. 125. Ballraff, Prof. in Coun,

beffen Gdreiben. 62. Waltharius Manufortis.

37, 65, 133, 355, 367, Walch, monumenta medii

acvi. 332. Bangenheim, Frhr. von,

Staatsminifter, beffen Schreis ben. 137. Beber : Chronit, Muge:

burgifche. 136.

Bebers Litteratur ber beuts' fchen Staatengefdichte. 182. Welphonis ducis genealo-

gia. 413. Beltebronif. allgemeine.

bis 1384. 423.

Wenceslai reg. Rom. litterae. 310.

Werner Rolewinck Fasciculus temporum. 47.

Westphalen monum. incdita rer. Germanicar, 332.

Biganb, Banbgerichts: Affeffor gu Borter, beff. Chreib. 128. Wibaldi Corveyensis.

Wiberti vita Leonis IX.

Bien, Muszug aus bem Ber: geichniß ber Banbichriften ber

epist. 51.

Profan: Chriftfteller ber faif. Bibliothet bafelbft. 317. Bilhelm von Enrus. 431.

Wilibaldi vita S. Bonifacii. 101, 427, Wilibrandi, com. Oldenb.

legat. in Armeniam, 467. Bilten, hofrath, Profeff. u.

Bibliothetar in Berlin, beffen Schreiben. 67. 336.

Windeck, Everhard, hist. vitae imp Sigismundi. 49, 451, 459

Winheim, Erhardi, sacrar. Agripp. Coloniae, 451. Bipachere bair. Chron. 464.

Wippo de vita Conradi Salici. 48, 330 464,

- carmen panegyr. in Henric. Hf. 105.

Wittichindus Corbeiensis. 40, 66, 128, 330, 430,

Wolfhardi vita S. Godehard i. 104. Wolfii lectt. memorabiles.

322. Woltari, Herm., chron.

Bremense. 471. Buftemann, Rarl, Ardivar au Gotha, beff. Chreiben. 129. Bhttenbad, Prof. in Erier, beff. Schreiben. 61. 64. 337.

## Z.

Zornii chronolog, ber freien Reicheffaht Worms. 323.

# Berichtiqungen.

| Seite   | Beile       | ftatt                  | lefe man:                  |
|---------|-------------|------------------------|----------------------------|
| 104     | 19          | Brunswitteren          | Brunswilerens.             |
| -       | 25          | Labbaeus               | Labbens.                   |
| _       | 2 p. u.     | Reichardi              | Richardi.                  |
| 106     | 4 v. u.     | epistolorum            | episcoporum.               |
| _       | 2 v. u.     | Sconensis              | Sennensis.                 |
| 197     | 2 v. u.     | Œtto1                  | Ettal.                     |
| 230     | 11          | Gebharbs II.           | Gebbarbs III.              |
| 377     | 6           | facturae               | futurae.                   |
| 378     | 2 v. u.     | quandam                | quondam.                   |
| 380     | 2           | Vip.                   | Vid.                       |
|         | - 10        | · pervenitur           | pervenitur,                |
| 381     | 5           | laudalissimo           | laudatissimo               |
| 382     | 9 v. u.     | Christi                | Christ.                    |
| 383     | 6           | milla:                 | mille.                     |
| 387     | 10          | sagttia                | sagitta.                   |
| 405     | 17          | continuatam            | continuatum.               |
| 409     | 1 v. u.     | anesdatar              | anecdotor.                 |
| 419     | 14 v. u.    | 55.; leiber            | \$3. a. b. 13 3h.; leiber  |
|         | 6 v. u.     | in ben von             | in frn. von                |
| _       | 5 v. u.     | Aretin's               | Mretin'fden                |
| _       | 4 v. u.     | beutiden Dufeum        | beutichem Duf. 1812.       |
| 420     | 9           | 28L 15, b.             | 281. 15, b.                |
| (finft) | a werben b. | Rudfeiten b. Blatter & | .B. 15' bezeichnet werben) |
| 420     | 13          | Santidift von          | Sanbidr. aus               |
| _       | 5 p. u.     | gefdrieben ;           | gefdriebenes               |
| -       | 2 p. u.     | aus bem Jahrb.         | aus bem XV. 3abrh.         |
| -       | 9           | von b. XV. 3abrh.      | aus b. XV. Jahrh.          |
| -       | 10          | Bevofcin               | Berofcin                   |
| 422     | 1 v. u.     | €. 47.                 | S. 46.                     |
| 424     | 1           | Liner,                 | Lirer.                     |
| _       | 8 v. u.     | St. A. 85.             | AA. SS.                    |
| 425     | 7           | welche im 3.           | melde mir im 3.            |
| 426     | 5 v. u.     | Euitpranb .            | Eintpranb                  |
| 428     | 4           | Imperator R.           | Imperator, R.              |
| 455     | 10 .        | Schietero              | Schiltero.                 |
| 458     | 14 v. u.    | Imonum                 | Monum.                     |
| 400     | 13          | Florian st. 4          | fr Florianse               |

3m erften Banbe biefes Archives ift G. 445. nad Beile 18 

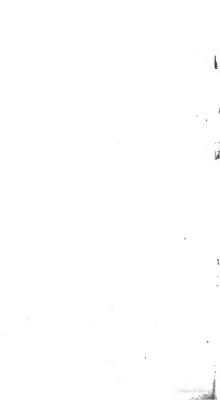



nool dimapl





Spanish Boom

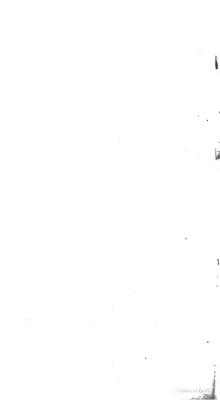



Mound Down

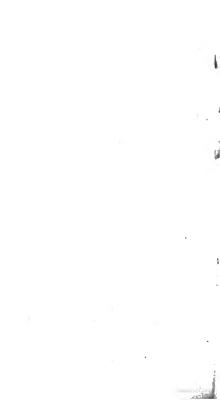



Mound Boom

